**DER BLUTIG-LANG-**GEREITZTE, ENDLICH **ABER SIEGHAFFT-**ENTZÜNDTE ADLER-**BLITZ, WIDER DEN...** 

Erasmus Francisci





Heft. 656.











Monesterij S: Emeronj Latisbone i 604. endlich aber Sieghafft entzündte/ Moler & Ultz/ Wider den Blank deß barbarischen Sei bels/und Mord: Brandes/

Anhistorischer Erzehlung der Briegs-

Emporungen Ungarischer Malcontanten / wie auch graufamen Kriegs Berwüftung der Ottomannifch Fartarifchen in Ungarn/und veffen Dachbarfchafft / fonderlich aber vor der belagerten Rais ferlichen Residents-Stadt Wien entsehlich wutenden / endlich aber/vermittelft Bottlicher halff-Berleihung/von Romifche Ralferlichen und Koniglich Dole nifchen/ wie auch anderer Doben Allierten Churffurften und Stande 2Baffen/tapffer gebrochenen/und siegreichlich-übermundenen

Deer: Macht/bervorleuchtend/

a Bor, Erzehlung bet fürnehmften Sändel und Feind,

feligteiten/ die seit dem vorigen Turcken Ariege und deffen Friedens Schluft in Ungarn/wie auch Polen/gwiften Den Christen/Zurcken/Tartern/und Coffacten/ fich begeben;

> Mit warhaffer und auffrichtiger Seber vorgestelle burch

> > Erasmum Franciscs.

Hurnbergy

In Berlegung/Johann Andrea Endtere Seel. Sohne/ ANNO M.DC. LXXXIV.



# Wangbeg barbarischen We-

在如此是一个公共和国特殊

# Confidential Cresions over Series

The control of the second conditions of the control of the control

A consideration of

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

the second second second second

Creptura Brandide

Manda Life.

Sald Hard Control Color Color Colors



## Summarischer Inhalt dieses Werche.

#### Das erste Buch

Begreifft/an stat der Vorrede/einen Discurs von den allgemeinen Ursachen aller Kriege / wie auch insonderheit von den Veranlassungen deß jezigen Ungarisch-Türctischen und Rebellischen; und nachgehends die fürnehmste Kriegs-Händel in Ungarn und Polen von Unno 1665. biß 1672. imgleichen eine aussührliche Beschreibung der Zartarischen Wölcker/und Cossach.

#### Das zweyte Buch

Erzehlt die Kriegs Empörungen der Malcontanten / wie auch die Kirchen-Strittigkeiten und Reformation in Ungarn / imgleichen die Kriege/so die Kron Polen/nach abgelegter Regierung Königs Johannis Casimbri/mit den Cossaken/Lartern/und Lürcken / geführt zund zuleht auch den jehigen Lürcken-Krieg.

# PARTITION OF STREET

## Communicated State of barries Countries.

#### Chall in praise

The confined with the construction of the confined of the confidence of the

## the survey and

So a minimal of the control of the c

# Tirctifc Tartarifc Rebellifcer Kriege

Derheer und Emporungen/in Ungarn/Polen/und Türckey/10, Wie auch theile anderer Denckwürdiger Beyläuffeigkeiten)

# Erstes Buch.

Er Zwed wolgemennter Gefchichte Berfaffungen muß/ fo fern er ber erbaren Welt zur Erbauung gereichen foll/ weit über die Grengen unferer Zeit rucken; damit fie auch Denen/ bie / nach uns / überbleiben / ju Dienft und Rugen gereiche. Bie die Datteln-Baume nicht nur/ fur uns; sondern auch für unfere Nachkommen | gesetzet werden: alfo pflans bet ein Bernunfftiger das Bedachtniß wigtiger Begebenheiten / pors ab martialischer / nicht allein für die gegenwärtige / sondern auch fol gende Laufften : auf daß jene fo wol / ale diefe / unterrichtet werden/ Durch Die Exempel und mancherlen Borfalligfeiten / was fur Unrabe/ und Jammer daraus tonne entflehn / wenn man mehr die Affecten und Begierden / weder die Bernunfft und Billigfeit / ju Raht giebet ; wie leicht / aus fleinen Rundlein / bobe Feuer Flammen / aus subtilen Staublein groffe Werge ficherheben; was/jum Kriege /ober Frieden/ Giege ober Berluft / beforderlich fep. Das Blut der befochtenen 2Bablitatte versiegt garbald / der Donner unserer Schlachten verschallet gar leicht / der Blig und Dampff unferer Logbrennungen vers raucht gar fehnell/ in unfern Sinnen / und die vergangene Thaten fals len/ burch andre folgende/ine Bergeffen; im Fall fie nicht/ burch Bers zeichniffen/beurfundet/ und unvergeflich gemacht werden. Die Bunben/bie mit Erschlagenen bedeckte Felder/ Die verheerte Zecker / ausges hauene Stadte/und Dorffer/ Die eingeafcherte Landfchafften / und bes raubte Straffen / geben zwar einen Schreck und Jammer Spiegel: Welcher aber offt / in unferer Erinnerung / viel cher bricht / als unfer Auge;

Auge; und derhalben / durch historische Einfassung / die Unzerbrechlichteit gewinnen muß: auf daßer und / und der Nachwelt / zu einem
daurhaften Warnungs Spiegel diene / nach aller Möglichkeit solchem offentlichem und gemeinem Unheit behutsamlich vorzubeugen/
und dergleichen verderblichen Nahischlägen wodurch solche Blute
Abern getroffen und eröffinet werden / das Behör zu entziehen; wie
nicht weniger daraus allerlen Muster der Tapferfeit/und Klugheit zu
erblicken/und bennehlt anzumerchen die Mettel/ oder Vorschläge/wos
durch ehedessen solche Blute Gerome wiederum verstopstebem Verder
ben gesteurt/und dem Würger das Schwert aus der Faust gebracht
worden.

Das kann aber nicht geschehr/ man suche benn auch die Quele len auf / daraus die Blut Bade entsprungen / und sich über dif oder jenes Land ergossen. Hierinn besteht der edelste Zweck einer historischen Erzehlung: Denn die blosse Zeit Kingung / ist der allergeringste Dus / den wir / aus Lesung der Beschichten / sonderlich der Kriegse Empbrungen schöpffen. Dieses macht auch / guten Theils / den Uns

terscheid/gwischen einer Diftori/ und Zeitung.

Solchem nach bin ich gesonnen / ben vorgenommener Erzehlung Diefes annoch brennenden Kriegs/zwifchen Romifdy-Revfer und hungarifch Roniglicher Majeffat / wie auch ber Rron Dolen / und unters Schiedener Alleirten Chur-Fürsten und Standen deß S. Romischen Reichs / an einer und dann der Turchifch . Tartarischen Tyrannen/ und dero emporlichen Anhangs/ anderer Seiten/zuforderft die Berans lassungen / welche/ seit dem vorigen / im Jahr 1 664. mit dem Erbe Reinde getroffenen/Friedens-Schluß/ vorgegangen / fürglich durche Bulauffen / und fo wol die furnehmfte Feindjeligkeiten / welche / ge wohnlicher Maffen/mit ftreiffenden Truppen / Einfallen / Scharmit Beln/oder Treffen / von den Chriften und Turcken / in Ungarn / und auf den Polnischen Grengen / gegeneinander/ seit dem / ausgewechself worden/als auch die nach und nach/je langer je tieffer/eingeriffene Une rube der Ungarischen Dal Confanten boch ohne sonderbare allzugeof fe Weitlauffigfeit/ mit einzurucken. Denn durch folche Erzehlung der Bor Begebenheiten/wird fiche bem Lefer entdecten/was/zu diefer grofe fen Bluf Sturbung Belegenheit/und Anlaß/wo nicht gar Urfach/ gegeben/ und die Damme umgeriffen/baß endlich eine fo ftarche Rrieges Rlut

baben

Bluthabe einbredgen/ und das Konigreich Ungarn/famt beffen Nachs barfdjafft/ mit einer fo blut und feurigen Berheerung überschwems men konnen.

Solches borfftenich bemussigen/ bisweilen auch etliche Wicke nach Franctreich zu wersten / als der rechten Jaupte Quellen gemeiner. Unruhe/womit Europa/ einige Jahrehero/ erregt und bewegt/ und so hart erschüttert worden: wiewol ich sonst die Frangosische Kriege nichtzu behandeln/ sondern nur überhaupt/ und aufs allerfürglichste so viel dieser Zweck fordert / Eines und Andres davonzu berühren/ ges mennt bin.

Die allgemeine Grund-Urfachen aller Rriege / gumal ber an greiffenden ober Offensiv & Waffen/fevnd insgemein entweber Beis/ oder Ehrs Beit. Welches jener alte Griechische Lehrer / Midorus Delufiota / ob er gleich fein Belt: fonbern Schrifft: weifer Mannges weft / gar flug und Chriftlich gefchloffen / und mit diefem feinem Spruck bezeugt hat : Полешери, інсебнуці плитог, ца водаг, ца та ama Piutina, ra yoptu d'inte magairomera mezana erras voullomer. Unfet Briegen und Streiten tommt baber / baf wir ben Belchebum / bie Glori/ und andre Dinge biefes Lebens / welchedoch / wie Beu und Gras / verwelcten / für was Groffes halten. Denn fo wir uns felbs ften lebren, und lerneten/ folde eitle Sachen/ für nichte und gering gu achten; wurden wir ihrenthalben, nicht fo unverfohnliche Reinds Chaffe begen / noch einander offenbare Briege antundigen; fondern Brieden und Liebeumfaffen; wodurch aller Brieg/Streit / und Une einigkeit auffgehoben wurde, (a) Durch Geig / Raubeund Daabe Sucht / werben gemeinlich die barbarische Saupter an den Gebel getrieben. Daber jener Africaner/ Cefellius Baffus / benm Tacito/ feinen eignen Lands-Leuten / ben Ronigen der Numidier / gegen dem Raifer Nero/das uble Lob gibt/daß sie/durch Gold: und Geld: Gierde/ jum Rriege angeflamt worden. (b) Groß: oder vielmehr hochmutige Fürsten spornethingegen der Chr-Stachel/ und die Herrsch-Sucht/ ins Feld. Daber febreibe der Pring lateinischer Wolredenheit / Cicero: Multi bella sæpe quæsiverunt propter gloriæ cupiditatem, atque id in magnis animis ingeniisque plerumq; contingit: Viele

haben offi Krieg gesucht / aus Ehr: Geig: Unbbas begiebt fich ges meinlich bev groffen Gemittern / und boben Geiftern. (a) Diese Begier der Blori erhipte den Ninus/ Die Semiramis/ und den Alerander/auff die Ubergiehung und Demutigung fremder Nationen. Tene hat zwar bisweilen auch den Reichthum der Lander fich zum Streit entginden laffen. Denn wie Berodotus (b) und Diodorus/
(c) wollen/fo flach ihr das Indianifche Gold/Gilber/Erg/ und Edele gestein/gewaltig in die Augen / famtallen andern toftlichen Sachen/ Deren Indien eine fruchtbare Weutter ift. Welches/ nachdem es ihr das Berücht zu Ohren gefragen / fie lufternund begierlich gemaches wider Indien fich zu ruften: ohnangesehen / Die Indianer ihr nichts au widern gethan / noch eine andere Urfach darzu gegeben/ als diefe al lein/baff fie mehr geben funnten/benn nehmen. Bie benn/noch beus tiaes Taas/der Reichthum feinem naturlichem Grunde und Bodem gar gern die Unterdruckung jugiebet, und das Gold feinem Baterlans De gar leicht eiferne Dalsfetten anhenckt/wann es/von Austen zu /von einem Großmachtigften / beneidet wird. Aber doch mar / ben diefer großmutigen Seldin/ Chreund Berrich Gucht der rechte Stamme Baum/paraus alle ihre Krieas Vfeile wurden geschnitten. Sie trache fefe nicht/zur Bermehrung ihres Reichthums / nach ber Bermehruna Defi Reiche; fondern / nach Bergrofferung jenes / jur Bergrofferung Diefes; fuchte Bold/nicht daß fie reicher / fondern machtiger wurde. Denn Gold aibe Rronen/und Gilber gebiert Rurstenthumer.

Des Tabplonischen Monarchen/Nebucad Negars/Biel scheinet gleichfalls die Großmachung seiner Derrlichseif und ein unsterblicher Nam gewest zu seyn. Denn daß ihn die Ehrsucht beherrscht / und zur Unterwersfung vieler Lander/beordert habe/läßt sich / aus den Geschichten/ so die D. Schrifft von ihm erzehlt / gnugsam abnehmen; sonderlich/aus dieser seiner Nuhmredigseit: Das ist die große Babel/ die chause habe / zum königlichen Zause / durch meine große

Dan.4. Macht/3u Ehren meiner Zerrlichteit!

Es stoffen abernicht felten / ben dem geheimen Kriegs-Maht der Potenkaten / Beig und Ehr-Beig zusammen / und verknüpffen sich miteinander zugleich / auf die Bezwingung / oder Einnehmung under höriger

<sup>(</sup>a) Cicero 1.Offic.c.22. (b) lib.1.c.71.(c) lib.2.Biblioth.c.16.

hdriger Stadte/und Lander. Manches Fürsten Wassen/sag ich/werden/von solchenbenden Passionen/zugleich geregt: indem entweder et selbst/mitallen benden / behafftet ist; oder ob ihn gleich mur allein die Ehrsucht bestiedennoch etliebe seiner vielgaltigsten Ministern/so and der Belde Sucht erkranck sind/mit ihrem schadlichen Rath und Eingeben/aus zeinem Shr flammendem Bemitzen Rriegs-Feuer / als wie ein Stein aus dem Stahl die Functen / hervorreigen: damit ihnem aus denen überwundenen Blägen und Landschafften / hernach auch entweder eine höhere Grene Stelle / und anschnliche Amts Würder oder sonst einer Wiesen Werter Stelle / und anschnliche Amts Würder oder sonst eine mercklicher Nus / webeil werde.

Die Romer führte so wol einstals das andre/in den Harnisch: ihrem Panier Abler ward so wol der Schnabel durch Herrsch und Ehr-Gierde/als die Klaue / durch geisige Haben Naub Sucht/geschärfft. Wit wie billigescheinen den Farben / sie auch immermehr ihre Wassen zu schmincken wusten: waren dieselbedoch in der Herrsch-Glut/geschmiedet/woben Ehrsucht/an siat des Blasebalgs / die Rohlen aussphies; und die Unvergnüglichkeit gürtete ihnen das Schwert an / aum Streit; der Gold Durst machte dasselbe. / im Blut der un-

rechtmaffig-befriegten/fruncken.

Welches ihnen auch die befehdete Ronige und Molder vorzus rupffen wusten. Mithridates fagte: Die einrige/und allbereit uv/alte Urfach / warum Die Romer / mit allen Mationen / und Ronigen/ freiten / ift eine eleffe und abgrundliche Begierbe ber Berricherey/ und Reichthumer/ic, Die Romer führen Wehr und Waffen wider alle Volcker; aber die aller schärfffte wider folche/aus derer Liberwins bung ihnen bie groffeste Beuten/und ber reichfte Raub/ in die Banbe fallen. Audendo, & fallendo, & bella ex bellis serendo, magni facti, per hunc modum extinguent omnia, aut occident, (a) Durch unverschamte Ertühnung/und Betrug/und Sortpflangung eines Kriegs aus dem andren/feynd fle groß worden. ferwerden fie alles vertilgen/oder felbst untergebn. Eben das flagen die Britannier / berm Tacito: Sibi patriam, conjuges, parentes; Romanisavaritiam & luxuriam causas belli effe : (b) Sie betten red liche Urfachen/für ihr Datterland / für ihre Weiber und Eltern / 311 ftreiten ;

### Turchifch Cartarifch Rebellischer Briegs, Derheerungen

ftreiten; die Romer aber teine andre Urfachen zum Briege / als Geig und wolluftigen Pracht.

Ihren unvergnüglichen Goldeund Gelde Junger zu bemercken/ wurden fie auch / in der Weissaung Daniels / einem greulicheund schrecklichem / und sehr starckem Thier verglichen / bas groffe eiserne

Dan. 7. Babne batte/um fich fraffe/und zumalmete.

Raifers Augusti Kriegs, Gerechtige teit.

Den Römischen Kaiser/Augustus / solte ich wol hievon aus schliessen/wann des Suetonii Feder Glauben verdient/weliche ihm dies sob nachschreibt/er habe keine Nation/ohne gerechte und nothwens dige Ursachen/mit Krieg angetastet/und sich der Begierde/aust einiger Ich Weise das Reich / oder die Glori seiner Waffen zu verdreiten / sogar eutschlagen / daß er etliche bardarische Fürster / in dem Tempel Martis/deß Rächers/einen korperlichen End abzusen / gezwungen/daß sie siees treu verbleiben/ und den von ihnen gesuchten Frieden und verdrüchlich balten wollten: Une elichen habe er auch eine gang neue Art von Gensteln begehrt/nemlich die Weiders weil er gespurt / daß sie die Verpfändung der Manns Wilder hernach aus der Acht schlügen. (4)

Aber fo man hinterbendt / wie Augustus die Frenheit ber Rich mischen Republic'an den Zaum feiner monarchischen Berichafft ac bracht/und feine Wette Cofferer/mit Waffen/gedampfft/ daffer allein regieren mogte ; fann feine Rriegs Miftung/ von den herrich und ebes füchtigen Waffen/nicht ausgesondert werden Aus Noth fich eingezos genhalten/ift feine Gingezogenheit. Als es mit feinen Leibes/Rrafften/ und Jahren/schier auff die Reige ging / und er wol sabe / daß das jenis ge/was die Romer biffero andren Bolcfern/mit dem Schwert | abge drungen/andere nicht/ohn mit groffer Dahe und Roften / fich behaus pten und behalten lieffe/die unbezielte Fortfchreitung aber def Romis fchen Dominats nur Anlag gebenwurde / baff das Biel beftoeber hers bennickte/und daß der machtigften Regimenterifr Baffen. Glück eis nem Saupt Strom zuvergleichen / Der ben Preis feiner ichiffbaren Tieffe behielte fo lange ihn feine gewohnliche Ufer beschräneften / bins gegen feicht/fchwach und langfam wurde/wenn man ihn / über feinen naturlichen Lauff Plat und Canal I erbreiten wollte . ( geftalefam er deswegen auch eine schrifftliche Erinnerung/coërcendi intra terminosimperii, hinterlassen/daß man das Nomische Reich/in gewisse Grengen/beschließen sollte) (a) Daward er allererst der Ruherecht gunstig. Zu dem wolte damals die Streitbarkeit der Teutschen/ an eis ner/und die Nacht der Patther an der andern Seiten / bedencklicher sallen/als/daßer rathen sollte/durch weitere Eroberungen/diese tapfre Nationen zu entrüsten / und die Macht der Kömer/ durch vielssältige Tetheilung/zu schwächen. Im Erassound Narochatte man allbereit zelernet / daß die Römerschnen unglücklich sen / und daniber ligen. Damit derhalben Kom nicht mögte aushören / andren Wölckern erschrecklich zu sen; wolte nunmehr die Behauptung der, eingenommes nen Länder wiel rathsamen sche en unmehr die Sehauptung der, eingenommes nen Länder wiel rathsamen scheinen / weder die Einnehmung mehrer. Und diß hattendie noch Undezwungene nicht der Römer Bescheiden beit/sondern Aureht und Beviorae/zu danden.

Bisweilen wird doch gleichwol das Kriegs Schwert auch/ durch verantwortliche Vefugniß/aus der Scheiden gerückt: nemlich/ wenn einem Pringen/unbilliger Weise/die Länder/Derrschaften/und Gerechtigkeiten/wozuer den nechsten Anspruch hat / entzogen / oder vorenthalten werden / und beym Begentheil keine vorhergehende gütliche Ansuchungen/oder Tractaten/ was versangen wollen: Oder wann ein Potentat gedrungen wird/ gegen seindliche einbrechenden Waffen/das Schuß Schwert zu ergreissen. In welcher gerechten Armatur/anjebo das Daus Desterreich/ gegen den Lussend Rider

gang/eine Beithero ftebet.

Nichtiveniger werden manchesmal / durch auffrührliche Empderungen / schwere Kriege angezündes / und zwar vielmals unter der Larven eines Epfers und Streits für die gedruckte Frenheit entweder deß allgemeinen Vaterlands und der Prwilegien / oder deß Gewissens Wassen dann die melsten bürgerliche und einheimische Kriege / einen von diesen bevohnt wann sie sich durch ein Manifest oder sonst ben anderer Gelegenheit / rechtsertigen wollen.

Doch ist gleichwol nicht ohn/daß nicht selten solches lein blosser Furwand; sondern im rechten Ernst / manches mal/zur Wertheidie Bij aung

<sup>(</sup>a) Tacit. Annal. c. 11.

gung des Glaubens/ oder gemeiner Frenheif/ und Reichs Sahungen/ Einer ins Feld geht / um sein Baterland / und Glaubens Genoffen/ von der Dienstdarfeit / durch eine Gegen Gewalt/oder gewaltsamen i Biderstand / zu befregen: gleichwie eben wol dieses gewiß / daß mans her solches nur Jum Deckel seiner ehrsuchtigen Emportung/gebraucht/ und/ unter dem ausgehrengtem Religions Schut/ oder Frenheits Enfer/eine weltliche Hoheit/ oder seine absonderliche Rach Ruhlung/ sudt.

Unterbessen kann man boch/mit beståndiger Gewisheit / burdze vielfältige Erfahrung/behaupten / daß der Religions Epfer / wann er sich zu sehr erhist / ein Vater vieler Kriege sen; vorab / in der Christenbeit: als darinn theils hohe Obrigkeiten / und gekronte Hahr der ich beit: als darinn theils hohe Obrigkeiten / und gekronte Hahr dan der sich Gewissen den mehren / in ihrem Lande zu erdulben; theils aber gang anders gesinnt sepen / nemlich/daß sie / mit frepen unverlestem Gewissen / die Freybeit der Religionverstätten können / auch / wohern sie lostges erd isch oder soch is bestindlich versprochen alle unter ihrem Obgebiet / oder Schus bestindliche Einwohner / west. Glaubens sie auch sepn mögten (offendare Gottssässerr Atheisen aufrührische Schwarm Geister / und solch vote in dem Religions und allgemeinem Reiche Frieder under gleben / ausgenommen) wider Versolung und alle Gewaltthätigkeit / oder Ansechtungen des Gewissens zu handhabenz schuldig seine.

Dieseunterschiedliche Gesimmung der welslichen Jaupter/über diesen Dieseunterschiedliche Gesimmung der weißeunterschiedenen und gant widrigen Wennung der Theologenwidriger Religionen. Dem etliche Geist liche schäsen sich verpflichtet / alle die jenige / so eines andren Glaubens sind, zu leiten / oder so es andren nicht gesten will zu reisen zu der sent gen Kirchen und Blaubens Geschntniß / welche sie alleln / surrecht und selige machend / ersennen; und hierinn alles andre Aboder Ansehn aus den Augen zu seben ses geschehe / zu rechter Zeit / oder zur Undern: weit die Beobachtung des Ewigen alle zeisliche Betrachtungen übertressen musser musse er dahr man / aus Christlicher Liebe und Schuldigsteit gehalten so, die verirrte Geelen entweder mit Gutthat und Wolftung oder mit Scheden Zurauchund Straffen / auf den vermeinte liebe

licherechten Steig zubringen: Denn folches fegein hochruhmliches Chriften Werch wodurch das Reich 32 ties vermehrt / und manche Seele dem Teufel aus dem Rachen geriffen werde; besage def Apostos liften Spruche: So Janand unter ends ivren würde von der Wars Beit und Jemand betehret ihn / ber foll wiffen / baf wer den Gunder betehrt hat von dem Jerthum feines Weges/der hat einer Seelen vom Tode geholffen/ und wird bedecken die Menge der Sunden :

Tacobs ..

Db auch ichon der Landes Fürst/mitflaren / und vielleicht ende lichen Borten/versprochen batte / Denen? Die man in der Lehr für irrig Balt / fo lang fie fich ruhig balten / die Ubung ihrer Religion nicht zu verwehren; sever doch/an solche betheurte Busage/nicht so sehr/als an ven Wefehl des DEren Christi/ Compelle intrare, nothine sie her: ein zu komment | verbunden / und derhalben folche Bufage / aufzus beb en schuldig; weil fie der Ehre & Ottes zu widern / und der Erweis terung def Reiche Chrifti verfanglich : Wennman leiblich angefteche te Leute/ airs der Gesellschafft/bannisirt/ damit ihre Senche nicht weiter um sich fresse; so treibe man viel nothwendiger die geiftliche ans gesteckte / aus der Bemein / und aus dem Lande / himveg; weil die geiftliche Geuchen viel tootlicher', denn die leibliches und die Geele:

mehr werth/als der Leib :

Daber auch S. Augustinus / ob er zwar anfanglich anders geurs theilt/endlich doch auch mit hierauf habe gestimmt/dagman die Reger aum allgemeinen (oder Catholifthen) Blauben muffee zwingen fo fern fie/mit Guten/nicht kommen wollten : Wie/aus diefen feinen Wors ten/bell genug verlautet : Die Geiben find von ben Gaffen und Straf fen actommen : Laf nun auch die Kerger / von den Baunen/tommen; fie find n'allbier beir Prieden Denn die / fo ba Zaune fersen / fuchen Bertheilunden. 217an siebe fle berab von ben Saunen/ man reiffe fle beraus von ben Dorn Becken! Un ben Saunen find fie gehangen/ und wollen nicht gezwungen fein. Mit unfrem Willen's forechen! fie muffin wir eingeben (zur wahren Rirchen) Das hat aber Der 3 Ere nicht befohlen. Coge; inquit; intrare. Foris inveniatur necefficas; nascitul incus voluntas. Swinge sie / fpricht Er/ berein 30 tommen. Don auffen 30 finde fich die Lothwendigteit; fo ents forieffe inwendig der Will. (a) 23 ili

Dieben

Dieben werden insonderheit angezogen die zwo Gendschreiben Dieses alten und bochangesehenen Lehrers / Darinn er gar ausführlich Diefen Schlußrechtfertiget /es fen billig / daßman die Reger verfolge/ und zur wahren Religion zwinge : und fich vernehmen laffe/feine Devs nung fen vormals zwar babin gangen/norninera ad unitatemChristi elle cogendum, verbo elle agendum, disputatione pugnandum, ratione vincendum; ne fictos Catholicos haberemus. quosapertos hæreticos noveramus: 217an muffet Tiemanden/sur Einigteit Chrifti (ober Chriftlichen Rirchen) zwingen/fonbern burch Bottes Wort mit ihm bandeln / mit Erorter/und Wiberlegungen ibn beftreiten / mit vernunffrigem Beweisthum überwinden; bamit wir nicht an benen / bie wir zuvor für offenbare und unverholene Res Bre gekannt / nachmals ertichtete und beuchlerische Betenner beß Catholifchen Glaubens batten : Aber Diefe feine Meynung fey nicht/ pon den Anderes Gefinnten / fo febr mit Worten widerfprochen/als burch ihre Dorffellung der Erempel (nemlich derer die durch Zwang gar gluck und heilfamlich befehrt worden) überwunden/ic. (4) Wann ein unverftendiges Roff ober Maul / beifft und um fich fchmeifft/ indem die Leute feine Wunden begreiffen/20. Die jenige aber/ fo es heis len wollen / darum bennoch baffelbe nicht verlaffen/ bif es / burch fchmerge beschwerliche Argeneyen wiederum gefund worden; wie viel weniger foll benn ein Menfch vom Menfchen / ein Bruder vom Bruder / verlaffen werben/ baffer nicht ewig verlohren gebe; gumal weil derfelbe / nachdem er gecorrigirt worden / bernach merchen und perfteben tann/ mas man eben bamals / ale er tlagte / baf er Derfol: qung litte / für eine Wolthatibm erwiefen. (6)

Auf das damalige Einwenden der Donatisten/Illam esseveram Ecclesian, quæ persecucionem patitur, non quæ facit, das sey die wahre Birche / die da Verfolgung leidet / und nicht / die da vers solgt / gibt Augustinus / dur Antwort (c) Le gehore Einer darum nicht eben zur wahren Birchen / daß er Verfolgung leidet; sondern/ daß er sie / um Gerechtigteit willen / leidet / ec. Und so das nicht die wahre Kirche ist / die keine Verfolgung leidet / sondern verfolgt; mussie wahre Kirche ist / die keine Verfolgung leidet / sondern verfolgt; mussie

(a)Idem Epist. 48. de Coërcicione Donatistarum. (b) Idem Epist. 50. ad Bonisacium, de Correctione Donatistarum. (c) Ibidem cadem Epistola, Saranicht Diewahre Kirche bedeutet haben / als die Mand von ihr verfolger worden/ auch Davide im Pfalm gang unchriftlich / und wis der den Brauch der wahren Kirchen/ gebetet haben: Ich will meinen Df. 18/18: Beinden nachjagen und fie eigteiffen / und niche umbehren / bis ich fleumbracht babe.

Durch welches umbringen aber Augustinus nicht die Ausrottung oder Zodtung ber ReBer felbften; fondern ihrer ReBeren / und falschen Lebr/verstellet; mit Benfingung dieset Worte : Si ergo verum dicere, vel agnoscere volumus, est persecutio injusta, quam ficiune impii Ecclesiæ Christi; & est justa persecutio, quam faciunt impiis Ecclesia Christi. Ista itaque beata est, qua persecutionem patitur propter justitiam: illi verò miseri, qui persecutionem patiuntur propter injustitiam. Proinde ista persequitur diligendo, illisaviendo: Ista ut corrigat; illi, ut evertant: Ista, ut revocet ab errore; illi, ut præcipitent in errorem, das ift! So wir berhalben die Warbeit reden / oder ers tennen wollai; fo ferst es eine ungerechte Derfolgung / welche die Gottlofen ber Birchen Christi anthum ; und eine gerechte Verfols gung / welche die Christliche Gemeinen ben Gottlofen anthun.

Andre Theologi aber fteben in widriger Mennung / und febliefe fen/es fer weder billig/ noch rahtfam/daß man die frrende/jum Blaus ben/swinge : Denn & Off wolle fein andres / als frenwilliges Dufs fer : darum habe der Derr Chriftus feine Junger und Apoftel nicht / mit weltlichen/fondern geiftlichem Schwert / in die Welt ge fandt/ und ihnen befohlen/ von denen Dertern/damanihre Lehre nicht wurde annehmen/mit Abschüfflung deß Staube/binweg zu geben:

Der Befehl deß DErrn, Compelle intrare! habe feine Bes deutung eines gewaltsamen Zwangs / sondern ernftlichen Zuredens/ Ermahnens/Treibens/und Uberweifens mit gottlicher Schrifft/ und unwidertreibliche zwingenden Schluß-Grunden; dergleichen Paus lus gebrauchte/ da er die Juden eintrieb/ und bewieß / JEsius-ware ber Chrift: jumal weil das Wort araquaço; welches der HErr da brancht/auch bismeilen so viel bedeute / als Urgeo, ich bringe brauf/ ober ich nobeige mit dringenden Motiven und Bewegniffen : Das ber auch der Apostel eben dieses Worts sich gebraucht habe/als erge

fchrieben:

schrieben: Artilezartar de tar indaime, heanaldme Annadisadu Kalsapa: Daaber die Jüden, dawider vedeten / ward ich genochige / mich auf den Käiser zu beruffen: Denn so der Herr es hatte anders verstanden als daß naß man/mit groffem Eyfer // bie Leute zur Busse / und zum Glauben / durch Ermahnung / und Bedrauung mit der Aredaminist sollen / durch Ermahnung / und Bedrauung mit der Aredaminist sollen / durch einige Persecution / oder Versurgen gewollt daß man sie / durch einige Persecution / oder Versurgen an Habe und Vermogen / an Leibe und Ehren / dazu zwingen solles wurde er nimmermehr deutlich und ausdrücklich geboten haben / daß man das / dem Weisen untermengte / Unfraut nicht / mit Gewalt / ausreuten / sondern siehen sassen sallen solle / bis zur Zeit der Erndte / das ift / deß Jüngsten

Berichts:

Ein im Glauben Frrender fen freplich franct / an der Seelen; Rrance aber muffe man nicht/vonihrem Daufe/, berauswerffen; fone bern/ mit Dedicamenten / fich an ihnen verfuchen; wenn fie aber felbst nicht wollen beil werden/ fie zwar fahren laffen; boch darum nicht/ von ihrem Lager/vertreiben: mit einriffigen Seuchen / mogen nur Gotts: lafterliche und hochargerliche Erefegerenen verglichen werden / welche den Namen Chrifti schanden /ober feine Bottheif laugnen / und aus aller Krafft ihr Bifft / unter den Leuten / auszubreiten / fich emfigers weisen: sonft fen es hierinn/mit geistlicher Seuchen/anders beschafe fen/als mit der leiblichen; denn die leibliche fonne eine Unftedung gebaren/wenn der Unreine den Reinen nur begegnet; die geiftliche aber Miemanden/ber/aus folcher Lebre feuchiaten Leute Rirchen Berfamme lung / weableibt/ und fich zu feiner Rirchen halt/die er fur die rechte ache tet: ber Deil. Beift habe gleichwol auch verfundiat / es muffen Rotten unter euch feyn; auf daß die / fo rechtschaffen feynd / bewehret wers ben: Rrancfen/ so benjenigen/ber sich nicht mutwillig an ihnen veruns reinigt/ auch nicht leicht anstecken/stoffe man nicht gleich ins Lazareth/ viel weniger sondre man sie ab / von allen gesunden Leuten/jo ihrer pfles gen fonnten: 3Det habe feine Rirche allbienicht für Die Befundeal lein / sondern auch fur die Krancke/ auf Erden angerichtet / daß sie Belegenheit haben mogen/zur Befehrung/ und funfftig deftoweniger Entschuldigung als ob ihnen solche Belegenheits durch die Austrel bung/allzu geschwind allhie mare entriffen : wenn man in die Ferne Lieber

mans

diehe/ unter die Depten / oder Reger / um felbige gefund zu machen / das ist zu bekehren! warum man denn auch in der Rahe solche Leute/

fo man Befehrens borffeig erachtet/ nicht leiben follte?

Auf die/ aus dem Deil. Augustino angezogene/ Spruche/ wird/ von ihnen/ geantwortet: Derfelbe rede/von ben Donatisten/ als fre ventlichen und aufrührischen Rebern / oder Spaltern / fanatischen und wahnsinnigen Schwarmern/ welche benen Catholischen groffen Drangfal angethan / Diefelbe offemals / ben ihrem Gottesdienst/ überfallen und beleidigt / ihre Driefter / am Altar / angegriffen / und todflich verwundet/ja viel Rechtglaubige gar erwurgt: welchem Frevel manbillig / durch obrigfeitlichen Zwang/habe fteuren muffen; benn Quaustinus betenne felber/er babe/ nebft feinen Collegen / anfanglich/ ber dem Raifer/fürbittlich einzufommen / beschlossen / daß nicht Alle/ fo biefer Sectanbangia/ fondern nur folche Frevler / und Bewaltthas ter allein / und awar nur / mit der schweren Beld Buffe / so Revser Theodosius vorbingesethatte / mogten gestrafft werden : weil ibm aber ein/von folchem Donatiftilchem Befchmeiß gar morblich tractits ter/Bifchoff/ und andre Beleidigte/ mit ihrer Klage bazwischen: und juvor gefommen; bette er fich anders befonnen / und für dienlicher ers achtet / daß alle diefe fo schadliche und unruhige Reger durchgebends/ mit dem angelangten Raiferlichen Befehl/gur Berlaffung ihres bofen Schwarms/mogten geschreckt/ und ben Verluft ihrer Guter / oder Poffessionen/bedrohet werden; nachdemmal ihm auch andre zu Bes mut geführt/ daß folches allbereit/ andrer Orten/ viel gefruchtet/ und manchen zur wahren Religion bewegt hette: wodurch er benn ferner bewogen/ ju schlieffen / es ware nuglich und verantwortlich / die hals ftarrigen Reger durch bergleichen Straffen / dochobne Befangniß/ und Blut/gur Befehrung anguftrengen :

Allein (fprechen fie) folde Verfahrung schlage nicht aller Orten wolf sondern mehrmaln zu groffem Unheil und Emporungen/hinaus: dessen vermutlich auch die Donatisten damals sich hetten unterstanden/wenn sie nicht viel zuschwach wären gewest/wider die Römische Käiserliche groffe Mache sich aufzulehnen: gottslästerliche/und und ruhige/oder aufrührische/Keger möge/und solle man straffen/ja/nach Beschaffenheitihres Berbrechens und Mishandelns/gar ausrotten/oder aufs wenigste ihnen das Land zu enge machen; aber sonst Dies

16 Tardifche Tartarifche Rebellifcher Artegs, Derheerungen

manden/ mit Bewalt / fondern mit Lehre und Beweisthumern / al

Tein bezwingen.

Und hierinn segen sie vorerzehlsem Urtheil des H. Augustini and dier alter Kirchen-Lehrer ihredentagent: als / Jum Erempel / des Terstulliani seines. Abelder schreibt: Humani juris, & naturalis potestatisestunicuique, quod putaverit, colere: necalii obest, aut prodestalterius religio. Sed nec religionisest, cogere religionem, quæ sponte listeipi debeat; non vi: cum hostiæ abanimo libenti expostulentur. Nach menschlichem Recht/und von Vatur / istein stowedet bemächtigt / zu verehven und gläubeir / was ihn gut dünckt: und kan diese oder jenes Religion einem andren weder schaden / nochnügen. Edistabet auch der Religion nicht gemäß/die Religion zu nöchigen und zu erzwingen; als welche stervillig/und nicht mit Zwange/noch Gewalt / muß and genommen werden: sintemal auch teine Opsset anders als von willse

gem Bergen/begehrt werden.(a)

Chryfostomus redet darüber diefe vortreffliche und merchvurs bige Borte/au feiner Bemein : Merche fleiffig auf! benn ber pfalm führt uns heut zum Treffen/wiber die Reget : nicht/baf wir fiel wed fle uns entgegen ftehn/ Daniderschlagen; fondern weil fie danider lie gen/ fie wieder aufrichten. Denn unfer Kriegiff von folcher Mas niet : er macht/aus den Lebendigen / teine Todten; fondetir/aus den Todten / Lebendige ; fintemal et gar fanffimitig / überaus guts bernig / und poller Billigkeitift. Denn ich feige nicht jemanden zur mit einiger Thatlichkeit; fondern/mit Worten; und zwar feinem Ba ner : sondern ber Bergerin. Jeh trageteinen Abscheut für bem Mens ichen: fondern haffe feinen Trefal/und trachteihn/an mich/zu reigen. Ich führe teinen Brieg, mit det Substang (oder Breatur) benn die ift Gottes Werel! fonbern will bas Gemut und den Sinn corrinte renifo der Teuffel verderbe hat. Wann der Arge ben Leib knirtt beftreitet er nicht den Leib; fondern nimt den feblet / und das Gebres chen def Leibe hinweg; alforwenn ich wider die Beger fedite; führ Beich Beinen Brien/ mit ben Leuten': fondern will ben Jerthum' ause treiben/und bie Saulung beraus purgiren. E pol 196 37 Sime of, ral un Sidner zihabred, zaj un ihabren. Melne Deife und Gewonhelt ift

Derfolgung zu leiden ; und nicht Derfolgung anzuthun; tribulirt zu werden / und nicht zu tribuliren. So überwandt auch Chriffus/ nicht als ber ba treumitte; sondern netreumitt war: nicht als ber ba Backensul Robrs Streiche ausgetheilt ; sondern eingenommen. Zabich (sprach Er) übel geredt; so beweis es / daß es Unrecht sere hab ich aber reche gerede; was schlänst du mich ! Der & Err def dans Ben Erd. Areyses entschuldigt und verantwortet sich / vor dem Brecht bef Boben Driefters; ohnangefehn Er/von bemfelben / ins Ungeficht geschlagen war/ic. Da Er/mit Blig und Donner um fich Schlagen/den Erdboden Berschmettern / und die Saust des Brechts verdouren laffen kunnte; thut Er bergleichen nichts: sondern ent Schuldige fichiberroinde mit Gute und Wol Wollenbeit; bich das mte lebrend/baf du/welcher boch nur ein bloffer Menfch ift / niemale bich entrusten sollest; ob bu gleich ans Rreunldeschlagen wur dest ober einen Backen/Streich bekamift; fondern/auf gleiche Urt / wie bein & Em/antworten: Babich übel geredt/fo beweis es/ baff es uns veche fer: habich aber veche geredt/warum schlägst du mich? (a)

Andere Theologi machen einen Unterscheid / zwischen dem Bivange deß Gewiffens / und Verwehrung oder Abschneidung der Regeren; wollen/man folle feinen Sectiver / mit Bewalt / jumal mit leiblicher/zum rechten Blauben bringen; unterbeffen boch auch feine Secteneinreiffen laffen/noch andre Religionen / im Lande/ gedulben/ als die/fo den drepeinigen & Detbefennen / und durch offentliche Bers abscheidung dem Land Frieden einverleibt find, ein ftilles und rubiges Leben führen/auch die rechte Lehremit keinen harten Lafter Worten angreiffen; die jenige Sectirer aber/fo voll gar zu draerlichem Seelens Bifft flecken/und andrezu verführen trachten / muffe man aus dem Lande schaffen; als da find die Diedertauffer (zumal die aufrührie sche) David Boristen/Arrianer/Photinianer / Socinianer/alswels ches rechte Saupt und Ersteter find; wie imgleichen die Juden. Wiewol S. Bernhard die Tuden unvertrieben wiffen will; wie diefe feine Zeilen weisen: Non funt persequendi Judai, non sunttrucidandi, ne effugandi quidem, &c. Vivi quidam apices nobis mennung sunt, repræsentantes Dominicam passionem, Propter hoc di- obman die

Juden vers treibe folle.

fperfi

A) server limber

spersissin omnes regiones, ut, dum justas tanti facinoris pœnas luunt, testes sint nostræ redemtionis, &c. (a) Man soll die Tübennicht verfolgen/noch erwürgen / janicht einmal verjagen/zc. Denn fle find uns/an ftat lebenbiger Buchftaben / fo uns bas Leiden bef 3. Errn vorftellen. Defimegen feynd fierin alle Lander/zerftreut/ Daß/indem fie die gerechte Straffe ihrer fo bofen That leiden / fie unfe ter Erlofung Teugen feynmogen. Wenn man aber biefem Bern bardinischem Urtheil nachgeben wollte; follten Furften und Serren Diefe Jgeln und Schwamme genreinen Bermogens/ Diefe Schaches rer/fage ich/ Die nicht allein ihre Rinder / fondern auch vielmals die Mange/und Nahrung der Chriftlichen Unterthanen / beschneiben/ nach dem Rath andrer gewissenhaffter Theologen/anstrengen ju Dandwercken / und ihnen badurch das Schind Deffer aus den Danden reiffen. 2Bas aber foldbem beplfamen Rath / und beffelben Berckfellung das Befperranbencke/ift leider fo befandt / als wie der überfluffige Pracht / und ber unnothigegroffe Aufgang bermanchen fürnehmen Dofen: welcher/bamiter nicht in Abgang gerathe / zulebt/ unter feinem Gefolge/auch viefen Schluß nach fich führt: Siambicione (& luxuria) ærarium exhauserimus, per scelera supplendum erit. (b) So wir/durch Ehrsucht (durch pracht und uppis gen Uberfluß) die Rentlammer erschöpft haben; wird man fle burch allerley feblimme und trumme Bandel durch Krumm und Betad / wieder fullen muffert; man wird die Derren Debraer um Rath und Vorlage begruffen : Die formen schon / mit einer anschnlis den Summa/uns die Lucken buffen/und fich hingegen / burch ihren 2Bucher/im Lande/bezahlt machen.

Unterifchieliche'
Schandenber Politicorum von
bem Relifgions Wer

Unter den Politicis/fallen ebner maffen die Stimmen / in diefer Frage/mishallig. Angemerett / viele die Religions Sinigfeit / für den besten Grund Stein der Oberherrschaft/wie auch gemeinen Ruhe und Wohlstandes erfennen/und derhalben mit ihren Rathschlagen das hin gehen/daß man eine so erwünschte Einhälligkeit / wofern sie sonst sich nicht lasse erzeilen/durch Zwang-Mittel erstreben musse.

Sieziehen an/zur Bewehrung ihres Ausspruchs/die groffe Uns ruhe/Trennung/Unverfraulichfelt/und Miftreu/ so in einem unters

<sup>(</sup>a) Bernhard Epiff, 322. (b) Tiberius apud Tatitum; fed fensu honestiori. lib. 2. Annal. 38.

schiedlich-religionirtem Reich oftmals verspüret werden; und die geringe Zuverlässigfietisse in Potentat / auf einen somanch artigen Acters Grund/pflangen könner: das vielsköpffige Thier habe ohne dem schon viel Sinnen; wie viel mehr werden sich die Gemüter desselben alsdenn spalten/wann sie/durch den Lehr-Streit/zerschnitzen sind: Was für Auffrichtigkeit/oderreine Juneigung/könne der Unterthan / gegen eis nem solchen Fürsten/behalten/den errim Glauben/für unrein/ und für ewigrunselig/achtet? wessen könne sich der König/ zu denen/cerschn/die/ wannes mit einem andren großen Haupe / der ihr Glaubens: Verwandter/zum Friedens: Bruch känne/vielleicht/ an ihrer Pflicht/etwas ermangeln lassen dorften? England und Franckreich habe hiebes vor die leidige Erschrung schwerstlich gehus einpfunden/ wie das Finzgeweid eines Reichs könnezerrissen werden/wann die Religions: Meys

nungenzerriffen find/und ungergangt bleiben.

Von andren aber/ergeht hierinn gar ein andrer Bescheid: Giners len Religion/sagen sie/senzwar der manchfaltigen vorzuziehen / doch oft mehr zu wunschen/als zu hoffen; viel weniger aber/ourch Bewalt/ ohne Gefährung gemeinen Rah Grands / auszunothen: beffen feven freplich Franckreich und England/ fo wol/als andre Lander mehr/gar entsesliche Zeugen / und Schreck-Spiegel: die Ungedulf über der Blaubens Mighalligfeit habe der Kron Spanien ein unvergleichlie thes Kleinod/nemlich vie vereinigte Niverlandische Provinsien / ents fremdet / und überdas die Bannifirung der Porfugifischen Juden ein groffes Bernogenihrentzogen/hoem fie/init einem unfäglich groffem Schat/fich/ nach langer Simulirung und Deuchelen / zum Konigs reich hinausgestolen/ und damit in Holland geflüchtet: Von folden Secten/die fich friedfam und ruhig halten/und/ in zeitlichen Gachen/ der Obrigkeit gehorfamlich unterwerffen / auchkeine Gottsläfterliche Lehreführen/noch ihre Irrehumer auszubreiten / erenfert find / habe man fich feiner Emporungen zu beforgen ; wol aber / fo man fie/mit Gewalt/und nicht vielmehr mit vernünffeigen Schluß-Rieden / und Unterricht/zu dampffen suche: über die Bewissen ser & Det allein R& nig: Dean finde Regimenter / so aus vielen Religionen gemischt/ und doch floriren : Polen werde dadurch/an feiner Bluckfeligfeit/nicht verfürst; habe aber Begentheils / indem es den Coffaken die Glauf beng:

bens Frenheit beschneiden wollen/ Diefen Kern feiner ftreitbarften Reus teren von fich ausgeschloffen/und fich selbst feiner besten Rraffte/ wider auslandische Dofentaten/beraubt / bingegen ihre Feinde/ Die Diosco: witer/Tartern/und Surchen/baburch bemachtiget und verstäreft; inbem bernach die rebellirende Coffafen folden Reinden der Rron fich angehenckt/und derfelben mehr/ alseine Berheerung/ feit dem benges bracht / ehe und bevorder neuliche Sieg ber Christen wider ben Erb-Reind/famt den filbernen Bemegniffen/fie wiederum / ju deß jeBigent tapffren Konigs/und der Republic/Diensten/gelenckt / und aus Turs discher Botmaffigleit/zurud geruffen: baran gleichwol auch Die Doffe nung funftiger Meligions-Frenheit feine schlechte Wurdung ges than: Franckreich bette keinen vieliabrigen Rrieg / mit fich felbsten/ges führt/wenn Daris so blutig nicht Dochzeit gehalten: England werde nicht fo febr/burch den Unterscheid / als durch die auffrührische Art ges wiffer Secten/offe beunruhiget : Dolland befinde fich/ ben dem Schus Be mancherlen Religionen/ auch fo gar mancher hochargerlichen Ges cten/benen man billig feinen Fußim Lande verftatten follte / zeitlicher Wolwesenheit nach/nicht übel; sondern fresslich bevolckert / bemittelt/ inblubender Dandlung und Nahrung: was einer niche mag/ das mos ge der andre; und was jener ausgereutet/wachfe diesemzu: durch Wers ftoffung derer / die in etlichen Lehre Duncten von und abgesondert/ Schwäche und breche man vielmals die Macht des Reichs / und erhöhe Die Bewalt feiner Widerwartigen : wehmegen jenes barbarische Daupt/ Sulfan Soliman/nicht übel seine / von vielen Religionent bewohnte/Derrschafft einem fürnehmen Barten veralichen / beffen Beftale und Rube darum nicht geringer wurde / daß die Blumen von mehr/ als einerlen/ Farben maren: Uberdas ermuntre die Widriafeit uns/zum Fleiß und Wachsamfeit/und erwecke eine Enfere Wette deß exemplarifchen 2Bandels : Frenheit der Religion giebe Sandel/ 2Bans del/und Reichthum ind Land ; Unfrenheit vertreibe fie. Done mas fie fonft für Grunde mehrvorzubringen wiffen.

Aus bieber ermeldten Urfachen / nehmen gemeinlich alle Bluts Bache diefer Belt ihren Urfprung: und fo wir entweder hinterweres/ auf die vorige Kriege diefes Belt-Alters/oder für uns/auf die gegenwarstige/fidauen; wird siche/ohn muhfames Untersuchen/ bald finden/daß

hie oder da eine von den erzehlten den Krieg habe ausgebrutet.

2Bas

Was hat jederzeit die Tartarische Norden/ wider Polen/ und Mossau/zum Streit/oder vielmehr zum schnellen Einfall und Vere herung/ anders doch versammlet/ als das raubsüchtige Berlaugen Ehrstlicher Naabe und Gelder? Und we rauf sieht der Ansprüch/ welchen der große Blut. Hund von Constantinopel / bald auf diß/ bald auf ines Christen Reich / formit fiste stoch wolgegründet / als auf Geid/und treannische Derrschfund & Wiewoler seinem Roße Schweisf gar arklich / zu desto besserer Anstrischung deß gemeinen Volck und Soldens / die Farbe eines Religione Exfers weißanzus kreichen / und seinen Leuten einzubilden/ er gedencke/ mit seinem gezucken Sebal/eine neue Dessinang / zur Ausbreitung deß Mahometisschen Gebal/eine neue Dessinang/ zur Ausbreitung deß Mahometissichen Glaubens / zumachen / und die Hindernische so sehn auch und nach wegzuhauen: da ihn doch im rechten Ernstnicht so sehr ein Aberglaus be/ als hündssche Gelde und Lande Hunger / wider die Christliche Hauper/verheße.

Was die Urfash fen/warum wir Christen einander selbst / um so wiel Jahr hero/mit Vlut besprütt haben, ist leider! viel weiter / als in der Christenheit / besandt / und erstbesagtem Turchichem Tyrannen eben der gröffeste Wortheil / und einzubrechen. Bu wünschen stünde es/dieser oder jener Stab der Christenheit hette nicht gleiche Grundsliffen der Wassen der Wassen, so wurde die Würckung.

nicht vongleicher / wo nicht grofferer/ Braufamfeit fenn.

Bol redlich migte jest jener Heyde (a) wenn er unfrebbse Lauffsten/mit seiner Betrachtung/von einem Jahr zum andren/sollte durche Augen/sie/mit gleicher Farbe/wie die seinige/ admahlen/ und den Bensel also klagen lassen: Nor de medar worden was die seiner and den Bensel also klagen lassen: Nor de medar wie was weite interspetal.

Kai narva must sparontolur det nie den intern. Tun ist alles voll Krieg und Kriegs. Geschrey / alles voll ingerechtigkeit. Denn die Begierden schweissen und streissen in betall herum / erwecken überall eine unmassige Zab/Lust. Allenthalben sinden sich Kriegs / Dose ster/ die ein fremdes Land ansallen.

Insonderheithat unfer Tentschland / und das Niderland / von wolff Jahren hero / solches wolenpfunden / auch so gar nach dem Nimwegischen Friedens Schluß; nechst welchem / von Meg aus / so.

feltfame

feltfame Bloffen/Erflahrungen / und Dependengien / fich hervor ges than / daß gant Europa dadurch in neue Furcht und Unruheeinge flochten / und nicht allein der / wider feinen Derrn und Konig aufges standene/ Graff Tefli/sondern auch der Groß Turce / dadurch auß gemuntert worden / ber so offener Belegenheit / und verhinderter Dacht den Romifchen Reichs / das Ronigreich Ungarn / mit groffer Deers Rrafft/ zu überzieben: alfo/ daß man befagter Cammer zu Des Dafür unsterblichen Danck schutbig ift / ober / wie ich sagen wolte/ihr von & Det Bergeibung zu wunschen bat. Bugeschweigen/ wie man auch / in Norden / ein groffes Kriegs Feuer angeblafen / und/ unlang nach dem jungften Kriege fchwangerem Frieden / Die laum gedampffte Flammen dafelbst wiederum aufzuwerten/gearbeitet : damit weder das Romische Reich / noch das bochstgefährte Königreich Ungarn / von Dannen fich einer ansehnlichen Bulffe zu erfreuen hette. Welche Wers mutung ben / unfre Mifeverftandniffen fleiffigft erlernenden / Erbs Feind/ in feinem bofen Furfat/ die Bormauren der Chriftenheit / nems lich Ungarn/und Wien/um und an fich ju reiffen/machtig geftarcet hat. Denn diefem graufamen Ottomannischen Wolfe gilt / wie leis ber auch wol manchen Konigen in der Chriftenheit/ Die Gelegenheit/ andre Reiche und Lander anzugreiffen / allemal fo viel / als Rug und Recht. Und wurde der Groß Turch / Daferen Francfreich mit uns ware in gutem Vernehmen/ und ficherem Vertrauen geftanden/ fchwerlich/ auf den bloffen Winch der Dal Confenten / feine Klauen wider ber melbte Derter ausgebreitet baben. Denn ein folcher barbarischer Eprann befrachtet / ben feinen Rriege Entschlieffungen / nicht/ob es recht und billig/fondern ob es moglich und bequem fep/ein Reich angus fallen: und die seines Theils find/als die Tartern, führen/ebner Dafe fen / ihr Recht / im Rocher: alfo / daß man von ihnen / und ihres Bleis then / ben allzuleichter Begen-Wage def Widerstandes/fein Beffers u gewarten hat / als was jene Abgefandten deß Romischen Reisers Balentinianis ben den West Gothen / flagten / quod Artila causas prælii (vel betli) non requirat, sed quidquid commiserit, hoc putet effe legitimum, baß Attila fich wenig brum betimmerte, ob er Urfachen zum Krieg batte/ober nicht; fondern alles bas / was er verübt bette/für rechemaffin bielte; (a) bas ift/ feine grundliche Uns terfuche.

<sup>(</sup>a) Joznandes de Reb. Gothic.c. 26.

terfuch oder Erdrterung / und schied richterliche Erfenntniff feiner Gewalt thatigkeit leiden / fondern seine Beliedung für eine Rechtes Lehrerinn/odervielunehr Gebieterinn/ und Geses geberinn/respective wiffen wollte; solchem nach/ mit den alten Galliern / eines Sinnes ware: von welchen Livius meldet/ daß sie die trußige Untwort gegeben/ se in armis justerre, & omnia foreium virorum elle, ihr Recht steckte in der Scheiden/und capffern Leuten gehörte alles. (a)

Soll ich nun endlich / auf die Brunnen dest jesigen Ungarischen Bluf. Strome /oder blutigen Kriege Romifch-Revferlicher Majeftat/ und dero boben Alliirten/ wider den allgemeinen Chriften Feind/ fome men; habe ich vermutlich der furnehmiten Ferrn oder ja der Bep: und Befordeunge Urfachen eine/ allbereit/in vorherigen Zeilen / begriffen/ nemlich die Unruhe der Frankofen/ und def Uberfluffes/ felbige zu wie derholen oder noch deutlicher auszudrucken / unwonnothen; fondern nur noch eine andre fernende bengufügen; nemlich die fchlechte Buneis gung wo nicht eben aller / boch gar vieler Ungarifcher Derren/ gegen Den Zeutschen: Daraus/mit der Zeit/gar leicht/ burch Beranlaffung einiger/wiewolfast unvermeidlicher/und ihrem Ronige/burch billigen Berbacht/abgenothigter/militarifcher Burben / als Befegungen ber fürnehmften Schloffer/ Einquartirungen und dergleichen/eine schwüs rige Ungedult entspringen fonnen/und wiederum/ aus der Ungedult/ das Murren/ und Rlagen / daß die gante Ungaritche Frenheit unfere brude whrhe.

Diezuift / als der nechsten Veranlassungen eine / Die Wele: be

fandte Religions-Unruhegestoffen.

Dieser Unruhe bevortheilte sich ber vor ellichen Jahren gestüchtete/jüngere Zekli/zoch die schwürige Gemüter häustig an sich / warst sich / nehlt dem Grasen Wessellini/zum Haupe der Malcontanten aus; ging / unter dem Zitel / oder Vorwand einer abgedrungenen Nothe und Schus Wehr/mit grossem Anhange / so wol Kömische Caspolischer / als Evangelischer / und reformirter Ungarn / von ausländischen Subsidien wol nervirt und bemittelt / wider seinen König zu Felde/ und überwältigte unterschiedliche Pläge: bis die / aus dem Kömischen Reich / nach dem Teutsche Französischem Friedens Schluß zurücksteich / nach dem Teutsche Französischem Friedens Schluß zurücksterne

fehrende Känferliche Jaupt Armee / in den Känferlichen Erd-Länderniche Winferquartier bezogen : da er / beforgend / dieselbe dorffte ihm endlich / (zumalweil / nach dem Ungaruschen Land-Tage / die Cathos lische Ungarische Derren sich ihrem Könige wederum gehorsamst unstrigeben hatten zu mächtig werden / den Känferlichen Dof/ mit/ mehrals einmal ausgebetenem / Stillstande der Waffen / und fruchtlosen Tractaten / eine Zeitlang aufgehalten / bist die / von ihm / und einem Anhange / ersuchte Turckey sich / über Ungarn und dessen sich mit großer Deer-Flut ergiessen und ihn / ben dem vom Große Turcken ertheilten Fürstens Litel / und angefordertem großem Stück-Landes / städiliren mögte.

Woraus benn unmühlamst abzusehen/was eigentlich das rechte Augen-Maß seiner Emporung gewest/ und daß die Shre gottlicher: Warfeit/einer eigner Spre habe/beptes zum Deckt/und zur Stusse/stonnen sollen: Worauf die vonihm/ und seinen Anhangern/gereißte Ottomannische Pforte/ mit Berschmähung aller Könischer seichen Offerten und Erbietungen/ von Krieg/wiver allerhöchte gedachte Kenseiliche Majestät/ beschiefen. Daß also dieser/ ausged noch unausgesochtener/ Rebellions und Türcken Krieg / zum Theil von

dem Religions Wefen/feinen Anlaß genommen ..

Weilaber viel Catholische Magnaten/mit dem Anfange folder Emporung / sich gleichfalls befleckt haben : erstarcket badurch/ben vielen / die Vermutung / es dörfften auch wolausser der Relis gions Verunruhlgung / die Küncklein / so allbereit lange vorher unter der Afche heimlich geglimmet / in Flammen ausgebrochen / und zu eisner offenbaren Emporung / und Berbindung mit dem Erbfeinde / gestathen sein.

Die vorhabende Ausschirung diefer Beldichte wird hoffentlich diefergebrauchten Kurgemoch mehr Lichtes ertheilen / und dasjenige/ was mir volliger auszudrucken / bedendlich falle/ wer nemlich die wemigke odermeiste Urfach / dem heutigen Turcken Kriege beggetragen / wennutlich aller gefunden Bernunffe begreiflich gentig machen;

28 Königreich Unggrn/welches jebo in voller Kriegs Lobesteht/ Sund der fürnehmfte Schau- und Wahl- Vlas Romifch-Repferl. und Roniglich Dolnischer / Chur Furften/und anderer boben Alliers ten/wie auch Turclifch Zarfarischer und Rebellischer Waffen ift/lige faft in vierectigter Figur/gegen ben vier Welte Theilen ; und wann es/ bis Sonice mit ihm felbsten eine ift Dienet es/wider Den Zurefischen Tyrannen/ richellu dem Romifchen Reich zu einer ftarcen Bor Daur: fintemal es fich/ garamit Desterreich/ Dahren / aund Schleffen / benachbart / und feinen Daupt Strom / Die Donau /mit uns Teutschen / gemein hat: anges mercht diefelbe/am Schwarpwalde/in dem Darchflecken/ Gichingen/ entspringt/ hernach efliche Schwabische Fliefwaffer/ zu ihrer Berftarcfung / und Gefährtschafft nimt; und nachdem fie die Reiches Stadte Ulm / und Regensburg / imporbep: gebn/gegrufft/folgends/ burch Bapern / und Desterreich / ihren Marich auf Pregburg zu/ febt / als jekiger Zeit die Haupte Stadt Def Ronigreiche Ungarn. Donaus Welches fie fast mitten burchschneidet; und nachdem ihr aneiner Get Cirom. ten zween machtige Daupts Strome/nemlich die Tvab (oder Drav) und Saul an der andren aber / Das Baupt Der Dber Ungarifchen Fluffe / Die Theiffa / fich in ihren breiten Schoß gelegt / mit fo vereinigter Blut (wiewol ein gewaltig Stuck 2Begs weiter binab) endlich dem Schwarben Meer zuwallet/und vondemfelbenverschlungen wird.

Chemals diente Diefer herrliche Strom Diefem Konigreich/ fchier queinem Eben Daß feines Reichs Korpers; nemlich von den Defters reichischen Grengen anzurechnen. Denn gleichwiedle Donau / von bannen / bifan bemelbtes Schwarge Meer / reicht: alfo reichte auch damale der Befehl def Ungarischen Sceptere/von dannen/big dabin; an der Ober-Ungarischen Geiten aber / von Volen / bis ans Abriatie Sche Deer. Bie gewaltig es aber / nach und nach / Durch Ausbreis Ceine tung Ottomannischer Tyranney/verengert worden/ware billiger/mit Grengen. Threnen/ale Dinten / zu befchreiben. 2Bas jeto noch davon übrig/ das hat Morgen-werts Siebenburgen; gegen Mittag / Croatien/ und den Sau Strom; gegen Abend/ Defterreich und Steper; gegen Mitternacht/das Carpatische groffe Gebirge/samt Polen/und Dabe ren/ju Grengen. Es wird fonft überhaupt/burch die zween gurften feis ner Strome/ Donau und Theissa / in Ober- und Rider- Ungarn/und terschieden : deren jenes, an benannter Theisfa/ sich gegen Mitternacht

bins

hinftrectt; diefes aber/langft der Donau ber/gegen Deittag. Biewol andre den bloffen Donaus Strom allein / jum Schiedemann bef Dber und Unter Ungariens / feben; und zwar nicht ohne Urfach: weil theile Dber Ungarische Derter / und Bespannschafften / weit von Der Theiffa entfernet / und Der Donau vielnaber ligen : ob gleich fonft Die Theiffa/für den Db-Ungarischen Daupt-Blug/ertennetzvird.

Frolichius schreibe dem Konigreich Ungarn / nemlich so vief / it teiner Zeit / vom Turckischen Joch / noch frey war / eine Langezu von fechtig Teutschen Meilen; verstehe von dem Ur Quell der Theissay bis jum Ausfluß der Mur! Die ungefahr bren oder vier Meilen von: Chiafaturn / in Die Dravfallt. Aber folcher Strich / wird Doch bie: und da / mit etlichen Platen / fo Turcfifchen Bebiets fund/ als Canie Schalund andre / unterschnitten. Die Breite wird ber Lange nicht

piel weichen.

Diefes Konigreich ift / von der Natur / mit fischreichen Waffern auch vielen Befund, 2Baffern / fruchtbarem Bodem / vorab mit treffe lichem Weinwachenvie nicht weniger mit fatlichen Dferden / und Rind-Bieh/herrlich gefegnet/vagu in feinem ber: Theil/mit berühus. ten / und ansehnlich eintragenden Bergwercken /bereichert : Daber: es ein gluchfeliges Land zu preifen ware/ wann es Rube baben wollte/ oder ihm Rube gelaffen wurde. Aber gleichwie eben folche Frucht barfeit die alte Dunnen am erften dabin gereißt: also wird der barbas rische Zurcken Beig hiedurch noch immerzu darauf mehr und mehr: erhißt ...

Megierung diefes Reichs.

Es wird von einem Konialichen Reginnent, beherrschet: welches: Dem oberften Daupt nicht/ durch das Erbe fondern Bahl Recht/aufgefragen/ und/nach gewiffen Reiche Sabungen / abminiftrirt wird: wozu sich der neuwählende Konia / por der Kronung/endlich vers: foricht.

Die Formul folches Endes/ ben man dem Erwählten vorlegte! warvor Alters/nach der frenaen Weise dieser Nation/machtia scharff

und lauteteallos

Deus-Te ita adjuvet! B. Virgo Maria Tibi ita misericor-Mormable diam imperret! omnes Sancti sie pro Tevintercedant. Dei ner Babl Endbet na fanctissimum corpus, in extremo tuo die, ita saluti tuæ congarifchen: ducar, tetra offa tua ita suscipiat, & sie die tertia non ejiciat, in. Ronine. wni-

universum semen turm sie non desiciat, in die judicii ita sandum Dei vultum conspicere valeas, in æterno inserno ita non sepeliaris, sicut universa hoc regesto contenta in profescum & utilitatem Regni conscripta, toto conatu determinate retinebis, nihil in contrarium corum sacies, neque sieri procurabis.

Dat ift: Ihr gelobe hiemit und versprecht salles swas in diese Capitulation enthalten / und zu beforderlichem Aussichmen und Tusen des Konigreichs allhie schriftlich verfasse ist / aussersten Kraffe und Bestellung gang genau / Punct sür Punct zu beobachten und Bestellung gang genau / Punct sür Punct zu beobachten und Das Gertingste nicht demselben entgegen zu chuns noch durch andre ehun zu lassen; so wahr euch Gottbelssen su chuns die seligsen sintellung auch Barmberzigkeit erlangen soll! so wahr alle Zeiligenssin euch bitten sollen. so wahr die Zebe eure Gebeine aussehmen, und am dritten Tage nicht wieder auswerssen noch euer Saam und Geschlecht gänglich aussohn soll! So wahr ihr am Tage des Gestichts das allerheiligste Angesicht Gottes schauen/ und in derewsten Sollen Glut nicht begraben son vollet! (a)

Db nungleich dieser entsethicher Epd (welcher sonst auch wol wielmals / ben privat Bergleichungen und Pacten / gebraucht ward) nach der Zeitabgekommen / und ein gelinderer eingesicht worden: haben der Zeitabgekommen / und ein gelinderer eingesicht worden: haben der Zeitabgekommen / und ein gelinderer eingesicht worden: haben der Jehrheiten / bigweilen ihren wie den andren Weg/bedugt/daß manche/unterihnen / bisweilen ihnen selbsten / mit Vergessung sehuldigsten Respects und unterthänigen Gehorsamdhingegen garzu viel Frenheit genommen / und die Majessteilhere Könige gar hoch beleidigt: massen die Erempel / ander König in Waria/wie hernach auch an ihrem Gemahl dem Könige Siglsmundo und an ihrem jesigen höchsten. Derhaupt / bezeugen: (\*)

<sup>(4)</sup> V. Comes de Revva Centur. 5. Rerum Hungaricar. folom. 41.

<sup>(\*)</sup> Sine volligere Beichteibung dieses Reichs und feiner Ronige / hat der geneigte Lester von mite für bifinaleaicht zu gewarten: fintemal anjeho meine Feder nur die inige Feindseigteten alle feit dem 1665- Sahreimischen Ungarund Wolferen Weinige auch endlich Ihrer Romisch Renferlichen Majest, und denen Rebellen und immehr zwischen alleifen Anderen Wagestet und dero hobem alleistem Könige / Ehur-Fitz, ten/Fitzen und Einden des R. R. und zwischen der von Gereichnichen Ortonaumischen Porrenisch erhaben / irzeblen wirde. Werderetwas weitere von der Gregorianischen der Bereichten der der der die fest Romigreiche in teutscher wurden der beite begenbeit/un Reguments-Alex diese Königreiche/in teutscher Wunsche/dete der dete

ebette/nach geneigtem Belieben/fich meinet / 1664. heraus gegebenen Furgen Befdreibung beff Ronigreiche Ungarn ju bedienen ; ober beg jenigen Buchs/ welches/im jungft verftrichenem 1683. Jahr Lein ungenannter Author / unter bem Bitel bef permirrten Ungarns / berausgegeben; meiner Benigfeit aber/ von unterfchiedlichen Lefern/bishero irriggingerechnet worden: weil ber Author felbiges Buchs/ohnangefehn er fein Bort fonft nicht uneben fehet/ , bennoch ben erften Bo. gen feines Berds / aus erftaemelbter meiner Entren Ungari den Beidret bung/meiftene von Wort in Wort/ gleichwie auch fouft biemeilen / bie und ba/ ganbe Cabel abgefdrieben/und gleichfalle / mut bem letten Dlat meines Berd. leins / bas feinigebefchloffen. Boburd benn / angezeigter Daffen / mancher gu Der Mennung verleitet worden/als ob felbiges verwirzte Ilngerland/burd mich/ verfertigt fen. Belden Bahn ich auszulefchen/ nub nid,t langer tieben zu laffen/ gute Urfachen finde. Denn erftlich ift es mein Auffat nicht : hernach auch bismeis len einige Beil darinn befindlich / bie ich insonderheit mir nicht gern gneignen lieffe. Biemolich fonft/im übrigen/ bas Buch unverachtet laffe/ja vielmehr bas Meifte Daring preife. In Demfelben/fepad bie tingarifde Stonge/gleich ju forderfi/ gar fein/ und turs/ nacheinander befdrieben: ausbenommen / bag ber 21 thor (ober viel. leicht ber irrende Druct Ceger/am 23 Blat/ gwennal Canlum ben andern / für Carolum Den andren/gefest. Ein folder Caulus borffee fich beffer/ in Caula, meder in Aula, füglicher im Chafftall/weber auf bem Ungarifden Ebron/fchiden.

Welchem vor vierzehen Jahren / won ihrer etlichen/nemlich von der Brinisch-Nadastischen Faction / nach Regiment und Frenheit / ja gar nach dem Leben/getrachtet; und einige Jahre hernach / von Andren viel Miställigkeit/und Widerspenstigkeit/endlich aber gar ein rebellisseher Aufstand/und Verknüpffung mit dem Erd Feind/erregt worden. Sintemal diesersichjederzeit gernden innerlichen Strittigkeiten/auch wohl ungeladen/einmisch / und / nach dem Verspiel des arglistigen Macedoniers/Königs Philippi / sich bald/für einen Schiedsmann der Strittigen / bald für eine Zustucht und Jusse Gedruckten/aubent: damit erendlich einen mit bem andren unterdrucken/die Ehristliche Häupfer von ihrem Körper (oder unterwerssen Neich) frennen/und dasselbe untersein Dominat reissen möge.

Leute/die faglich/von ihren ungehaltenen Begierden / überwunden werden/ frachten täglich andre zu bezwingen/und durch den Naub fremder Güter ihre Unerfattlichkeit zu nähren / oder zu mehren. Sold cher Art seind insonderheit die Lürcken / Tartern / und alle die sicht ihr nen/wonicht mit dem Namen / doch mit würcklicher Berfahre und Handlung/vergleichen. Deswegen hat manauch / mitten im Frieden vor io raubgierigen Bolckern / keinen Frieden; sondern / von ihrer Ruhe/ allerdings ettel Unruhe. Sie sind bose und grimmige Hunde: welche

welche/ob fiegleich / burch einen Friedens: Schluß/auf eine Zeitlang/ gleichfam an die Retten gelegt werden/ bennoch immerzu denen/ welche fie erreichen konnen / ans Bein fallen. Die Turcken laffen fich givar/ porab wenn ihnen die Nothwendigkeit / aus einem widrigen Kriegs Bluck/ den Strick / und die Bande / dazu drebet / zum Frieden / oder Stillftande mit Christlichen Potentaten / auf gewiffe Jahre/ verbins ben: aber ihr Bemut bleibt unfriedfam gegen ihnen / und ihre Reind? feligfeit fahrt gemeinlich fort/ mit Rauberenen / Einfallen/ und Streif fen : welches fie/für keinen Friedens Brud achten/ wann es nur mit leichten Trouppen/ dazu ohne grobem Geschus/ und nicht ben gangen Feldzügen / geschicht. Derhalben wird ihnen / von den Ungarischen! Dujaren/nicht unbillig/mitgleicher Maaß gemessen; und ift diesen/ von ihren Ronigen/folches ehedeffen auch nicht eben verboten; fondern/ mit gewiffer Deaffe/zugelassen worden; nemlichalfo/ daß sie bisiveis len die Rache fuchen/ben eneführten Ralb benen Turcken wieder abia gen / auch fonft bieweilen eine Begen Beute an Turcfifchen Leuten/ und Gutern/erstreiffen mogten: damit man die/ von Jenen erhafche

te/ Chriften/mit gefangenen Tutchen/fonnte auswechfeln:

Bleichwie aber alle Sakungen bisweilen ihre gewisse Absake leiden: also war auch diese Conniveris/in gewiffe Schrancken/ einges fafft; nemlich/ daß man im Seteiffen auf die Turden unter wahrenbem Frieden / fich maffigen / und / durch Beroffferung / fienicht zu febr reigen/noch verbittern follte: damit diefemerschrecklichem Reinde feine Schein-Urfache/zu einem offentlichem Friedens-Rig / gegeben / oder derfelbe/zuviel ftarcern / und blueigern Ginfallen / angeftachelt / und ihm also mancher armen Land Leute Leben zum Schlacht Doffer/ Daus und Dof aber berfelben jum Brand Opffer / wurde. Unges merche / gewissenhaffte und Christliche Votentaten hierinn Reviers Augusti Sinn haben / ber lieber einen Burger erhalten / als taufend Feinde verderben wollte: Ein Chriftlicher Blute Tropff gilt ihnen bebermeder ein Rubin; ein Threnlein Bater ober Mann verluftiger Waifen und Wittwen werther/bennein Deamant . Wegivegen Die Blori diefer hochftruhinlichen Gigenschafft denen Fursten vom Daufe Defterreich verewigt bleibt/ baffie/ mit dem Chriften Blut/frarfamft umgeben / dem Kriegs Schwert gerne bald Einhalt thun y und daß felbe

feibe gwar / nachdem es dazu gedrungen worden / aus ber Scheiden gieben; boch nicht ohne Bescheidenheit führen / noch langer schnetz Den laffen / als ber nothwendige Land: und Reichas Schuserheischet.

Barum Raif. Dai. 21. 64. mit bem Erb: Reinde/fo balb einen Krichen acfcbloffen.

Eben Diefe Chrift- rubmlichte Furforge bat auch / nebft andren bochwigtigen Bewegniffen / Die anjeto / und Bert gebe ftets glucts lich regierende! Romisch Revserliche Majestat bemuffiget / im Tabr 1664, Die damalige schwarze Kriegs 2Bolcke / mit dem Connens Blid eines gablingen Friedens/ju burchbrechen/und jugertreiben.

Ungarn ba: ben bamals ben Rrieben ungern ger febn.

Soldes miffiel manchen Ungarifden herren : welche ver mennten/ man batte / mit einem folchen / ibrer Ginbilbuna nach / gar au frühen Friedens Schluß/ felbft feiner Kriege Fortum die Fuffe ges schlossen/ja/mitten in ihrem besten Lauffe/ ihr Diefelbe abgehauen; bingegen/durch Burucklaffung ber Feftung Deuhaufel / bem Erb; Reinde einen neuen Saupte Schluffel in der Dand gelaffen. Beftalte fam fie fich nochmals auch darüber beschwert haben; und zwar fons derlich begregen / baß befagter Friedens Bergleich/ ohne Bugiebung ihrer Aller Bepftimme/ ihrem anmaßlichen Vorgeben nach/ getroffen mare : Denn weil fich bas Turchische Waffen Glud bamals im Rrebebefunden/ und ber befte Rern Zurckischer Ritterschafft/ in der Schlachtben S. Botthard/famt ihrem Mut/vom Rab Strom guten theils verschlungen; überdas auch der tapffre Beneral/Braf von Sons che/ihnen ein paar harter Streiche verfest hatte; waren die/von folcher Siegs Dlube erwartete / Fruchte / burch einen fo unreiffen Frieden/ Bu mercflichem Rachtheil Der Chrifflichen / vorab Ungarifchen / Brens Ben erftictt.

Aber wer der damaligen Gelegenheit Repferlicher 2Baffen eine rechte Wiffenschafft und Erinnerung annoch hat/wird viel andere urs theilen/ und felbigen Frieden nicht/fur ungeitig/ erkennen: fintemal die Repferliche / und Allierte Armee / und Bulff Bolder / nach dem 3. Botthardifchem Treffen (welches gleichwol auch manche Teuts fche Regimenter anfange gefreffen) wegen ber befchwerlichften Dears ichen / bev anhaltendem Regenwetter / durch Grund : boje 2Bege/ wie auch ermanglender Bufuhr nothigfter Lebens- Mittel/ Erhungs rung und Umfallung vieler fo wol Goldaten / als Roffe / in fo ublem Buftande fich befunden / ball / burch Berlangerung/ oder Fortfegung

ber Feindseligkeiten/sie/ samt dem Königreich/ in neue/ und größere Gefahr/ als zuvor/geset waren: Bumal/weildie Türckische Jaupte Armee nicht gar aus dem Felde geschlagen/sondern nur/durch benannten Rade Fluß/eines Theils ihrer Reuteren beraubt/ dazu/ durch einen guten Succurs / allbereit wieder gestärcke, und ihrer Bestürgung erledigt war/ und man dieselbe leiche häte wieder herbenziehen können/ baferrn man / einen seiten Jaupte Plaß anzugreissen / sich untersstanden.

Dannenhero billig zu verwundern, daß der Author/welcher daß so gefitulirfe Verwirrte Ungerland in Oruct gegeben / so keeklich indie Alekthinein schreiben dörzsen: In dem man aben (also lauren seiner) alle Stunden / eines Fauper Streite (Fauptr Streiche hat er sagen wollen) etwartete; auch die Soldaten dazu sertig und bereit waren: (†) sintemalbeyderseites Armeen nechst aneinander stunden/so daß man vermeynte / daß die Türckenschwerlich ungeschlagen das von kommen würden: so kam / von dem Reyserlichen Residenten/Secrn Reinigen/die unverhoffte Zeitung/in das Reyserliche Lager/daß den 16.(26.) Septemb. zwischen ihm und dem Großvezir / in dem Türckischen Läger/ein Stillstand der Wassen geschlossen / auch etlicher Massen zu frede/ausetliche gewisse puncte/ bis auf beyder Reyser Besterigung/beliebe/und ausgesige worden/ze.(a)

Scheinet / Berfasser Schrifft / besverwirrten Ungerlands/ musse/durch einen sehr parthen-suchtigen Bericht / selbst auch bisweilenverwirrt worden sehn / oder/auf ungegründetes Beschwäß/ in diesem Stud / sich gegründet haben. Die Abschrifften von denen Schreiben mancher damaliger Generalen / deren ich selbst unterschiedliche geschn/reden viel anders von der Sache; die sesten die Bictori in tieste Mistrauen / dasern man ben so übler Condicionirung des Christlichen Feld-Lagers/wäre/zu einem Haupt-Streich/gezwungen worden. Man lese nur das Theatrum Europæum hievon / das/ von damaligem Wesen unserer Armeen/fast nichts/als Jammer und

Doth/porstellet.

<sup>(1)</sup> Wie ein Rrupvel nemlich und lahmer / jum Tange. Gie hingen mehrentheils/ bor hunger/Mattigleit/ober Kraucheit/ taum in eigner Hant/ und folten doch Luft gehabt haben / andren auf die ihrige zu greiffen. (4) Author de

Bu weisen aber / daß mich weder einige Dassion! noch Widers legunge Sucht noch faliches Gerucht sondern die Lustder Warheit/ samt gründlicher Wissenschaft/ spierinn regiere; will ich nur / aus der glaubwürdigen Erzehlung deß Herrn von Staussenberg / damals ges wesenen General Quartirmeisters / und General Adjuranten ben der Reiches Armade / ein und anders anführen / und zwar seine eigne Reisen.

Arfachen/
medurch
Raif. Maj.
Mn. 1664.
1um Frier
bens.
Echluß
mit benn
Lurchen
bewogen
thorben.

Was/in gehaltenem General Briege Karb/ eiwegt worben/ warum man nicht/offenfive den Seind anzugreiffen /rathfam befüns Derifffolgundes: Welches der Ramifch Leyferlichen Majefiet aus bem Lager bey Meyera/ sugeschieft worden. Als bag nemlich bet meifte Theil Chriftlicher Armade/beybeini/ nach Sunfferchen vorues nommunen Straff/Bindicherung ber Brucken ber Effect und ber burg barauf erfolgten Belagerung Canifcha/ ausgeftanbenen fchmes ren Travaillen und andren vielen concinuirten Metionen und Mars fden/woraus nichts/als groffe Krancfheiren/Armut/Blend / Stere ben/Ausreiffen/entftanden/ vuinirt/confternirt/perloffen / und vetbors ben fer; Die Reiche Avmade, wegen deff groffen Umfchreeiffe / ben fle babenebmen muffen/von Altenburgant Teuhoff und fo wieder bif biebet/gegen ben feind / (ba bann auf ben geschwinden Marich) quoffer Mangel/fo wolan W Junitionals Droviant / entfranben ; weil Diefes 3u bestweiten/weber die Gelegenheit/noch die Zeit/ noch die Mits tel gelitten ohn was in bet Schlache/nemlich an der Rab's geblieben) Heicher Geffalt schier gang verdorben; Und daß neulich / beyder Difposition bie man gemachtiber bie Wag zu geben / im Gentems beriniche dregtaufend von derfelbat / und erwa vierbunderrvonden Allierten welche/a's Auxiliar-Politer / der Graf von Dobenlobe commandirfe/ (obneinigeneue Truppen/ formartet worden/) fo mit in Diefen Treffen fteben und fechten tonnen/vorbanden gu feyn / gefuns den worden; die Frantsofen gleichet Geftalt hauffig erfranckt/ und Die Freywillige meift alle fchon fort; Die fibrigen aber von allen Zirmes en bin und wieder franck verlege fegen; wie fo / in biefer Welegenbrit/ der Seind anzugreiffen fey/Jhre Majeftet leicht etfeben werben; Und Caff Die gesamte Generalitet wol erwege, quod bis errare non liceat. und nach begangenem Seld bie Benegu fpat.

Diefe Zeit (alfo führter fort) lagen die viertausend Krancke/ vor unseter Armademoch allezeit fill/unter nur / inder Edenbürger

Gespanschaffine.

Und hernach schreibt er ferner: Ihre Keyserliche Majestat vers anberten fich über biefes/bef Reiningers / Schreiben zu erft; wolten nicht vom friede wiffen : bieweil / auf ihrer Seiten / annoch ber Sien ftunde; und verhofften ferner / ber liebe GOtt wurde bero Waffen annoch beffere progreß verleiben. Indem aber fast täglicht ja ftunblich viel Gravamina von ben Armem/fo wol / als von bem Reich/absonderlich aber von der Generalitet / einlieffen / darinn sie und die Generalen/febr lamentirten/iber die üble Constitution ihrer Solbaten und betwegen /verlegt 3u werben / verlangten / und Ihre Majestet auch etwa nachdachten / daßiob gleich der Steg an unserer Seiten/bennoch unfere Armabe in einem üblen Buffande fer; nebacht ten diefelbe diefer griedenssOfferte ein wenig weiter nach/ ruminirten Die gegenwartige und tunfftige Campagne und alles / was in Diefer Sadre zu confideriren war. Darüber bifcurrirten fie pro & conira. Und wird glaubrourdig berichtet / baf Ihre Majestet viel Mächte Schlafflos gewesen/ebe fic fich zum Brieden baben refolviren tonnen.

Es betrachteten aber Ihre Majestet / über alles poretwehntet was ohne bem Ursach grung syn konnee/ben angebotenen Richen zu bes schleunigen; 1. Daß ber selberwelcher einen starcken Seind/ ausser dem Sauservor ber Thur hat/so allezeit stürmet und bricht/inwendig aber/unter seinen eigenen Sausgenossen/seitliche Partheyen / so einander in ben Saaren ligen/solches Zaus nicht in die Länge bestehn könne.

Denn/zweytens/daß Ihre eigene Wub-Lander (fo kaum etwas wieder zu Araffen kommen/weil die Last aller Armeen denselben allein auf dem Salse lige / und in denselben alles zusammen kommen musse) mit der Zeit gar zu nichte werden/und verarmen mussen / derer Thres nen Ihrer Majestet täglich Brod schon diß ganze Jahr haben seyn mussen/2012.

Drittens die Unmöglichkeit der erforderten nothigen Unterhals ung der Grenzen und Soldateschaus den Lede Ländern allein; and daß schon in Ermanglung derselben / etliche Grenzen / ale der Felbeyd und Clausendurg / auf Abbassische Seite getreten; und zu der

定日

forgen febe/baß/ in Mangel der Lebens/Mittel / andre niebr ihrem

Erempel nachfolgen mogtenne.

Daß (4) unsver Reichs Sulffe/ber Busagenach/also fore in der ersten Campagne, nicht allein der Rendezvous, in April / bey Unsgarisch Alleenburg manquiret; sondern auch Theile Stande/an Stat deß Tripli, taum das duplum, oder simplum, neschickt hätten/se.

(5.) Daß dieselbe der Continuation der Reicher Sulffe fich aller Massennicht versichem könnten; weil etliche Stände specialiter & determinate über dieselbe sich noch nicht categorie et et läten wollen/ und ihro daher / ohne deß Reiche Juhilste / den Kriegwider den

Türcken fortsusersen/unmöglich ware.

Uber das auch / (6.) da dieselbe sich gleich eines anschnlichen Succurse jähe und monatlich zu bedienen wüsten / aus dem Beich und von fremden Aronen doch dieselbe / so bald sie in die strenge und have Lufft des Lingerlandes ankonnnen / und darint nur einen Usonat verhatren bald inschierwerden / so das sie Jamisen weise vertes den und also jährlich eine neue Armade herein zu schieren vonnochen seit und weil allbereit die Werbung schwer / und so wolden vonnochen sie Officier sich beschweren das sie officier den der der ander in die Land hinein mehr wollen werden lassen; haben die selbe gefürchtet das endlich keine Leute zu bekommen syn rourden.

(7.) Daß sich in keine Schlacht / diß Jahr meht / als gezwuns gen/einzulassentham sey/haben sie aus dem Decreto deß Keieges Rahes und der üblen Constitution det Armade/gnugsam abgenoms men; und obgleich die Occasion ber S. Gotthard anden Tag gest geden/Turcas vinci posse; haben sie dagegen hauptsächlich etwos gen/daß kaum der dritte Theil: / so von deß geindes Armade herübet gewesen/ und so viel Schaden gethan / und sast einen gantzen Tag genug zu ehungegeben z was denn nicht würde geschahn sen) wannt wir ihm waren auf der Ebene / und deß Orte und zu gleichem: Dortheil hetten zu bedienen gehabt z dudem auch die Gistorien nicht wiel Siegeder Chrissen bestienen gehabt z dudem auch die Gistorien nicht wiel Siegeder Chrissen bestienen haben:

Dergleichen Bachen haben Ihre Majeftet: gar viel erwogen

und endlich für gue befunden / bie in die Band geflogene griedens: Unbietung nicht wieder aus berfelben entfliegen zu laffen; fondern erft das Armisticium bewilligt/und bann den gangen Brieg / auf einen zwangig jahrigen Stillstand/geendigt/ic. Weraus jegteers zehlten Bewegniffen/ feine Benothigung beg Friedens erfennet / ben bem muß das Erkennenis noch fehr unzeitig / over gar zu überzeitig feyn: und ift derhalben folche wolenvogene Eingehung deffangetras genen Friedens/ber fo bewandten Gachen/dem Renfer / von den Ungern/gand unbillig verdacht worden. Gintemalje/ aus fest anges führten Grunden/gnugfam sich entbecket/baß man damals / mit uns gleichen Rrafften/ben Feind wurde angegriffen/ und aller guten Bers minffewlirde einen Kriegangefundigehaben / fo man die Fortfegung/ an Stat Aufhebung des Kriegeserwehles und ben angetragenen Fries bent / ben fo gefchwachter Kriege: Macht / und verübeltem Buftande ver Chriftlichen Armee/vernvorffen fette. Der Grofvegir befand fich ungezweiffelt noch flarcher/alswir/und wurde die Friedens Berfchma bung ohne Zweifel feinen Gebel zur Rache geweßt haben. 2Bare es Denn/wie augenscheinlich zurbesorgen fund/ den Unfrigen miflungen/ wer hette hernach ben Detomannifden Progreffen fo leicht einen Die gelvorschieben/ober Schrancken fegen fonnen/ bag nicht leicht Rab und Comorra / ale die fürnehmfte Schluffel Feffungen / zu bochftem Nachtheil der Chriftenbeitivaren bem Deuhaufel gefolgt / und gleiche falls/burcheine unabfreibliche Groberung / an die Turcten verhaufet/ oder aufe wenigste Dahren/Schlesierrund Defterreich, nebst dem vol ligen Ungarn/verbeerlich burchftreifet/und fo jugerichfet maren / baß hernacht folgenden Jahre unfer geld Bug fich aus felbigen Landern/ wenig Unterhalte und Proviante hette ju getroften gehabt?

Biel billiger und weislicher hetten die/damals so ungleich urtheis lende / Derrn Ungarn die fluge Redeihres Landsmanns / des Grafen de Rewa, als eines gelehrten und hochverständigen Derrns / bedeneten mögen / womiter die übel gesaste Resolution des unglückselligen Konigs Ludwig/ so demselben die Verwegenheit damaligen Ungarischen Kriegs Nathe abgedrungen hatte / tadelt: Non est fortiscensendus, qui imparcongredi auder cum robustiore; sed sapiens est, qui fortitudinis laudem non quaris, ubi temeritas in selix, malè

sumta fortitudinis persona, cum exicio, conjungit infamiæ dedecus. Det jenige ift keines weges für tapffer zu achten/der sich/mit den Machtigern/ dem er an Beree-Araften ungleich / zum Streit ertühnt. Abertlug und verständig ist derjenige/welcher keinen Ruhm der Tapfferteit such/wann die ungläckselige Dermessenbeit/ zur Um zeitzeine Lawe der Tapfferteit ergreisst/und mit einem schimpssichen

Mach Schall ihren Untergang vereinigt. (4)

Das Kriegs Bluck sattelt/ ohne dem / offt leichter und schneller um/als der Wind/ und endigt sich diß Spiel nicht allemal / mit gleis chem Vortheil/womit es ansing / oder mittelte. 213an sibet offt/ schreibt Polybius/die jenige gat danibet ligen / mit denen sichs anschn ließ/als schlee ihnen gat wonig mehr / an der wölligen Victori; und daß hingegen andre/die ansange einen Stoß gelitten/nachmals/ducch ihren behänden Sleiß / dem Justand ihrer Wassen eine andre Gestalt gegeben / und über Mannigliches Vermuten den Sieg davon ges

bracht.(b)

Julius Cafar / ber so sieghaffte und erhheroische Rriegs Fürtt und endlich erster Romischer Kenser/ist wol so frisch/als Jemand/auf den Feind loß gegangen: dennoch bezeugt er / in seiner Beschreibung deß Kriegs wider die Gallier / In difficultatibus, quantum diligentia provideri poterat, se providike: ut positis in nocendo aliquid omitteretur, erst omnium animi ad ulciscendum ardebant, quam cum aliquo detrimento militum noceretur. Et babel wann sich Schwerigkeiten in den Weg gelegt / alle möglichste Vorschung und Sürschet / so viel durch menschlichen Fleiß geschwen tunnte/gebrauche: danne vielnicht ein oder andrer dem Zeindezu fingender Abbruch hinterbliebe / ob gleich allen und sieden Kriegsleut ein der Mutvon Kachgier braunte; als/daß solcher Abbruch / mit einem mercklichem Einduß seiner Soldaten / unternommen würz de. (c)

Repfer Carl/der Bunfite/ weicher feine Großmutigleit/durch fo manche tapfire Probe/auffer Zweifelgestellt/ und ben der Welt in unfierblichen Andenden gebracht / nachdem er/ etliche mal/ in einer un-

ebnen

<sup>(4)</sup> Petrus de Rewa, Comes Turocensis, Centurià sextà Rer, Hungar, fol. m. 66. (b) Polyb. sib. 11. Historias. c. 12. (c) J. Czefar l. 6. Belli Gallici c. 35.

ebnen und fteinigten Begend/ mit ben Woren und Turcfen gefochfen/ und es daben benderfeite ziemlich heiß und scharff bergegangen/überdas bas ftermifche Ungewiffer ihm groffe Ungelegenheit machte; geboteri ungeachtet/ball Algier allbereit in ziemlicher Bedrengnif fund/feinen Botchern / fich wiederum zur Flotte zu begeben; und fagte: Lieben willich einen Chriften beum Leben erhalten / als taufend Moven/ The Fen und Africaner todens (a)

Mer hat denn vernuniftigen Yug Diefer Friedens Gingebung def Romifchen Renters eine andre Grund-Urfach zu unterlegen / oder bensumeffen / als Die wahre Chriffliche Bernunfft felbiten / welche / nads reiffischffer Grivegung/ Tom Diefen Ausschlag gegeben/ baftein ziemlie cher Priede/ ob gleich mit Dindanfegung einer febon verlohrnen Res Ruia / rabesamer/und vor & Det verantwortlicher ware/ weder eine gefährliche Kriege Berlangerung/mit Befahrung ber übrigen Dlasel und Werschüffung noch mehrern Chriften Bluts / zu folcher Beit / Da Die feindliche Armade wieder im Wachten/ Die Chriftliche bingegen im Abnehmen, and fowolvon Sterb Scuchen/als allerler Mangel und Abganges befochten war?

Bu dem war/ben der Friedens Dandlung bedungen Diftwar mentangi Deubaufel und Moviarad / (deren jenes/am Deutra Fluß/ diefes/als und Movie ein feftes Schloß / auf einem ftarden gelfen / unferrn von der Stade grad bleibt/ 2Baisen; bende aber an der Wher Ungarifchen Donau Geiten / ge Frieden legen) ben Turcken verbleiben; bingegen ber Repferlichen Majeftat Beckelhend eingeraumetwerden / und daferen er folchen Ort schleiffen wollte/mit Deuhaufel bergleichen geschehen / ober Repferlicher Mai Andre Der ieftat fren fteben follte / Levens / Reitra und Schinta/wie auch Bufa/ ter/fo in fel in befestigen und befegen / nicht weniger jemeite ber Donau / zwischen bigem Brie-Comorra und Reuhaufel/eine neue Palante/ aufzurichten/ und an begriffen. Der 2Baga / gwifchen Schinfa und Butta / eine neue Festung / nach bero cigenem Belieben/ zu erbauen : Imgleichen / baß die Einwohner/ auf dem Lande/ von dem Fluß Bran / Reifra/ und Waag/ bif an den Marce Fluß / ben ihrem vorigem Stande frey beharren / und feines 2Beas / bem Groß: Zurcken zu huldigen / verpflichtet/auch/felbiger Gegend / Die Streifferenen / von benden Seiten / eingestellt / und ben

Colug/ Turdid.

Scharffer

<sup>(4)</sup> Joh, Gualterius, in Chron. Chronicor. lib. 2. Polit. ad annum Chrifti 1 541.

icharffer Straffe verboten/ fenn follten: Bon den fleben Gespannsitzaffen zwischen Siebenburgen/ und der Theissa/ follten dem Turschen zwier gelaffen werden; weil dieselbe/ Anno 1658. ihrem damalisgen Feinde/ dem Siebenburgischen Fürsten/ Ragobi/ von ihnen absgenommen/ und seit dem auch in ihren Sanden geblieben waren; die dren übrige aber/darinn Batmar/ Ralo/Karoli/ Ragibanda/ Etsched/ und Toctan/gelegen/der Romische Räiserlichen Majestätverbleiben.

Zedelheyd wird ges fprengt.

Erbauung der Zeftung

Leopoldina

Bald hernach / nemlich am 9. Jenner 1665. ift besagtes feste Schloß/Bedelhend / durch zwen und dreiffig Minen / von Turcken und Siebenburgern in Die Lufft gesprengt; aber Deubaufel / von jes nen noch ftarcter befestiget/ und manchen Dertern/ von bannen/bie Huldigung / benen Friedens Articuln zu widern, angefordert wors den. Dannenhero obgedachtes ein Fehler des Beruchts/ und der Des lationen / fenn mag/ baß bie Turcten follten verwilligt baben / gegen Schleiffung Beckelhend / ihrer Seiten gleichfalls Deuhaufel zu raft ren: wiewoles / unter benen Articuln / 10 / bev uns / in Teutschland/ Davon gedruckt worden / bevetlichen Geribenten zu finden / bevetlis Diefes ift gewiß/ und auffer Zweifel/ daß/ gegen Zus chen aber nicht. ruckbleibung Neuhaufele/ein neuer Festungs Bau an der Waage/ verarticulirt fen. Gestaltsam diefelbe auch/ gleich im Jahr 1665. am 10. (20.) April / allberelt einigen Anfang genommen / durch Ders benschaffung der Materialien; am o. (19.) Berbst Tage / aber ihre Fortfegung gewonnen; als an welchem der Ungarifche Cantler / ges genwarts deß Renferlichen Feldmarichalls/ Grafens von Souche/ als damaligen Grent: Beneraln/ und Commendanten zu Comorra/ wie auch unterschiedlicheanderer Ungarischer Derren / mit anschnlis chen Ceremonien/ benerften Brundftein gelegt/ und Diefer Festung ben Mamen Leopoldina (oder Leopolde/Stadt) zugerignet.

Alfo war der Festung Neuhausel Berlustziemlich ersett / und/für diebarbarische Unbandigfeit / ein neuer Zaum verfertigt; nachdem sie dekvorigen sich hattebemeistert. Denn weil dieser Plag ein guter Pak / welchen der Türcksichen Ungehaltenheit etlicher Massen Sind haltgebieten kann; hat sich eingutes Stuck von Ober Ungarn / wie auch Desterund / Mahren / und Schlesten / seines Schuges zu ers freuen. So halt er auch / auf die Parthen Aitte der Neuhauster

Tura

Turden/ein fo scharffed Auge/ baß dieselbe / zwijchen der Wage und bem Reitra Fluß/ überall einer feindlichen Begegnung / und Wieders Entreiffung des Raubs/gewärtig senn muffen.

Weil nun/ obberührter Bestalt / der Friedens Schluf vermoge te/ baß man benderfeite/von dem Streifen/absteben / und die Uberges herdieses Puncts / mit der Scharffe / ansehen sollte / auch der Groffs vizier defimegen / an die Breng Baffen fonderlich an denzu Ofen gar ftrenge Ordre gefchickt/ daßman/mit ungebuhrlichen Anforderungen/ Einfallen / und Raubereven / ganglich einhalten / und die Berbres der am Leibe abstraffen follte: zielte Diffeite ber Romifd Repferlichen und Koniglichen Majeftat ernftlicher Will und Befehl eben dabin: und weil dannoch/von den Turcken / über die ftreiffende Ungarn / eis ne Rlage nach der andern gen Sofe flog/; fchien es um fo viel/ju Unters haltung def noch gar garten neuen Friedens / vorträglicher / in den Grens Dertern Teutsche Besabungen zu halten: Dit welchen fich auch die Turden/ laut ihres eigenen Berichts / am nachbarlichften begeben kunnten / und beghalben ausbrucklich damale baien / man mogte / um deß taglichen Streifens abzutommen / die Befagungent und alle Grens Plate / mit lauter Teutschen verseben. Wiewol nicht zu leugnen/ baß gleichwol die Turcen hierunter ihren Bortheil gefucht. Denn fie vermuteten / Der Teutschewurde ihnen / wenn fie heut oder morgen auf den Streiff ritten/fo burtig nicht nachfeben fon nen/wie der Dufar.

Solches fand aber/bepwielen Ungarn/eine gar ungleiche Dolmetschung; gleich als ob hiedurch ihrer Frenheit/von den Teutschen/eine Dienstbarkeit aufgeseilt/ und die Reichs. Privilegien gelähmet würden. Ob zu solchen Klagen/ein oder andere Teutscher/hoher oder Nider» Officier/ durch bose Disciplin/oder undestuge und undesobles ne Exactionen/oder Quartiers Gelder/bisveilen vielleiche Anlas gegeben/will ich weder bejahen/noch verneinen zweiß ists / daß insges mein der Soldat lieber was holt / als bringe/wann er/aus seinem Quartier/auss Land sommt. "Rriegs Leute sepnd selten so fromme Rüden/daß senicht jemalen sich verirren/ und/an stat der Wolffs. Daut / dis weilen in die Wollegreissen sollten. Sie beschirmen die

40 Turdifch/Tavearifch: Rebellifcher Briege Derheevungen

Schafe nicht alle mal fo treulich / wie David des Nabals feine in der ABuffen.

Es fen nun drum bewandt/wie es wolle; so erzeigten / wie ge bacht/viel Ungarische Derren sich/ mit dem hochbendthigten Frieden/ nicht wol zu frieden; gleichwie vorhin/im Kriege/zum Kriege/nicht gar zu enirig: angemerck/sie/o mit Volck/als mit Kriege/Steuer/sich sehr sparsam einstelleten/und dem Feinde damals schlechten Abbruch; den Teutschen Wolckern hingegen schlechte Beforderung thaten. Aber nachdem die Wassen beidersteits nidergelegt / und bewoe Kenser einam der/mit Johstichteit und Freundlichkeit zu bestreiten / bestissen warenz ein anzusechten/das ist, mit Streissen und Dartherzeichen/das ist, mit Streissen und Dartherzeichen/das ist, mit Streissen und bartherzeichen/das ist, mit Streissen und bartherzeichen/das ist, mit Streissen und bartherzeichen / allerhand Feindseligkeiten wider dieselbe zu verüben / und in die bose Wespen-Nester zu sieden nicht die Suchen-Nester zu sieden kundt in die bose Wespen-Nester zu sieder kundt in die Keichs-Ruhe in Gesahr kommen kunnte / daß ihre Wunde wieder ausbrechen / oder sonst allerhand schwere Weitlausseits draus erwachsen dorffte.

Balasi Imbre erweckt fich Ungnas de.

Den ersten Mißfallen erweckte/ben Sofe / die Sandlung deß Grafen Balafti Imbre. Uber welchen ein/von dem Bezier zu Ofen abgefertigter/Chiaus sich hefftig beklagte/ daß er/wider den Inhalt der Friedens Artickel/etliche Türcken angefallen/ und nidergesebelt; word über er eine vergnügliche Zurriedenstellung begehrte/bennebstinständigst anhaltend/daß man die Jungarn/ durch Bedrohung mit der Lebens Straffim Zaum halten mögte; wie man Türckischen Theils / ebener Massen / alle unbillige Contributionen/ und wider das Derkommen

eingeschlichene Unforderungen/aufe scharfffte verboten bette.

Es gewann aber/zu benden Seiten/fast das Ansehen/als ob man der Kagen die Mauseren untersagt/und dem Junde die Fasten anges deutet hette. Iedoch machten die Ungarische Jusaren den Ansanz und reigten die dose Jummeln hervor. Allbereit im ersten Monat besagten 1665. Jahre/ schlug sich ihrer einganger Trupp zusammen/und fand was sie suchte/nenslich Jahrel mit den Türcken: welche sie-hinter Neuhausel/inter Neuhausel/inter Mendel/interioren/gegen den Bergstädten gelegenem/Oorst/antrassen/und/nacheinigem rauben Worte-Wecksel-d-burch den Sebel zu complimentiren begunten / auch gegenseits / mit dergleichem schaffen Compliment/bedanckt wurden; also/daß/benden Theils/etlis/estis

Dufaren buffen ein.

che Die Augen drüber zuthaten/oder fonft hefftiggerfest wurden. Weil aber bald barauf noch eine andre Turchiche Parthen bruber gufam; muften die Dufarn/nechft Dinterlaffung vieler der Ihrigen/die Flucht

erareiffen.

Uberdas brachfen etliche taufend Turcfen und Sartern / bald Turcfen nach Eingehung dest neuen 1665. Jahrs/den Land-Leuten / um Carl- ftadten state ftadt herum/ein schlimmes Neu-Jahrs-Geschenck. Ihr Absehn war ju über- hauptsachlich / die Festung Carlstadt unversehns zu überrumpeln: rumpeln. weil ihnen verkundschaffet worden/daß die Generaliset abwesend / und Die Unvermutlichkeit einiges Anlaufis eine groffe Sicherheit bafelbft eingeführt hette. Um ein Daar fehltees auch faum / daß fie nicht ihr Biel erreichten. Aber folche Berfehlung erbifferte fie bermaffen / baß fie ihre grimme Rach Glut/ durche falte Gifen / im Blut unschuldie ger Chriften/gu fuhlen fuchten/ und efliche hundert derfelben jammers lich nidermeBelten/garviele auch/in die Sclaveren davon/fcbleppten.

Diefe geborgte Beche ward aber anderwerts bald bezahlt. Denn nachdem / am 5.(15.) Hornungs Zage/bem Grafen Balaffi Imbro Die Rundschafft zu theil worden / daß die Turcken / mit zwey faufend Mann/von Neuhaufel/herausgeruct / um nochvor Aufbauung ber neuen Reftung an der Wag/bie Stadte Blecken/und Dorffer / bigan Pregburg/in Contribution ju feten: hat er in Gile, etliche Sungarn/ nebstandern Goldaten/zusammgezogen/ und benen Zurcken andeus tenlaffen/er wurde imfall fie/mit folchen Unterflehungen/nicht in Rube ftebn/noch das Plundern unterwegen laffen wollten/(benn fie hatten aween Derfer ausgeraube) wurden er/ und feine Dachbarn/qu einer ge waltsamen Dintertreibung der Gewalt/gedrungen. Weil sie aber/ Reuhauf deffen ungescheut/fort und auf den/ihnen entgegen ruckenden / Grafen ber Zuren loggingen; gerieth es/ zu einer ziemlichscharffen Sandlung: darinn felan fiat der mutige Graffich fo tapffer hielt / daß ihrer efliche hundert (wiewol der Spule die Zeitungen von taufend fdrien) auf den Plat gelegt / und die ubris biguing. ge weit über die Wag/gegen Neuhaufel gu/verfolge wurden.

Es haben aber dennoch/nach Diefem / Die furnehme Zurden/etlis Zurdeners then Chriften Dorffern die Suldigung abgezwungen. Ja es ging das pringen mals ber/auch durch offentliche gedruckte Relationen erfchollene/Nuff/ Ruldigung es waren innerhalb vier Wochen/ben gwenhundert Dorffer/ ben Eure

denzu huldigen / genothiget worden; welches doch die Grafen von Brinjund andre ftreitbare Ungarn/mehr/ bennin die brevffig Tabre lana/hetten verhatet. Db aberfolches die Bewißheit/ oder/wices fcheinet/ein mercklicher Bufat jen / fo vielleicht den Friedens Schluß Desto verhaffter machen wollen; weiß ich nicht zu schlichten. Unges zweifelt find boch gleichwol manche Dorffer / von den Gurden / zur Huldigung / angestrengt worden: und ist kein Wunder / weil wir Christen unfren Friedens Schlussen einen so langen Schweiff von Devenden gen anzubefften wiffen / baf es diefen Barbern / an folden Erfindungen / ebenfalls nicht mangele: fintemal Die Turchische Grenk Commendanten den Grenk Stein darum besto lieber verrus chen / und die Duldigungs Forderung defto weiter ftrecken / daßibnen bestomehr Contribution Geldes / zu ihren unersättlichen Schats Truben / eingehe. Maffen benn / am 4. (14.) Jenner bemeldten Tahre/ihrer auch fechehundert / gegen Schinta (fo ein Schloß und Dorff / an der Wage ift) ausgefallen / und in felbiger Begend / unters schiedliche Dorffer / so ihnen die Huldignng geweigert / eingeaschert/ viel alte Leute nibergemacht / und die jungen gefänglich davon geführt.

Uberdas haben den/von gedachtem Graffen Balasi, erlittenen/
Streich/ untang hernach vierzehen seiner Deiducken entgelten müß
sen: mit welchen die Neuhauster Turcken gans meuchellistig umgegangen: angemerckt siedieselbe/als welche/von ihnen/ungefähr angetroffen worden/ weil sie/ vielleicht wegen erneuerten Berdots der Keindseligkeiten/ihnen keine offenbare Gewalt anthun dursten/ mit angenommener Freundlichkeit/ und guten Worten/ in die Festung gelockt/ und mit einer Mahtzeit bewillkommt/ darinn sie/ auf dieser Welt/ihr Balet gefressen. Dennnachdem sie/ von ihnen/ gustlich wieder erlassen worden/ hat man sie hernach alle/eine halbe Weile von Reitra/ todt gefunden/und daraus leicht geschlossen/ daß man sinen die Speisen mußte vergisstet haben.

Als auch die Dufaren ein paar Turden / fo ben Raber Jahrs march/nebst andren ihren Kauffleuten / ohne Befahrung einiges Unsfalls/besuchten/auf ber Wiedertehr / im Gebusche / caput gemacht; hat der Nachburflige Bezier zu Ofen bald darauf neun / ihm gefange

Edyinta.

lichezugeschickte Dufaren/die/ihre gute Freunde zu befuchen / sich bins ter Dfen/doch mit einem guten Daß verfehn/gewagt/enthaupten/ und die Leichnamfür die hunde werffen laffen : weil er fie vermutlich in Berdacht gefafft/als ob fie/an die erwurgte Turcen/die Dand mit ans aelegt betten. Welches aber mancher tapfferer Turch hernach red: Dasetreif lich hat entgelten muffen / wanner den aufpaffenden Bufaren und fen wird Beiducken in die Bande gefallen. Dingegen beschenckte gesagter 200 benderfeits tier/ den/qu ihm abgeordneten / Renferlichen Sauptmann von Raus Ernfis/ chenberg/nebft erlichen schonen Cafftanen / mit feche gefangenen Chris verboten. ften; erzeigte bemfelben auch sonft groffe Ehre und hofflichkeit. Dars aus gnugfamerhellete/daß er nur/wider die Sufaren / jo febr ergifftet Weswegen man/um grofferm Unbeil vorzubeugen/ in allen Repferlichen Buarnifonen/ben bochfter Straffe/ gebot/ hinfuro alles Partiren auf die Turden einzuftellen / und feinen berfelben mehr gefangenzu nehmen. Wie andren Theils /auch eben bergleichen Bers bot/ergangen. Ift demnach/unter benden Theilen/eine folche Abrede genommen/baß wofern hinfuro bergleichen ftreiffende Rotten/ es was ren gleich Ungarn/oder Turcten / fich blicken lieffen / aledenn der bes leidigte Theil berechtiget fenn follte / mit Sulfe der Behuldigten/ folcher Parthey Banger fich zu bemachtigen / und Diefelbe gefanglich aufzuheben/hernach aber fie dem andren Theil / ju gebuhrlicher Abe ftraffung/zu uberliefern. Und hiemit hoffte man die Ungarn/ von ihrem fchablichen Streiffen/abzuschrecken : Bumal weil die Turcken fich/ eine Weile/nun/eingezogen bielten/und ihre Guter und Maaren auf alle Chriftliche Marche Plate führeten/um Diefelbe/billigen Werths/ juverhandeln. Bermutlich hat/ju folchem Berbot/auch die newaufe richtende Drientalische Dandlung / als welche damale unter Sanden war / aucheinen ftarcen Trieb gegeben: damif nemlich die reifende Dandele Leute/burch folche Streiff Dursch/nicht mogten angegriffen werden: Sintemal befandt/daß die Parthepen bifweilen fich wiffents lich irren/und Freundefür Feinde ansehen. Denn mancher Parthens Reuter achtet alles für Soldaten But/was ihm begegnet. Wie aber folches Berbot beobachtet worden; wird hernach folgen.

Die Neuhauslerifche Surden begunten nunmehr fich / in ihrem Neft/ju befestigen/mit Proviand/Bauholg/und andren Materialien/

zu versehen: damit die abgetragene Oacher wiederum ausgelegt und ergangt / auch sonst die Fortisication verbessert wurde. Indem aber diese zwerzeinte Raub Thiere ihre Lager Holen / wider den Ernst so versicherten; saumten unfre Idler gleichfalls nicht / ihre Nester wieder diese Oftomannische Raub Falcken und Geper / wehrhafft und Sturm fren zu machen / neue auszudauen / oder denen vorhin erbauten mehrere Starcke zu geben. Sie setzen sienen nicht allein/wie vor gedacht/die neue Jestung an der Wag zum Oorn ind Auges sondern auch Leveng / Neutra / Gutta / Schinta / und Schella/ in bestrachtung / daß die Türcken / sie bem sie Meister über Neuhausel geworden / ihre unversschamte Ansprüche und Justigungs Erweiterungen nicht würden einstellen wosern man ihnen keine feste Derter / wie die Felsen den ansschlagenden Wellen/ entgegen stellete.

Warasbin brennt balb ab.

Im Mergen aber desselbigen Jahrs/ widersuhr der Stadt Warasdin/so eine treffliche Sclavonische Greng-Festung / und ordentlis ches Haupe Quartier/oder vielmehr Wohn Sig des Land Obristens oder Generaln selbiger Landichafft ist ein grosser Unfall durch unverses hene Feuersbrunst welches ihr mehr als den halben Theil in die Asche seneckte. Der Argwohn siel auf die Türcken das sie solches Feuer hetz ten eingelegt: dessen Einlegerinnen doch eben so bald die Undehutsams leit / und Unachtsamseit gewest sens einst internal dies zwo Shwestern/ben einem Feuer/oder Licht/gar leichtzu grausamen Türz einnen werden, und mehr als Türckisch/denselben/ der sie am Deerd erz warmen lässt dewohten.

Gleichwol erfeste die Goetliche der Repferlichen Majestet sols chen Schaden/wie auch den Abgang der Festung Neuhäusel/ anders werts/durch den Anwachs eines hochanschnlichen Erbefalls: welchen/ ob er gleich den Rreps der Türckischen Händel überschreitet/ ich doch/ weil er einem Königevon Ungarn (wiewolals Römischem Repser/ und höchstem Jaupt deß glorivurdigsten Erse hauses Desterreich) zu

Theil worden/nicht unberührt vorben geben laffe.

Es hatte der weiland Durchleuchtigste Ers. Herbog / Sigs mund Frank/mit dest Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Christian Augustus / Pfals. Grafens ben Abein / Herbogs in

Beys

Bevern/20.20. Fraulein Tochter/fich in cheliche Versprechung eingelaß fen/und war demfelben / auch in der Pfalbgräflichen Resident Gults bach die Dochturfliche Braut allbereit/ an der Dand eines dazu abaes ordneten Legatens / priesterlich zugesegnet und vertraut / als ploplich dar auf die Leid Rackel zu den Braut Rackeln einplatte / und die fraus rige Rlage Daber geflogen fam/ ber Erb. DerBog bette das Zeitliche vers laffen / und am 15. (25.) Junii / frube/zwischen 2. und 3. Uhren/die

Sterblichfeit mit Unfterblichfeit verwechselt.

Eben Diefe Traur- Doft besturte auch den Repferlichen Sofgar Ersbergog Woben erliche diefes Denchwurdige erzehlen/ daß damale von Inallerhochfis ermeldte Romifche Repferliche Dajeftet um Dero/im Turs ab mit den-Rriege gethanes / Belubo' abzustatten / eine Wallfahrt nach Tobe. Darien Bellin Stepermarcht/ mit einer eingezogenen Sofftat/ ans gefangen/ale ein/ben Sofe fich aufhaltender / Jealianischer Stern Aftrologus fundiger / acht Lage zuvor / che denn Ihre Majestet sich auf den Weg trifft/mit erhoben / für eine Gewißheit angedeutet / Ihr wurde / auf Dero ents Prognosti-Schloffenen Wallfahrtes Reife / ein Trauer: Schall nachfliegen / und co. richtig Gie zu der Ruck-Rehr bemuffigen. Diefer babe nun das Beffirn, ein, oder fonft Jemanden/ darüber befragt / (wiewol dergleichen Dufmaß fungen / aus dem Beftirn / unter den aftrologischen Sandeln / fo gar ungemein nicht) foift doch die Erfüllung nicht ausgeblieben. Denn nachdem Renferliche Dajeftet Dero Wall-Reife nunmehr angetrets ten/ und Sie bereits bis nach Tulln gelangt; eilte / gleich folgenden Zage / Derfeiben ein Currier / und unverweilt darauf ein Cammers Diener/nach / um vorbemeldten boben Todes Fall zu hinterbringen. Welche Post Thre Maiestet / nicht ohne Erschrecken / und Mitleis ben / pernommen. Unterdeffen aber war bennoch hiemit Derfelben ein Ershergogthum / von dem bechften Berfeger ber Derrichafften und Fürstenthamer / erblich zugeeignet. Moraus Ihr aber die Nothwendigkeit entstanden / die Fortschreitung Dero 2Ballfahrt/ für das mal/aufzuschieben/und sich alsofort wiederum / nacher Wien/ du wenden; damit die / nach so wiatigen Fallen erforderte / Anstalt fors berfamftins Werch geftellet wurde.

Doben Dugeln begegnet die Ehr/daß ihnen die Sonne die erfte und meifte Stralen ihres Goldes schenctt; aber auch das Beschwer/

46

Sobe Häupter muffen die meiste und wigtigste Berander rungen erfahren. daß fievon manchem Blis angeftralt/ von vielen Wolcken und Gfürs men angefochten werden: fo geschicht auch hoben Sauptern; bas Bluck / oder vielmehr Bottliche Bejchick / umleuchtet fie bald mit Connen bald mit Weffer Bicken; bald thutes ihnen wol/ bald weh. Und von folcher Abwechelung / hates unfren Glorwurdigften Revfer nicht ausgenommen/fondern in benderlen geubt: bamit andre geringes re Menschen destoweniger allbie ihnen eine Beständigkeit menschlis chen Zustandes mogten einbilden / sondern sich stets / mit Gemuts. Standhafftigfeit/wider die Perandrungen / gefaft halten. Bald liebkofete an einem Ort / das Gluck feiner Majeftet / mit Bers mehrung ihrer Macht und Derrichafften; bald fchien es/ an einem ans bern/biefelbe zu neiden/und fuchte Dero Grengenzu verengern. Bald erluftigte es Diefelbe/mit beliebter Zeituna/von der Roniglich Spanis fchen Infantinn/Margareta/ als Dero bestimmten Braut; bald bes wolcte es ihr hohes Bemut/ mit allerley De ffalligfeiten ; jumal von den Ungarisch Turckischen Grengen ber. Gie mufte vernehmen/ Daß es zwischen den Ungarn/oder Kroafen/und Eurcen / immer neue Dandel fente/ fo fich ju grofferer Entruftung def Erb. Feindes anlief fen/und benfelben/in leinen unbescheibenen Forderungen / bestomehr verharteten / jehefftigermanihn / durch manchen unnöfhigen und bochfeverbotenen Streiff/ verbitterte.

Chlimi mes Raubi Ctheflein der Dufai ren.

Der/zu Wien allbereit anwesende/Ottomannische Groß Botsschafter war von lauter Klagen/Beschwernissen / und Schwitzigkeiten/gleichsam zusammengestielt: wozu gleichwol auch die Naubentsbrannte Husaren nicht selten Ursach gaben. Er brachte / neben and bren/vor (im Augusto 1665. Jahrs) ein Rähischer Kaussmann / der zwölfstausend Neichsthaler/in Baarschafte / und nicht weniger einen Wechsel Brieff aus Benedig vonzwanzig tausend Neichsthalern/für ihn/ben sich gehabt / und damievon Dsen andero auf der Reise gewest/ware / unserrn Comorra / von den Jusarn/angegriften/ausgeraubt/ und überdas/nebst seinen benden Dienern/nidergehauen / ohn einigen Nespect des Geleits Brieffs / und derer denvon mitgegeben / aber mit höckster Gesahr/sich zu retiriren/ gezwungen worden. Dieses schlimme Stüdt so nicht einmaldes Titels eines freyereuterischen Streiss-oder

oder Bent, machens / und Parthen Ritts (welche doch auch scharff verboten) fondern eines Straffen Raubs / und derhalben def Rads wurdig war / erregte/wiebillig/am Repferlichen Dofe ein finftres Bes ficht/ und groffen Unmut: Bestaltsam alfofort auch defwegen / an die Commendanten ju Comorra/ Rab/und andrer Greng. Derfer/ein ernftlicher Befehlerging bie Urheberbiefes Qubenftucks aufzusuchen und / auf was Weife es geschehen konnte / zu fester Dand zu stellen: Damit man / Turdifder Seiten/feine Rache fürnehmen mogte. 2Bel the denn auch fich derfelben garbald unterstanden. Denn so bald es Turden fur Bezier zu Dfen erfahren / hat er die jenige Christen /fo fich / um Rache. Wieh einzukauffen / auf Turckischem Grund und Bobem damals bes funden / alle gefänglich einziehen/und niderfebelnlaffen wollen. Wels ches auch unfehlbar gefcheben mare / baferen fich nicht die Turcfifche Milis felbft famt dem gemeinem Dofel / alles Ernftes dawider gelegt bette/ und dem Bezier zu Gemite geführt / Daß folches für einen Fries bens Bruch ausgedeutet werden fonnte. Alfo ward folches blutige Furnehmenzu Waffer / und bemeldten Chriften die Frenheit / famt Dem Leben erhalten: und hat man diefelbe/famt demerkaufften Dieh/ bif nach Comorra geconvopret : wofelbst man hingegen ben Türcken eine fcharffe Rachforschung auf Die Thater versprochen; auch alfofore Die drey Goldaten / fo dem ermordeten Raigen / Jum Beleit / juge eignet waren / in Berhafft gezogen : weil Berdacht auf Diefelbe gefallen / ob hetten fie / mit der Raub-Rotte / einen Werftand vorher gemacht.

Es hathernach auch die Beit eroffnet / bafbefagte 16. Dufaren/ fo mehr gedachten Rauffmann erfchlagen/mehrentheils von der Buars nifon ; u Comorra geweft. Welche fich aber/ fo bald fie gemerct / baff es lauthar wurde / über die Donau / durch Siebenburgen/in die 2Dal lachen / geflüchtet; einen aber / unter ihnen / welcher übel beritten ges weft/im Stich gelaffen: beffen man bernach habhafft/ und von ihm bef eigentlichen Berlauffe naber berichtet worden. Alfo war hiemit Die Hoffnung/ bas geraubte Beld wieder zu befommen / verlohren. Daben verlaufete aber auch zugleich / daß folches Geld nicht dem Turs difchen Groß Botichaffter / wie derfelbe ausgegeben / fontern allein dem Rauffmann/ zuständig gewest. Wiewol vielleiche der eingehole

te Mitthater folches nur alfo furgewandt; damit er nicht noch ein hars ters Urtheil / vom Rriegs Recht/empfangenmogte.

Dinterlifti. ben deg Schaffters.

Jevochwarees / von erwehntem Befandten / nichts Reues acs ges Corei weft / mit folcher Unwarheit umzugeben: angemeret / man / balb hernach/aus einem feiner aufgefangenen Cebreiben an den Broß Sur fchen Bot difchen Gultan / fo viel erlernet / baß ihn der Beit ju falfchen Be richten verleitete. Welches fich / auf diese Beise / veranlasste. batte/an den Repferlichen Rriegs Rabt / Die Anfuchung gelangen las fen / daß ihm mogte fren fieben / einen Erpreffen von den Seinigen/ gen Conftantinopel / abzufenden: Weil man nun foldes boflich abs geleint / mit der Entschuldigung /es mare / obne Borwiffen def Kens ferlichen Dofe/nicht zulaffig: ftellete er feine Schreiben heimilich etlis eben Ragifeben Rauffleuten ju / benen die frepe Din und Dere Reife nach und wieder aus der Eurcken unverwehrt war; damit fie felbige dem Begier zu Ofen überantmorten mogten / der fie ferner / nach Cons fantinopel / überschicken folte. Es ward aber vertundichafftet / und wurden Die zu Rab aufgefangene Briefe bem General / Braten Mons tecuculi / jugehandigt: welcher fie alfofort nacher Wien / an den Reps ferlichen Dof Kriege-Rabt / jurudfandte. Daman / unter Andren/ Diefes darinn gefunden ; daß bedeuteter Großbofichaffter fich noch maln/aber fein geringes Tractement bochlich beflagte: beffen er boch gar Feine andre Urfach / ale die Unerfattlichfeit / hatte. Bennebfi / bes fehwerte er fich darinn/ über die Unfrevbeit der Correspondens mit dem Bezier zu Ofen ; entdeckte auch gleichfalls alles / was er / von damali gem Buftande des Romifchen Reichs hette in Erfahrung genommen/ und awar furnemlich dieses / daß Thre Kenserliche Wegestet samt ans Dren Chriftlichen Dotentaten/vermutlich mit eheftem / in einen ichmes ten Krieg eingeflochten werden dorffte; dabero Die Detomannische Dior te feine Urfach bette / von ihren Ansprüchen bas Beringfte nachzus geben.

Diese Schreiben bat wol ein guter Engel bem Renserlichen Kriegs-Rath in die Dande verfett : benn folten fie / zu bestimmter Stelle / gelangt fenn / burffen die Tractaten/gu Conftantinopel/mit bem Romifch Renferlichem Groß Bolfchafftern/Derrn Grafen Lefle/ baburch mercflich verschlimmert worden fenn. Denn es feste fo schon

bas ungehaltene Streifen ber Ungarn/ben ben Turden / gar bofes Welches ihnen/vor andren / der Graf Balaffi mallen und Graf Bal por Dite strudeln machte: indem er / vergesellschafftet vom Grafen laffi Budcani, (oder Batteani) mit vier taufend Mann (woferen das Ge beftreifit ruchenicht eine Deullzu viel gefett) auf den Turchischen Bodem gefal foen Bo len / funf Dorffer abgebrannt / und fieben andre ausgeplundert / auch bemüber fechbig Turcken nibergemacht/ und ihrer viele gefangen/ bagu aber funff taufend Stud Biebes Davon geführt. Borüber mehrs befagter Eurefischer Botschaffter/ ju Wien/ ben bem Fürsten von Bongage/ gar hart geklagt / und inftandigst begehrt/ hieben ein fcharfferes Einsehn zu thun/ auch alle Dungarische Commendanten abzus ichaffen/und hingegen Teutsche in ihre Stelle zu seben.

Der Bezier zu Ofen entruftete fich fo befftig Darob/daß er alle feis Turden ne Turcen gufammen fordern / Diefelbe / mit gutem Obers und Riber, tradien Gerocht / auch jo garmit Sturm Leitern / verfehn ließ / um fich / burch vande. einen merdlichen Berfuch/zu raden. Beil man aber/ nach Entbechung folcher feiner Rachserepferten Anftalt/zue und um Rab / und an andren Grent Dertern / ftarcte Aufficht / und fich in guter Werfafe fung hiele; mußte feine gab fliegende Site allgemach fich ber ihm

verzehren/ und der Unschlag in die Asche fallen.

Sonft aber fielen die Waißer-Turcken 7 in gedachten Grafens Werben Balaffi Dorffer ein/zu zweien malen/machten/zum erften / 9. zum an fambegable brenmal 13. Gujaren nider; fuhrfen auch unterfchiedliche Knaben

von 8. und 10. Jahren hinweg.

Die Hufaren / wollten ihnen folches nicht schencken; rottirten fich zusammen/und gingen weit hinter Maigen / beraubten die Dorfe fer/ und manchen Turden def Lebens: bif die Befatung von Wais Ben berausfiel/und fie zu den Dorffern / heraus / ins Feld trieb. Da fich die Husarn wieder setten / und/mit den Turcken / fast anderthalb Stunden/scharmitirten : big julege Diefe/mit Berluft, etlicher hunderf ber Thrigen/musten durchgebn.

Man hat nachmals/ von noch mehrern Einfallen mehregemelde Balaffi ten Grafens Balalli, gehort; nemlich / Dager/zum offtern/mit unge bait Die Ein febr 600. Mann ins Turckifchegefege/und / nicht sonder mannigliches Bermunderung/ben Warrad/Durch Die enge Berge ben Racht / und

term Behelff Der Turchischen Sprachel ohne Ginbuß einiges Manns/ wiederzuruck gefommen : ungeachtet ibm die Grent Turden / mit

vieler Dannschafft/überall fast vorgewartet.

Seibucken: und Raie Ben erben ten ein Une aluct.

Denen Greng Deibucken aber f welche ienem nachenfern wols ten / miffaluctees gar febr. Siezogenanfich eine Anzahl Raben/ willens ihr Deil gleichfalls/im Unbeil andrer Leute/au fuchen/ vertieffs ten fich ingefamt/ bigauf die 19. Deilen weit/ ins Turdiche Bebiet: und wie folche Bartirer / Die den Rachen nach Beute fo weit auffverren: / awifchen Rriegs und Rauff Leuten barinn wenig Unterfcheid/ fondern den reichften Beutel / ber foldber Belegenheit / furihren ges wunschtesten Reind / halten; alfo tractirten auch Diefe Beut Tager efliche angetroffene Turckische Rauffhandler nicht anders / im Friede/ als Reinde / oder vielmehr als Rauber; nahmen denfelben nicht allein alles Geld / fondern auch ihrer geben das Leben. Aber fie trugen seblechten Gewinnund Lobn / furfo schlechte Arbeit / bavon : Die Rache folate ihnen auf dem Rucken. Denn das entstandene Bes febren folcher Unficherheit brachte viel Turcken behande in den Sats tel : welche / im: Nachsat / Diese unalucklich aus acaanaene Rots te/in einem Balbe/erbaschiten/baselbstzum Stande und zur Begens webr verpflichteten: Anfange foftete es Dafelbft die Eurcken manchen Reil: benn die Denducken und Raben feureten fo refolut darunter/daß fein Sarctiffnen/mit bem Gebel/' andie Dautfommen funnte; und bingegen ihrerviel banider gebuchft wurden. Unterdeffen-aber famen jelangerjemehr Turcken bagu geriften/ind überhäufften ihre Begner fo gewaltia/ baf diefe nacheinanderins Gras beiffen/ und der Reft/ welcher nur noch in fieben Versonen Bestund / Die Rlucht fuchen mufte: Diefen fieben ward boch/von den nachjagenben Threten / noch einer entzogen/ und nach Rab geliefert. Derfelbe fagteaus / baffie/ben 236: Turden getaputirt betten: Aber ber Rrug gebt zu Waffer / biß er bricht : weretliche oberwol vielmal alucflich/von der Beuteren/ aumicfigelangt; fann endlich auch woleinmal zur Beute werden / und defe Szeimweas veraeffen.

Dufaren pon Rillect rniniren einen Threfi fen ..

Dieses schreckte gleichwol die Filecker / und andre benachbarte Grenk Dufaren/fo wenig/daß fiegleich darauf einen frijchen Streiff fit en Sauf vornahmen/und auf eine Angahl Eureflicher Golen/ Die nach Betichin auf der Reise waren/flieffen :: von welchen fie zwanbig Versonen / nebst

vierBig gemeinem Turcken durch Rugel und Gebel / falleten/und mit einer trefflichen Beute an Vferden/Gebeln/und'andren Gachen/ihren

Ruct Sang beforderten.

Defigleichen rottirten fich/aus Dapa und Reforin/ben die funffe Defivring Big Delbucken/und wagten fich/fo'gar über die Effecter Brucke/big an bullen ein. die Donau; schossen daselbst unterschiedliche Rauffleute nider/und be raubten auch eiliche Schiffe. Dierauf wurden fie / von der Turdis schen Menge/überfallen / und'ob sie gleich / in einem vortheilhafffen Bebufch/derfelben viele/mit der Rugel/ etlegten/e nolich doch ingefamt nibergehauen/folchem nach/für ihreichlimme Dabhvaltung/fchlimm bezahlt: und nahmen die Turcken alles Geraubte wieder zu ruck. Weil aber gleichwol diefer Deiducken Streff ber zwerbundert Turcken Das Licht geleicht; lieffen deffwegen gen Wien/bobe Klagen ein/und ward allda/durch einen absonderlichen /von Ofen ausgefertigten/ Chiaus/ Dem Zurefifchen Botschaffter angedeutet / vom diesem aber mit gar beweglichen Worten / benn Renjerlichen Hof-Kriege-Rath / ange bracht/und barüber Bnugthuung verlangt.

Die Befatung zu Neutra fuchte fiet gleichfalls aus Turchifchen: Befatung Mitteln / zu nahren zund mit den Neuhauslern einen Biebkauff zu in Meitra treffen/bafur die Bezahlung nichts/als der Gebel Gtrich / fepn follte: Renhanse Welches diesen desto fremder vorkam / weil siezu rauben gewohnter lern Dies waren/als beraubt zu werden : darum machten fie fich auf/gen Deutra/ weg. mit fliegenden Standarten/und forderfen das Ihrige wieder. Siers auf lieffen die zir Mentra ihr eignes Wieh zum Thor hinaus/ der Dep nung/ble Turden wurden foldses/an fat des Abgenommenen / davon treiben / und ihnen Samit einigen Anlaf oder Furwand zum Ausfall geben. Allein die Türcken mercken bald / woraufes gespist ware; ruhrten derhalben tein einiges Stuck an : fondern wichen / ohne Ber ubung einiger Feindlichkeit! wiederum zurlick ; wiewol nicht ohne:

Rurfat/ben gelegenerer Zeit/biefe Scharten auszuwegen,

Denen Raber Dufarn / Die ben Stuhl 2Beiffenburg einen der Raber Du gleichen unbezahlten Bleb Rauff gethan / und etliche Stude davon faren tomgeführt / wolten die Turcen/ als gar ungedultige Wirthe / fo lange juturg. nicht borgen; sondern festen benfelben so eilig nach / daß sie gezwungen wurden / damit man fie nicht / wie ein Wieb / megeln mogte/ bas

## 52 Turcfifche Tartarifche Rebellifther Krieus Derheerungen

Wieh zu hinterlaffen / und fich aus dem Staube zu reiffen. muffte einer/ bon ihnen/ ber nicht jum beften beritten war/ bas Belag bezahlen. Dan lieferte ihn nach Dien : ba ihm ber ergrimmte Bezier/ Dande und Fuffe abzuhauen/befahl / und bernach ihn in die Dos nau werffen bieß.

Meldies Sufaren/ mirb gere, chen.

Diefes webte die Sufaren in dem Dorff Bofmen/aur fchleunigen von andren Rache. Sie erschossen zween Turden / und verwundeten vier ans

bre gefährlich.

Die zu Dotis feverten auch nicht/ihre Faufte/wiewolzur Ungeit/ in Turckenblut zu maschen: wozu ein angetroffener furnehmer Spahi oder Theckischer Riffersmann/ bas seinige hergeben und aussturgen muffe. Und als die Turcken ihnen nachmals dafür die Bezahlung/ mit bem Gebel abzurichten / permennten ; blieben fie ihnen noch mit Mehrerm hinterfiellig / und muffen ihnen noch die Schuld bazu mie vielen Köpften der Ihrigen verzinsen. Welches Ungluck auch deß Commendantens ju Gran seinen Bruder traff; ber daben/neben ans

bren/aufdem Plat ligen blieb.

Durch Diefe und andre bergleichen Berunfichrungen und Uns friedsamkeiten/entrundeten sich so wol die vorberührte Beschweruns gen / und Rlagen beg Turdischen Legaten/als ber Unwill beg taglich hiemit angeloffenen Repferlichen Dof Kriegs Nahts/je langer/je mehr. Jener drang inftandigft brauff/man mogte folche Placerepen/die fich/ mit bem Land und Grent Frieden/gar nicht verglichen / abschaffen/ oder fich nicht befremden laffen / wann man ihm felbsten Recht und Satisfaction, durch die Begenthatlichkeit/ verschaffte. Dan vers troftete ihn möglichfter Erfenung Der erlittenen Schaden/bafern fich/ nadigeschehener Untersuchung / nur befunde / daß seine Candsleute/ Die Turcken / den Ungarischen Grent, Boldern feine Urfach bagu gegeben.

Was die Türcken noch tieffer schmerkte / war diefes / daß die Dufaren / als man ihnen befohlen / alle Befangene / ohne Rangion / log zu laffen / Diefelbe famtlich nidergehauen/ und alfo manchen Turs difchen Soelmann getobtet. Als nun folches Unwefen ju bampfe fen/von Dofaus, fo wol an den Ungarifchen Palatin/als auch infons Daten/me. Derheif an Die Grent Officierer/ ernftlich gefchrieben/und folcher ftrens

digung ber Grengeol gen ihres

Entidul.

ger

ger Befehl der Grent-Soldatesca angedeutet wurde:entschuldigten fie nothwendi. fich mit der Rohtwendigkeit foldes ihres Stegreiff Bewerbs und fens. modi acquirendi; fagten fren offentlich heraus / man reichte ihnen/ ju Rriegs Beiten/einen gar geringen/im Frieden aber gar feinen Gold; alfo muffeen fie ihre Dahrung fuchen / wo diefelbe anzutreffen / und tonnten das Streiffen fo wenig laffen/ als den aufferften Dangel lei ben ; mufften ihr Brod gewinnen / fo que fie tonnten / fich von Turchischen Beuten befolden / und es offt theuer genug/ mit Berach: tung ihrer Salfe / fauffen / ihr Blut / Leib und Leben / bran wagen. Welche Betrachfunge, wurdige Entschuldigungen folcher Ungaris fchen Kriegs Leute gedachter Palatinus auch/ rabtfamerachtet / bem herrn Dof Kriegs Drafidenten/in Antwort mitzutheilen: als/ durch welche / vielleicht manchem geißigen Officierer / Die Schuld der Were anlaffung folcher Unfugen beimaefallen.

Unterdessen batten Die Türckische Commendanten / und ber Botschaffter / hieran nicht genug : sintemal diese Barbern / obne bem/wenn es Gravaminirens gilt / ein Quinflein gut verzenfnern wif fen/ und lieber Schaden thun/ denn leiden. Bor allen andren mas ren fie febr / über den Grafen Balaffi Imbre/ entbrannt : ber ihnen/ Braf Bae burch wiederholte Ginfalle/ Die meifte Beleidigungen jugefügt : bar: laffi mird um fie ernstlich drauf drungen / man mogte denfelben in Derson lie auf Eurctie fern/ nach Inhalt des Bergleiche / daß die Friedens Stohrer / und tenfeintet / Streiffer follten abgestrafft werden. Thre unabläffige Rlage nun ju maber ftillen/und die erbitterte Bemuter zu befanfftigen/erging/an bemeldten Grafen/Repferlicher Befehl / er follte fich ftellen. Und als er folches gethan; bat man ibn / in feinem Dause / mit 24, Duffefirern / pers wacht.

Wie es aber zur Verbor fam; war er / mit feiner Verantwors tung/der Zurefischen Anklage/eben so wol / als im Relde/ mit seinem Sebel / dem ihrigen überlegen. Er befeheinigte / mit glaubhafften Beugniffen/bie Turcken maren ihres Unglucks eigne Stifffer und Urs heber geweft: das übrige mare nicht/durch feine Leufe/ fondern von ans bren Dienftound Derrn lofen Dufarn geftheben / Die fich fur Balafis sche ausgegeben / und feine Standarten geführt betten : worüber fie fast ganglich verstummeten / und weiter nichts vorzubringen wusten/ als daß dem Blut des Baffa zu Waißen gesebeifen Sohns noch eine

2Bers

Vergnigung gebührte. War also der Valasse beides ein frischer Soldat/ und guter Advocat in seiner eignen Sache. Gleichwol muste der Handelsogarrichtig nicht seiner eignen Sache. Gleichwol muste der Handelsogarrichtig nicht seine Bennein gans Unschuldiger pflegt nicht leichtzu slichen: Er aber/mit wie guten Farben seine Versantwortung auch abgelegt war/und wie tresslich slich nicht nicht vollte fonnen bepfommen / erweckte doch endslich eine flarcke Vermutung/daß erseiner Sachen allerdings nicht müsselt einen Dennunerachtet seiner so viel Wusselteirer hateten: enken er doch aus dem Arrestund ging durch. Die hohe und weit reichen der Hand aber seines großen Königs hat ihn hernach/ zur Widerscht/ vermoat: Wie hierrechst/anseinem Drt/vermeldet werden fol.

Geht aus beni Arreft.

Db nun zwar mehr angezeigter Braf/famt seinen Leuten/so wol als andre Brens Ungarn/ Repset und Königlicher Ordre / und erne stem Berbot/ sich billig hetten gemässer verhalten sollen: waren boch gleichwol die Turcken/von dergleichen Contraveniens/und unfriedlischer Dandlung/sogar sauber und Engelrein auch seines Begs: es se gleich/daß sie/durch die Ungarische Reisungen / oder ihrer viele durch

ihre felbft eigene naturliche Unart dazu angetrieben worden.

Brini fchlägt etlische Türckis fche Trups pen von feis ner Refis deng hins weg.

Bleich mit antrefendem Deumonat/liesen sie sich/um deß Gras fens/Deter Frini/Residens Schloß / Cziakaturn mit starcken Trupp pen sehen. Und als der Graf nach Aussteckung eines weissen Fahmens/sie/durch einen/zu ihnen geschiedten Trumpeter / deß unlangsigetrossenen Friedens erinnern ließ: machten sie den seinen nider; dem ben sieben nider; dem figten aber damit den Grafen/ daß er/mit seinen ben sieh habenden Leuten/auf sie los ging/und sie/ben der Mur sie einen Buschen das Städtlein Cziatathurn sieher) in einen Worast jagte: woselbst üprer viele versenet / oder gesebet / auch etliche Gesangene ihm zu Theil wurden.

Db ihm diese von Derhen gegangen/und er damals / von dem heimlichen Verständniß mie dem Türcken/noch rein und lauter gewessen/oder foldes nur zum Schein/oder vielleicht aus Noth/als wider raubrische Truppen/gethan; ist mir verborgen: denn viele sind sonst der Meynung/dienachmals/Anno 1669. and Licht gebrochene Meusteren und Conspiration dieses Grasens/sep allbereit/im Jahr 1656. den Gemütern eingestet worden. Tiesse und geheime Verrätherenen

mers

merben offt / mit dem Blut einer oder andrer feindlichen Rotten eines folchen Oberhaupts/mit bem man heimlich fich / in ber Sauptfache/ perftebet / angestrichen und überfuncht: und sind / ben so verfluchten Beheimnissen/benen Interessenten auch die Menschen Doffer gegene einander zugelaffen; wann es / zur Decke und Befordrung ihres Daupte Bwecks/gereichen kann. Staat/und Berrath /pflegen auch wol blutiazu fpiegelfechten. Manche Parthepen laffen ihnens gar febr angelegen fenn / einander den Dale zu brechen; indem ihre Dbers Derren einander / vor den Dhren def Berüchte / dufferlich haffen / iz Der Bebeim Rammer aber / aufs vertraulichfte/ fich mepnen : wie die Combdianten und Tragodianten (Grend:und Leid: Spieler) aus wendig/auf der Schau Bubne/fich offt/vor den Bufebern / fcbelten/ rauffen/ fchlagen und jagen; und boch ber Ubermundene fo mol / als der Uberwinder / feines hinterm Borhange figenden Deifters 2Bunich / burch feine Actiones ober Passiones, burch fein Thun of der Leiden/ befordert. Jedoch dorffte es vielleicht damals noch wol benderfeits ernftlich fenn gemennt geweft : wenn man andere die Ruis nirung Diefer Euretischen Parthey nicht viel groffer gemacht / weber fie fich wurchlich befunden.

Esfen aber Diefe/und bergleichen Brinifche Turcten Begegnung Graf Brini bamals/aus einer aufrichtigen Dergens Wurgel / und annoch unges wird j.m falfchfer Treu / oder aus Deuchelen/und nothwendiger Simulation/ und Bann entsproffen ; fo hatte boch die Repferliche Clement ben ritterlichen von Erog. Dut deffelben in jo gnabige Betrachtung gefafft/ daf fie ihm das poll fien et fige Beneralat über Croatien verliehe/ale einem folchen ftreitbaren Ca vatier/der ebedeffen auch / da es noch offentlicher Krieg war / Die Zars tern und Turcten wacker geflopfit/und ben aller Begegniß eine Rite

termaffigfeit erwiefen batte.

In theils andren Begenden / frug ben Turcken ihr Varthen Rift gleichwol mehr / ale Stoffe/ein/und manchem angetroffenem Ungar niche wenig bingegen abigumal nachdem ber Rach febaumende Begier au Dfen/benen Baffen gu Erla/und Datwan/mit fcharffer Feber/anges Deutet / fie folten feine Vergeleung fpahren / fonbern Die Ginfalle ber Ungarn/mit Feuer und Schwerdf / verfeten / wurgen / fengen / und brennen / und daben alle Barmbertigfeit flichen / wie einen groffen

Bwenhun, bert Um garn von ben Tur, cfen er, murat. Fehler. Welches denn bemeldte Baffen / nach Möglichkeit / ausges richtet / und unter andern / einsmals / von zwenhundert Ungarn / keine lebendige Geele übrig gelaffen. Alfo hat das Raubs Schwert jeht

diefen/ jege jenen/ gefreffen.

Wiewol aber die Ungarische Varthenen / ber bergleichen Be gegniffen/gemeinlich den Deifter fpieleten/ auch viel difterer bisbero ftreifften/weder die Turcken : erfahnten fich doch diefe bingegen noch aufandre Manier/ deß erlittenen Schadens bundertfaltia / fich zu ers bolen / theils durch Bezwingung mehrer Dorffer zur Dulbigung; theils/durch Erbobung der Bolle/und Contribution/ fo fie / von den Christen / einzunehmen batten. Sie ertichteten nicht allein / von Deubaufel aus / sondern auch von andren Orfen ber / einen Dauffen Devendentien/oder Zubehorungen/franneten ihr Duldigungs Anges finnen immer bober. Denen zu Stubl Weiffenburg ( welche berühmte Stadt an der Sarewis/in Diber Ungarn/ über anderthalb Zagreffe von Gran / und mit Gran / innerhalb ftarcten Mauren / und nicht nur mit einem auten Waffer: Breben / fondern auch gar mit einem Moraft / und überdas / mit fünff allesfamtlicheverbollwerckten Bors Stadten umgurtet / fteht) Diefer Stadt Turcfischen Belagung / fag ich / dauate es nicht zu viel fenn / daß fie einen Chiaus, mit einem Schreiben/nach Rab/ an damaligen Commendanten / und Repferlis chen Majestat Beneral Leutenant/Grafen von Montecuculi/abords nete/ deß stirn slofen Begehrens/ er folte geschehen laffen / daß 260 Dorffer / fo vor 30 Jahren gehuldige gewefen / anjeto folche feithero entzogene Pflicht wiederum mogten erneuern. Nachdem der Ras berijche Rriegs Rabt foldes Schreiben entflegelt; bat man den Chique awar /mit Wein / Bier / Brod und Rleifch beschenctt / sonft aber/mit keinem andren Bescheid / abgefertigt / als / daß man beborige und arundliche Antwort/ und Erflarung/ verfugen wolte.

Sonft horte man allenthalben/jo wol im Turctischen/als Christellichem Bebiet / ein groffes kamentiren : weil die Turcten überall / in Siebenburgen / Woldau / und Wallachen / als wie in ihren eignen Landern/ auf das Wich/und andre Waaren/so durch ihr Bebiet gehn mussten/einen schweren Zoll schlugen/und auch die Contribution steigerten. Welches aber vermubtlich / um des Kriegs willen mit den

Bene

Etuble Beiffens burg.

Etubli Weisen, burger Luv den sor. dern 260. Dorffer/ jur Huldidigung.

Benetianern geschehen. Denn weil fie/ mit dem Romischen Repfer/ nunmehr ben Frieden geschloffen / auch ber Groß Turch benselben / in Bevievn des Dufti / allbereit unterfehrieben hatte : rufteten fie fich/ von dem an/ Die Infel Candia/ mit einer fiarctern Rriegemacht/vollig Darinn ihnen leider! auch die Gunde der Chriftenzu bezwingen.

beit/ und Gottes Gerechtigfeit/ gefugt.

Es ward auch ber Giebenburgifche Furft/ Abaffi/ von ben Turs Comlos den / angefrieben / das Schloß / Somlyo so nechstan Großwardein Binden lige / und deß Fürften Ragobi binterlaffenen fr. 2Bittwen geborte/ ger einge: für das feinige zu besprechen / und zwar mit gewaffneter Bungen / bas nommen. ift / mit einer Angahl Rriegs Wolcks : Sintemal er daffelbe / burch 1200 Mann/ unversebne berucken/ und einnehmen ließ/ unter dem Bormand / es ware das Schloß / nebft felbiger Gespannschafft / ein beboriger Anbang def Fürftenthums Siebenburgen. Und brungen Die Eurceen drauf/es follte bemeldtes Schloßentweder demolirf mers ben/ober/mit Abaffifchen Abletern/befett bleiben.

Dierüber versammleten fich bepder Theile Deputirte/nebenft bem Ungarischen Valatin / ju Caschau / und begunnten folche Migvers ftandniffen auflich bengulegen. Dafich dann der Furft Abaffil durch feine Abgeordnete/ foll erboten haben/ ber Furftinn/zum æquivalent, ein andres/ in Dber Ungarn ligendes/ But/ gleichmäffiger Bufe und Werthe / bagegen einzuraumen; weil er / ber Turcken halben / bas Schloß nicht wiedergeben dorffte. Wie man denn für gewiß ausgegeben/erhatte gleich Anfangs / als ein friedliebender Derr / felbst / ju der Restifution fich gar geneigt befunden; wann er nicht ben Born der Turden ju fürchten gehabt. Es wolte fich aber diefe Strittigfeit/ gehoffer maffen/ fo leiche nicht laffen abthun : erwehnte Fürstinn hat/ ben der Conferens / auf die Wiederlieferung des Schloffes / als des Bathorischen Stammhauses / starck gedrungen / und alle Begens Borfchlage ausgeschlagen.

Es lafft fich gleichwel anfebn/alsob/ über vorige/von dem Abaf. fi vorgewendete / Urfach / vielleicht noch eine andre dazu gestossen fo genber Re. bas Religions: Befen betrifft. Denn man lagt/ bie Furftinn habe formation ihre Evangelische Unterthanen/zur Romisch Catholischen Religion/ einige Comeria. nothigen wollen/ benfelben auch zuforderft Rirchen und Schulen abs teit floffe.

5) ii

genom:

genommen / mit Diefem Furgeben / daß felbige vor diefem benen Cas tholischen zuständig gewest : Welche vorgehabte Reformation sie zwar hernach eingestellt / boch die entzogene Gottes Daufer und Schulen wieder zu geben / fich geweigert : und diefes habe eben fo wol bem Bergleich feine geringe Schwerigfeit veranlafft. Doch toll Bulett Diefer lette Dunct/ ber Reformation nemlich / Dabin verglichen worden fenn/ daß es jedweder Theil / diffalls / ben Renferlicher Majes fide Resolution/ und dem alten Derfommen/beruben laffen / immits telftaber der Unterthan/ben feiner Religion / bif auf den nechft funf. tigen Land/Zag/ ju weiferer Abhandlung/ unverwehrt verbleiben. folte.

Oben habe ich gedacht / baß Romisch-Repserliche Dajeftat bie Bollziehung Dero angetrettenen Wallfahrte : Reife nach Mariae Rell/wegen eingebrochenen Todes Falls deß Ergherhoge ju Infpruct/ bif auf eine andre Beit juruck gefett. Diefelbe ward nun am 1 (11) Augusti / wieder vorgenommen ; jedoch mit ziemlichencentrirter Begleitung : angefehn Ihrer nicht mehr/ jur Folge /erfiefet wurden/ als der Furft von Lobfowis / Dbrifter Dofmeifter ; imgleichen ber Graf von Lamberg / Dbrifter Cammerer / nebft 6 Cammer Derren/ 2 Cammerdienern / und 50 Satichierern / ohn die Ruchen und Stall Burfeb. Dafelbft verehrten allerbochftgebachte Dajeftat felbiger Kirchen eine zier-und foftliche Monftrant von purem Golbe / zween Mariagel Punfiliche gearbeitete gulone Leuchter / imgleichen ein bochtheurbares br. Riede. Rleinod in Gold gefafft; überdas ein Rindleines Bild von lauterm Golde/auf ein paar taufend Ducaten werth : welches/wie man fagt/ Dero Berr Batter/(allerglorwurdigften Andencene) dahin verlobe haben foll. Etliche vermeldeten / es ware die Abftattung eines / von Ihrer Majeftat felbften / im Turden Rriege gethanen Gelubdes. Wiewolberdes fenn fann : nemlich / daß befagtes Gold Bild von all:rrubm benehwurdigftem Derrn Plater / Ferdinand dem Dritten, Das lib ige aber/von jest berrichenden Renferlichen Majeftat Gelbften/ Dahin verfprochen fey. Ron Diefer Ball-Reife, gelangten Siefam 20(10) Augusti/in Dero Repferlichen Dof und Anis Stadt/ Wien/ wiederum glucklich an.

Renferlie thes Dres

Nachdem/unter bieber erzehlten Begebenheiten/Die liebe Gonz mers Reit/verschwunden/und die berbfteund winterliebe Ungelegenheif ben Gebel ftreiffender Parthepen/biß auf bequemere Beit / an den Da gelgebencit; liebtofete ber Lent beg folgenden 1666. Jahrs bem Rd. 2111.1666. nigreich Ungarn / mit unterschiedlichen frolichen Beitungen; man re bete/von nichts fo hauptfachlich/als von dem / ju Constantinovel vol lends glucklich abgehandeltem / Friedens Vergleich / und Bestetie gung; und bann von den herrlichen Restiviteten / fo die Unfunfit der

Renferlichen Braut/ben Dofe/erwecken wurde.

Wiewol man/gemeldte volligere Abhandlung def Friedens den griedense noch noch etwas glucklicher gewünschet bette. Denn es verlautete/ handlung Der Romisch-Renserliche Abgesandte hette / ben der Ottomannischen Porten/feine mehrere Einwilligung erhalten fonnen/ohn allein deffen/ bigt fich was vorbin benderfeits gleich veraccordirt worden. Manhatte ge: nicht nach hofft die Erledigung der Destereichischer Cavalliers und andrer fürneb. Wunfch. mer Leute / ju erhandeln : aber weil fie deß Turckischen Gultans eiges ne Befangene waren/bie um fein Log Beld fent find; funnte man ibs re Frepheit nicht erlangen. Andrer gefangenen Chriften aber hatte Der Graf Leffle in Die 120. theile/ mit feinen eigenen Mitteln / losges faufft/theile aber ihm der Bros Bezier geschenctt.

So waren auch die Brents Strittigkeiten / datan boch merch lichwiel gelegen/und offt viel ein mehrers/als an dem Berluft oder Be winn einer Schlacht/hafftet/annoch ausgestellt / und nicht verglichen: welches dem Starckern/zum groffen Bortheil / gereicht; als der bere nach/wenn der Darnisch einmal abgelegt/feine Anspruche und Deven benBien/feines Befallene/ firecten fann. Und hat/feit bem / mehr/ als eine Erfahrung/gelehrt/ daß feine billigere Grent Entscheidungen gu hoffen/als die/vorAbwechelung und Benehmhaltung der Friedenss Artickel/verabredet/und/mit dem Degen an der Geiten / zugleich une terfebrieben worden. Daßaber Diefe Erorterung Dafelbit nicht gefches hen funnte / verurfachte die Rurge der Zeit/ so wol/ als der groffe Auf gang schwerer Untoften/fo benderfeite Groß Botschaffter/ihrer hohen Derren Principalen Majestet badurch leuchten gu laffen / taglich mus ften ausgieffen. Diesem nach haben Ihre Repferliche Dajeftet ben Schluß genommen / solchen Streits Handel gantlich benzulegen/ burch

su Conftans nicht nach

burch einige Deputirte/bie/mit ehiftem nach Dfen gehn / und bafelbft/ mit bem Begier felbiges Bubernaments/ benfelben austragen follten.

Reof. M. Vermählung mit der Ronigl. Sifpanifcen Infastinn.

Nachdem also der Zurckische Botschaffter / im Merken / von Wien aus/feinen Abzug wieder genommen / ward/ wenig Wochen bernach/die Stadt Wien/mit der Freuden Poft/ burchschallet / baff am 10. Martil/au Mabrit/Die Betrafftigung ber / gwifchen Reiferlis cher Majestet/und der Konigs ch Spanischen Infantin/Margareta/ getroffenen Deirath / mit groffem Frolodung felbiges Koniglichen Dofs / und hochfeverlicher Dracht geschehen ware / und wenig Zage Darnach/der Aufbruch allerhochfte gerachter Renferlichen Befpons erfolgen wurde. Denn am 15. (25.) Aprilis/nemlich am Deil. Ofters Sountags: Abend / war / zu befagtem Madrit / nach folder hohen Personen Bewohnheit / das Benlagers: Beprange / an Stat Ihree Replerlichen Malestet/mit bem BerBogen von Medina de los Torres, und der Roniglichen Infantinn / fo bepderfeite mit Ruriffen ans gethan/ben bochftem Domp deß Spanischen Sofe/ celebrirt / und der Repferliche Abgesandter/ Graf von Potting / durch ben Dergog von Monestores/bargu geführt; folgende bierauf ber vierdte Zag bernach/ zu ihrer Abreife/angefest.

Für welche Ankundigung ber Currier / mit einer gulbenen Retsten/von hundert Ducaten/begnadigt/auch den nechsten Sonntag her; nadz/ in S. Stephans: Rirchen / das To Doum Laudamus gefun; gen/ auch desselbigen Nachmittags / in der Favorita/von 50.bis 60. Cavalliers/ein ansehnlich Tournier/mitprächtigt offbaren Aufgügen/

gehalfen worden.

Colennitet und Luft-Epicle/fo defiwegen ju Bien/ angefiellt-

Ropfferen

Bu folchem Ende verfügte sich der Reyser / nach vollendem Gottes Dienst/unter dreymaligem Freuden Donnerdes Geschüßes/wie auch der von der Stade Guarde gegebenen Salve/hinaus/ in des deutetes Lust/Jaus/ so man die Javorica nennet; und hielt dasselbst/nehst der vernittibten kepferinn / und beyden Kepferlichen Princessine nen/die Mittags Tasel. Nach welcher um vier Uhr/ gegen Abend/ein schauwurdroigses Kopstrennen sich ansing/so mie Langen/Degen/und Historie von 21. Cavallieren / worunter lich der Vergog von Lothringen/ und Pfals Graf von Sulsbach besunden / ausgesührt. Noß und Ritterblindten/von Zierund Schönheit. Diesezogen aus/

in herrlicher Alecdung / so von Gold und Silber gar reich / und auf Spanische Mode ausgemacht : jene stolgirten / mit gestickten Sate teln/tostlichen Decken / und schonsten Andern. Der Kenser selbst/welcher durch seine anwesende Majestet/diesem Austuge den höchsten Glant verlieht/gewann/als ein Derr/ der im zierlichen Reiten / und in dergleichen Ritters Ubung alle Geströnte dieser Zeit übertrifft / mit der Langen / das Beste; schenckteader den Gewinn der alteren Prinzesssinn: Pring von Lottringen ersiegte das andre / nachdem er dreps mal/mit dem Derrnvon Scherssenberg/gestochen: der hingegen / in den mehreren Tressen / den Gewinn erreichte. Wit der Pistole cerstirten/im Stechen/ vier Gräsliche Derren/ und der Baron Tirrheim: darunter Graf Carl von Wallenstein das andre; besagter Frenherr von Tirrheim aber den ersten Preis erzielte.

Renferliche Majestet stackenzulet wiedrum im Degen / mit dem Grafen/Ferdinand von Golonitich; und behaupteten zwar den Preis; verehrten aber denselben dem Grafen. Dieben vertraten der Papstliche Nuntius/der Aenetianische Botschaffter / der Fürst von Lobsowis / Obrister Rämmerer / und der Obrist Hosmarschall/die Richter-Stelle. Der Danck (oder das aufgesetzte Kleinod) bestund in groffen schonen Silber-Schalen / silbernen Uhren / und Kästlein. Nachdem solche Gaben ausgetheilt/beschloß man dieses Ritter-Spiel um 8. Uhr gegen Nacht: Da sich Ihre Majestet / zur Zaseln/sesten/ und allererst eine Stunde vor Mitternacht in dero Burch wieder zus

ruct gelangten.

Diß wenige habe ich nur/so viel fast langweilige und verdrießlie liche Streisseren/Plunderungen/ und theils Rauberepen / wovon meistens dishero gemeldet wordenzu versüssen/mit einschalten wollen: sollte ich aber alle Ergeslichseiten und prachtige Anstalten / alle Ritters Spiele/Runsezischiche Valleten zu Noß! und andre hochverwunderlie che Auszuge / sohernach / bewund nach Ankunste der Repserlichen Vraut/weitergefolgt/ beschreiben; würde es wol ein besonders Vuch erfordern / und mich von meinem Daupte Iweck zu weit abwege suhren: Darum massen wir/nach so furgen Lust Zeilen / die ernstliebe wiederum hervor suchen.

Klagen ber Turcken/über die Einfälle ber Ungarn.

Der Türckische Groß Botschaffter war kaum davon gezogen; als/bald daranf ein Türckischer Chiaus/nach bem andren/ ju Wien/ ankam: Deren Anbringen meistens/im Rlagen/ bestund. Der erste beschwerte sich/über esliche Palatinische Bolcker / welche denen Türckischwerte sich/über esliche Palatinische Bolcker / welche denen Türckischwerte sich/über esliche Palatinische Wolcker / welche denen Türckischwerte schuld andrer Lebens Wittel / wie auch nicht selten deß Lebens selbsten (sintemal unterschiedliche von ihnen gant seindlich tractirt wären) alle Drangsal und Uberlast anthäten. Seine Abzertigung ward versübert: denn Geschenche seynd der klagenden Türcken Wegs. nung/und bester Trost: und also zoch er wol vergnügt seines Wegs.

Der zwepte ließ sich vernehmen / er warekommen zu ratificiren/ was neulichst bepoerfeits ware verglichen / und von Repferlicher Mas jestat geschlossen worden/wie weit sich nemlich die Einnahm der Juls

Digung und Contribution erftrecken follte.

Def dritten sein Bewerb bestund in einer Dancklagung / Namens des Bizirs zu Dsen/für die gute Nachbarschaft / so Ihre Kepfers
liche Majestet zu pflegen und hegengesonnen; dessen man den Erust/
welchen stelwider den unruhigen Grafen Balass Imbre hette stralen
lassen/für ein gutes Zeichen aufnähme; sonderlich aber diese eines hos
hen Dancks würdig erachtete/ daß bey Eroberung des Grafen Balass
Imbre Ober-Ungarischen Schlosses / der Dungarische Palatin die jes
nige Kürcken/so der Balasse / durch sein friedbrüchiges Greissen/ers
hasch/und über hunder tausend Neichsthaler/zur Nangion/, von ihnen gesordert hetteihm / dem Bezir/ sonder einigen Entgelt/ wieder
nach Osen zugeschlete.

Graf Zrini fchlägt etlis de hundert Turden.

Bald aber hernach flagte hingegen selbiger Dezir/ durch einen abgeordneten Chiaus/über den Grafen Peter von Brin/ gar hart/daß berselbe etliche hundert Türcken/so ein altzerfallenes Schloß/zwischen der Muhr und Canischa/wiederum aufgerichtet/ und hernach von Canischa aus mit Lebens-Mitteln/versorgen wollen/geruinirt/ viele ders selben caputirt/und nicht wenige gefangen hette / die man mit allem/ was sieden sich geführt / nach Cziakathurn gebracht. Ich vermute/ diß seven diesenigerencontre (oder Scharmüßel) wovon oben Mebdung geschahe; nemsich daß dieser Graf etliche Türckische Truppen/so vor Cziakathurn/beyder Muhr/mit ihren Standarten / erschienen/

getrens

getrennet/und ihrer viele nidergemacht. Dan hat aber dem Begir hiers aufzur Antwort entbieten laffen; weildas alte Schloß Bemaur nicht/ an Turdifcher/fondern Chriftlicher Getten/gelegen/waren die Turden nicht befugt gewesen / felbiges zu befestigen : weswegen man ihnen/ durch Bewalt/folche Unterftehung betteverwehren muffen.

Um felbige Beit / wollten gleichwoltheile Turchifche Commens banten bafür angefehn fenn/als ob fie/über die Lands Sicherheit/fteif und enfrig zu halten entschloffen maren: wie aus diefen Bepfpielen gu

erfebn mar.

Der Baffa von Groß Wardeinhatte unterfchiedliche ftreiffens be Ungarn/und gleichfalls folche Turcken/fo fich unbeordret / wider Die Chriften/auszugehen unterftanden/gefangen genommen / und ents baupfet; bernach folche Grecution benen benachbarten Repferlichen Commendanten ju wiffen gemacht/und an fie begehrt / fie follten allen Parthey Bangern/es mogten Chriften/ober Zurden fenn / gleiches Ropff-Geld austheilen; um die gemeine Land Rube und Sicherheif

destomehrzu befestigen.

Bleiche Unpartheilichfeit wollte auch der Alie Beg ju Cfuhle unparweissenburg erzeigen. Es waren/von Dotis aus/ etliche Dusaren ges themithe commandirt/einen ungehorfamen Richter gefänglich aufzuheben / ber Berfah fich einer/heimlichemit den Turchen fuhrenden / Correspondent vers der Turdis dachtig gemacht/und bishero / Die von den Bauren verlangte Confris ichen Coms bution zu liefern/sich geweigert. Indem sie denselben nun gebunden michdanten davon führten; fliessen ihnen drenssig Pferde auf / soeinen Beg convos streissenden pren sollten: welche alsofort den Gefangenen / weil er sie um Hulffe lingarn und Erlbsung ausgrie la generallen und Euro und Erlofung anschrie/log zu machen/fich unterftunden / und die Duiten. faren umringten; endlich auch / ob gleich diefelbe ihrer vier herunter schoffen/nachdem fie fich verschoffen / mit ihren Copien zu ihnen eine drungen / und jugleich ihrer zween durchrenneten / die übrigen aber/ nebenft dem gefangenem Richter/mit fich/gen Stubliveiffenburg/führs ten/und vor den Alie Beg ftelleten: in Doffnung / einen groffen Danck aufzuheben. Derfelbe fuhr zwar anfangs die Dufaren garrauh und grimmig an; forderte boch endlich / daß fie ihm ihren Daß aufweifen follten : und da derfelbe ihm bezeugte/ daß fie auf feine Feinde Thatliche teit/fondern/mit Ordre/den widerspenstigen Richter abzuholen / auss gegangen;

gegangen; ward er gleich wiedrum gutig / schencfte jedwedem Dufarn eine Zehrung: bem Richter aber und Turcken / fo fie babin geführt/ ließ er jedem hundert Streiche/auf die Fußfohlen/schencken.

Menhauf. ler merben son ben lin. garn blutig suruct ats wiefen.

Deif denen Reubausler Turcken aber/fette es bald wiederum mas Reues: fie waren bofe Dunde; barum ward ihnen auch offe das Fell gers riffen. Es hatten fich benderfeite Die Botfchaffter faum/mit ber Friedenss Ratification / aufgemacht / und Jedweder feines Derrn Grenge betrete ten ; als das Streiffen an den Grenten/zwischen den Ungarn und Zurcken/alfofort wieder anging. Es gerieth bald darauf ein Truppe aus Neuhaufel / mit ben Bufarn / in ein Befecht : wober biefe ben Meister spielten / und unterschiedliche von jenen aus dem Sattel putten/ Die übrigen nach der Reftung zurück jagten/ und mit flattlicher Beute bavon zogen.

Machens aber bald Bett.

Diff war geborgt/aber nicht geschenctt. Denn die Turcken gingen hiernechst bald wieder aus / von ihrem Neuhauslerischem Raub Deft/ in ziemlicher Anzahl/ auf def Brafen Forgatiches/ eben defienis gen/ ber Deubaufel verlohren hatte/ Buter/willens/ Contribution ju Der Graf eilete ihnen/mit seinen Sufaren / entgegen / und wolte ihnen folches / durch den Gebel / verbieten; fochte aber fo uns alucflich/daß fein grofftes Bluet in anderft nichte/als/in Salvirung feiner eignen Verson / berubete. Denn feine meifte Leute fielen burch Die Scharffe; und fand er eben grug zu fchicken / daß er mit wenigen feiner Leute/ für dem ftarcten Dachfeben/fluchtig mogteentfommen.

Pauffen toie

2Ho aber bernach eine Varthey/ aus Neuhaufel/ fich aufmachte/ berübelan. imb fich nach einer frischen Beute umfabe; ward biefer bezahlt / was man der vorigen noch schuldig blieben/nemlich tapffre Gibije. Graf Roraaffchens Soldafen hatten benzeit/von ihrer Unfunfft/Machricht empfangenmarfeten ihr derhalben auf den Dienft/legten den ardifeften Dauffen davon ju Boden/ und den übrigen hiedurch einen Zwang an/ folchem Ropffe Tank hartig zu entspringen.

Ranben benlingarn mederung ben Cica aus ber Sand.

Allein ob fie diffmal gleich fo blaue Schienbeine erloffen ; waren fie boch nicht faul zu trachten/wie fie den Ungarn diefen Gieg wieder mogter aus den Handen reiffen, che benn er kaum recht barinn mare erwarmet. Sicherheit ift eine Reindinn nicht nur deß Streits; fon bern auch des Siegs / und fann gar leicht den Gewinn in Merluft

wans.

DIE - COOUL

wandeln. Diefe Reindinn deß Kriegs Blucks / und aller Bluckfeligs feit/die gar bald/aus verjagten Turcken / Tucke machen fan / batten Die Forgatichische Truppen noch nicht von fich geflüchtet / sondern zu einer Begleiterinn / auf ben Ruckzug mitgenommen : und die erwieß ihnen einen bofen Danet. Denn nachdem fich die Entflohene wieders erholt / und benachrichtigen laffen / daß Graf Forgatsch / samt dem ben fich habenden Truppen / fich noch in derfelbigen Begend / unbeforgt / und ohne Furcht aufhielte; famen fie unverlebens ( vermutlich auch verstäret) wieder zuruck/überfielen ibn ploblich / und sebelten dermass sen drauf/daß er/selbiges mal/nur mit etlichen wenigen/ davon ges fommen.

Die Türden zu Canischa rubeten eben so wol nicht; sondern Rlein Co. überrumpelfen/als man am wenigsten vermutefer flein Comorra/bies morrauber ben bie Befabung zu Schanden/ und richteten den Ort zu Grunde. rumpcit.

Im Daben / thaten die Turden einen Streiff / bif nabe an

Prefburg/und führten garviel Leute binmeg.

Damale gelangte auch / von dem Baffa zu Reubaufel / ben ber Ungarischen Rammer/ein Schreiben ein: Darinn er sich nicht entfarbs te/ Die Suldigung zu fordern/ fo weit/als die Zartern gestreifft hatten.

Unterdessen ließ gleichwol diefer Bassa bisweilen ein Erempel guter Rrieges Difciplin/ und friedlicher Intention / erscheinen. liche Rauffleute / aus den Berge Gtadten / reiseten nach Comorra/ wurden aber von ben Zurcken/aus Gran und Neuhausel/geplundert. So bald fie/ ben benen Commendanten/fich barüber beflagten; ward alles Weld und But wieder herben gefchafft / und den Urhebern folcher Plunderung bingegen der barte Drugel jur Beute. Welches/von manchen Teutichen oder Ungarischen Officierern / so leicht / vielleicht nicht mare erfolat.

Den Sufaren muffte hingegenmancher Turch die Guter famt Bufarn et. dem Leben/abtretten. Unter andern begab fiche / daß ihnen etliche anschnlich swanbig Turcken verspahet wurden / Die / mit einer Summa Beldes / Cilic über Die Theissa gegangen waren: das daugte fie der Dube werth/ein Geldes. Pferdau fatteln/und folchem Belde nachzureifen. Wie fie denn auch felbige Turcten angetroffen/und ihnen / famt bem Belbe/ (bas fich/ auf acht taufend Reichsthaler/beloffen haben foll) bas Leben entriffen. WOR

Ron den Reuhauster Turcken/fennd zwar gleich hernach/zwolff Dus faren/mit gleicher Gebel-Dunte / bezahlt / aber wenig Gelbes/ ben Diefen/gefunden worden. Darum je weniger die Ungarifche Parthens Reuter hatten/ befto mehr ftelleten fie den Eurchen nach'; als die felten

übel beritten/ und ohne Beld find.

Allein es fand/ben Dofe/diese Erschallung ein ungeneigtes Ohr. Dennwiewol bem Friedens Schluß diefes eingedungen war / baß fol the Schlägeren ber Partheben ben Frieden nicht brechen follte : wurden Doch die Grengen Dadurch jeffr gegeneinander verfeindet / und funnte wol/mit der Beit/wann die Turchische Waffen fonft einnial nirgends wo zu thun betten / nach langer Ginfamlung vieler Beleidigungen/ Der Bormandeines neuen Kriegs daraus hervorgefucht werden: Und Defiregen wendete man nun defto groffern Fleiß an / durch Grorterung der Greng: Strittigfeiten/foldes feindliche Ausftreiffen / nach aller Moglichfeit/zu hemmen'/ wo nicht gar abzuschneiben; auch bem une gezügelfen Streiffen einen Zaum anzuhencten.

Insonderheit ward für rathsam und eremplarisch erachtet / daß man deß Grafen Balaffi Imbre Ungehorfant recht ernftlich beepfern/ und dadurch allen andren Streiff Lufternen eine Schreck Lehre geben!

moate.

Borbin babe ich gemelbt/biefer Graf babe fich feines Arrefts felbft entbrochen / und das weite Ruh Fenfter getroffen. Da nun folches der/damals noch anwefende/Zurdifdje Gefandte erfuhr / trieb und drengte er noch inftandiger auf die Satisfaction. Bubem erforderte Die hohe Authoritet Renfersund Roniglicher Majeftet / folche fuhne Entgehung def Verarreftirten nicht ungeahndetzu übergeben. - 216 fofort wird berhalben/an ben Ungarischen Palatin / ein Bewiffer abs gefchleunigt/mit Befehll / ble Guter beg Ausgefretenen einzuziehen/ auch feiner Berfon fich wieder zu bemachtigen / und diefelbe wiederum: zur Dandzu bringen :.

Aber ein 2Bild/fo aus dem DeBefich loß gewircht/und entsprungen/ Mideminh: ifthoffzurfangen .. Budemhatteer feine befte Sachen allbereit auf Die Seiten gebracht; weil er fich leicht eingebildet / baffein fo fcharfies Des Conficar . tion becres cret feiner Blucht wurde in den Rucken fliegen. Geine Befatungse Bolcker hatteer/aus den inngehabten Caftellen/abgeführt/felbige auch

Maiserer! Bertauff mit bem Balaffi Imbre:

mirb bie

titts

aller

aller Munition entbloßt/und einziemlichs Corpo begeinander / und Erwider, lich damit nach einem festen Schloß/an den Siedenburgischen Gren, sektsch mit Ben/gezogen. Woselbst er sich durch täglichen Zulauff flärefte/und/ großer Ges gegen einer Verfolgung von leichten Truppen/unbezwinglich machte.

Ja von dannen aus / bestreiffte er die Türcken noch ärger und öffter/ benn zuvor; verhinderte auch durch seine anwachsende Macht / daß die wider ihn beschlossene Consistential in icht ins Weret geset worden:

darum gehörten/zum Angriff diese Stackel-Pusches / gar starcke eis seine Dandschuben; will sagen/ein gand militarisches Corpo.

Wein folde hohempfindliche Gemüter desperat spielen / rennen sie/wie ein ausgerissens histor Pero / allen Gegens Gand zu Borden: gleich also verlohr sich, ben diesem erwildertem Herrn / von seinem schuldigen Respect/in solcher Furi/ein Grosses. Denn er begunnte nicht allein mehr bedeuteter Confiscirung die gewaltsame Gegenwehr und Begens pise vorzuwersen/sondern vergriss sich auch / an dem Königstlichen Commissario und tractirte denselben gar groblich; setze überdas eine grosse Frieden in den Ungarischen Balatin. / als ob selbiger die Ursach seines Unglucks wäre und ben Hose einen solchen scharffen Besteht. Wals die wieden Beite bei Elbiger die Ursach seines Unglucks wäre und ben Hose Eine solchen scharffen Besteht. Wills wider ihn angezünder heter: bahero des Palatins Güter in Geschriftunden/von dem häussigem Raub Gesindlein / so dem Bastaffrauseloffen war/eingedschreft zu werden.

Db nungleich, der Palatin diesen verirrten Grafen/ mit guter Eriniterung/ wider auf den rechten Weg/ und zu gehorsamster submission gegen Keisser Königlicher Majestet/ zu seiten suchte/ demsels ben auch ein Hoffnungs Liechtlein wieder anzubrennen vermennte/
durch freundliche Bertrossung/es könnte noch alles wiederum in guten
Stand mit ihm gerathen/er hette noch niest Ursach/ all einem gnadiz
gem Pardon zu verweiseln; zu welchem Er/der Palatinsselbst mogliche
ste Bermitsung und Weltwurdung steuren wollte: hatte doch seine
eigne Schuld alles Bertrauen so gar ben ihm ausgelesche / daß er lies
ber/den dem Bassavon Ersa/um Schutz ansuchen wollte / mit Erbie
ber/den seinen/an den Berg/ Städten gesegenen/Passeinzuräus
men. Aber der Z assa schuld gesab: weiles / wider den getroffenen.
Briedensteis.

Balaffi hauset gar übel-

Dicht Spestoweniger fubr er/in seinem üblen Wesen/fort/forber te/von des Valatins Unterthanen/Brandschagung; und weil fie ibm folche nicht gestehen wolten / fieng er an / wie es jest eine Zeithero Die Frangofen mit ben armen Leuten / in den Spanischen Diderlanden/ges macht / mit Reuerzu erequiren / und verbrannte sie mehrentheils in Brund. Db auch gleich unterschiedliche Truppen/wider ihn/ausge commandire wurden ; kunnten fie doch nichts ausrichten : weil er nicht nur/durch Bulauff allerhand schlimmer Dursch/fich febr gestärckt/ und schier die Deaffe einer gangen Armee formiert; fondern auch fein feftes Schloß Devin zum Rucken batte : welches ibm / bendes zum Schut und Trut/ dienete. Darum man bemuffiget ward / burch fratifigern Nachbruct/ibn zur Mernunfft und Erfenntniß zu bringen. Derhalben wurden/nebst den Ungarischen Dauffen/ auch unterschiede liche Teutsche Regimenter zusammen geführt / dazu auch/ aus den Berg: Stadten/viel Berg: Knappen herben gefordert: umihn/in feis nem Schloß / zu belagern / und / auf Verweigerung aufwilliger Ubergabe/ baffelbige durch Untergrabung / in die Lufft zu fprengen.

Er wirb belägert.

state.

2Bas nun / ben fothaner Beldger oder vielmehr nur Berennung/eigendlich fen vorgegangen/ beffen hat man gar unterfchiedliche/ und baber fast ungewiffe Nachricht/in Teutschland/ erhalten. Denn Etlichewolten / Diefer Braf batte fich / mit allen den Geinigen / ehe benn man ihn vollig eingeschloffen / ben nachtlicher Weile / Davon ge macht/durch Dusch und Wald/ und nach Volen geflüchtet : Andre/ baffer/ auf die Blocquirende und Ginfperrer/ unverfehne heraus gefallen/und ihrerziemlich viel erlegt : Wieberum andere / er batte allein Die Ungarn / fo der Belagerung bevaewohnt / mit scharffer Ladung; Die zwen Zeutsche Regimenter aber/mit blindegelabenen Stucken/ bes willfommt/ihnen/aus filberweraulden Docalen / auf Ihrer Repferl. Majestat Besundheit, von ber Mauren eines zugebracht : Noch ans dre/daß er einer Nation / wie der andren feindlich begegnet / ihrer inges famt auf Dievierhunderterwurgt / dazu ihnen ihre Stuckevernagelt: westwegen man nicht allein mehr Teutsche Boleter / sondern auch alle Ungarische Bespannschafften/Difeund lenseits der Donau / Dahin bes ordren muffen.

Diff war aber meiftentheils lauter Ungrund / und Beticht befffas bullirenden Beruchts : Angemerckt/ Die Teutschen ben ihm / viel verhaffter ohnezweifel/als die Ungarn/gewest. Und ob zwar wol fenn mochte/ bafer anfange/ zur Rurpweil/ ben Teuffchen /von ber Deaus ren / einen Trunck zugebrache : ift es doch fallch / daß er die Ungarn/ mit Studen / folte beschoffen haben : sintemal die Ungarn febr übel au treffen geweft; weil sie weit genug vom Schuß geblieben/ als bie/ mit ihren Wolckern / das geringste nicht daben haben thun wollen. Funffzehenbundert Renferliche Bugfnechte/ nebft einiger Reuteren/bas ben ben Dandel allein ausgemacht/ und ihm fehr ftarck / fonderlich mit Mag fic Branaten/zugesett/imgleichen eine Mine gelegt/und nach Verfertie auf Difere gung berfelben ihm angedeutet / falle er sich nun nicht alfofort / auf ben. Difcretion/ergeben murbe/ diefelbe fpringen zu laffen.

218 foldes/im Schloß / lautbar worden / bub feine Bemablinn/ famt den Rindern/an / febr flaglich zu thun / und mit ihren Thranen/ als gelinden Minirern feines DerBens / ber drohenden Mine porque

springen.

Ein Mann habe noch fo viel Reuers/in feiner Bruft; fo fan es boch eln einiges Zehrlein der Kinder / oder Cheliebsten / loschen. 2Bie der glubende Stabl/vom Schwefel/aufgeloft und geschmelbt; also wird ber Deut eines frijehen Cavalliers/ob er noch fo ftablern von Entschließ fung / und auch fo beifevon Enfer und Born ware / von den fammrens ben Ehrenen folcher fanfften Berben Sturmer/gebrochen. Co ward nun auch der Ders Stahl Diefes verharteten Derrn / von dem flaglis chen Anblick der Seinigen/flieffend gemacht : Ihr Bebeul und Wins feln febreckte ihn viel hefftiger/weder das Bebrull der Canonen. dem war seinen Soldaten auch der Mut verschwunden / und fast zur Rebellion geneigt / folchem nach hohe Beit/einerzweiffelhafften Onade fich zu unterweiffen. Alfo muffte er aus ber Doth eine Tugend mas chen/fich unter die gewaltige Dand seines Konigs bemutigen / und ers geben; nemlich auf Gnad und Ungnade.

Dierauf überlieferte man ihn ben Ungaren : welche ihn / nach Birdge Dura / einem dem Palatin zugehörigem Schloß / in Verwahrung fanglich brachten. Go bald folche Ubergabe deß Schlosses und seiner Pers fon / an den Revserlichen Dof berichtet worden ; ward / von bannen /

alfofort / anden Dalatin / Befehlertheilt / man folte ben gefangenen Grafen nach Drefburg liefern/und Da felbit butfamft vermachen. Das übergebene Schloß aber ift mit anderthalb bundert Teutschen / und funfisia Deiducken beleat/ und beschlossen worden/ dasselbe noch besser Bu befestigen: weiles ein guter Daff/gu ben Berg Stabten/ift. Die es nun endlich mit ihm abaeloffen / und ber Debel feines Rehlers / von Den Sonnen Strablen Kenserlicher Clemens / bernach verzehrt wors Den; verschiebe ich/ bif an feinen Drf.

Diefer Dandel des Balaffi batte benen Turcken Anlag gegeben/ einige taufend ber Ibrigen jufammen ju zieben ; Damit fie/ imfall viel leicht efwas/wider ihre Angelegenheit obbanden mare / jur Abwehr in Bereitschafft ftunden. Welches woar denen Ungarischen Grente Dere tern anfangs einige/ boch nur furBe/ Sorge erregte; weiles/ auf feine

Reindfeligfeit / war angefebn.

Renf. Ber Rurftinn Ragosinn ftellung ber Reforma, tion.

Solche Erregungen mogen / nebst andrem bochstvernunfftigem fehl/andie Bedencken/vielleicht am Renferlichen Doff ben Befehl an die Fürftinn Ragokinn befordert haben/ Daß fielben Bermendung Repferlicher Unwegen Ein anade / mit ber angefangenen ftarcten Reformation / in Rube ftebn! und Tedweden ben feiner Religion unangefochten verbleiben laffen fols te/bif auf nechften Land Sag/ oder ben einer andren Commiffion/eine endliche Erflarung erfolgte. Welches benn/jo man gleich die Theos logische Befrachtungen hieber übergeht / nach politischem Ansehn/ nicht anders /als fluglichft beschloffen war. Denn weil Ungarn bas Fürftenthum Siebenburgen nabe an der Seiten / auch die Wallachen nicht weit/überdas fo manche fefte Turden Dlate mitten im Bufen/ bat : fcheinet es Bedenckens wol werth / folchen Leuten dafelbft eine Religions Aenderung aufzudringen/die/ von vorn und hinten ju/ ihre Ruckhalter wiffen; Daßalfo/mit der Weise gar leicht eine groffe Uns ruh ins Land gezogen wurde.

Girafpon (Sollor nitich wirb sum Bis fooffvon Meutra ertoren.

Um diefe Beit ungefahr/ift der herr Graf Gollonitfch / ehedeffen ein Maltefer Cavallier/jum Bifchoff von Neutra erflart: welcher mit Benfeit: Stellung politischer Betrachtungen / bas / nachmals / burch gang Ungarn ergangene/Reformations, Werch vor Andren / enfrigft befordert haben foll.

Denefwürdig schäße ich/zu fenn / was dem jegigen Türckischen Groß Derrn/Mahameth dem vierden/im Jenner 1666. Jahre / laut derer briefflichen Da chriche / fo man im Commer diefes Jahre davon eingenommen/ begegnet ift. Wie derfelbe/von der Tagt/ teren er ein Groffe Gegewaltiger / und fast gumaffiger Liebhaber ift / heimreiten wollen; Tindfiden ift er/durch eine Brucke / in den Gfrom binab geftaret / und also der Renfers. fiefften Gefahr feines Lebens mitten in den Rachen gerathen. Die dreviffig Versonen seines Befolgs Jennd ihm nach binab gespruns gen / gefreufter und rubmwurdigfter Dennung / ihren Deren und Repfer zu retten; aber an ftat Seiner / allesamtlich dem Revtun zum Doffer worden / und von den Wellen verschlungen. Dieses erblichte ein Dirt/ber nicht weit davon der Schafe hutete / eilte derhalben dem Baffer zu/magte fich binein/und holte den Repfer / Der ichier halb todt war/alucklich wieder heraus/und ans Land.

Demfelben feinem Erretter ichenchte er/an ftat einer Bergeltung/ Gnabige fein Pferd/nebft aller Klendung/und Kleinodien/fo er damale am Leibe Befden, gefragen/und verordnete ihm überdas/auf Lebens Beit / ein tagliches nes Erret Ginfommen von hundert Afpern. Maffen foldes gewiffe Schreis ters,

ben aus Smorna beglaubten.

Es will zwarfastetwas unglaublich scheinen / daß ber Turctie fehe Reyfer/der gewißlich febr prachtig jund in hoch-fostbarer Deundis rung/auf die Jagt reitet / einem Schafer dieselbe fo binfebencken follte: Wem aber die Weise eflicher Drientalischen Fürsten / sonderlich der Detomannischen/Versischen/ und Indostanischen/bekandt/ dem wird es nicht fremd fürkommen. Denn das ift das bochfte Gnaden Zeis

den/wann fie ihren Rock vom Leibe einem verehren.

Daß diefer Sulfan / obberührter Maffen / der Jage allzusehr nachbence / wird / burch unterschiedliche Veregrination Zerzeichnis fen/verfichert. Insonderheit ist merchvurdig/was D. Jacob Gpon/ in feiner Reifedurch den Archipelagum, erzehlt. Die Englander in Constantinopel hatten einen Juden jum Apotheker / Damens Abras bam Finfch. Diefer/ben dem bemeldter D. Spon/nebft feinen aufehnlie chen (Sefahrten/ ju Galata/ im Quartier lag / und von ihm/an Stat eines Fuhrers/und Janitscharen/fich bedienen ließ/unterrichtete fie einft/im Spatierengebn / ber Turden ihre Lafttrager hetten gewiffe

leberne / und mit Spreuer ausgefüllete/ Gacke auf dem Rucken / um Die aufaeleate Burden befto erfraglicher und bequemer fortzubringen. Solchem fuate er ferner ben; es gebe allda nur einen einigen Tuben/ Dem/ein Bleiches zu thun/erlaubt / und die Urfach foldes fattlichen Privilegii (Scilicer) aus folgender Begebenbeif entforungen mare :

Mamaffige Taat Bei gierde defi ichigen Dinchifchen Repfere.

Guldan Mahomet (fingeran) ber vierdee/welcher jebo regiert/ tragt fo groffe Begierde jur Jagt / bag er lange Zeit foldes feine einige Berrichtung bat fenn laffen. Um eben Diefer Urfach willen / hat et nun/bereitsvor fieben oder 8. Yahren / feine Refident nach Adrianopel verlegt: weil felbige Begend ibm am füglichften diefe Luft/ (4) wors auff er fo febr vervicht/ ftillen famn. Co offe ihn nun die Nacht nach Daufefrieb / fabe man ibn gant betrübt feinen Gingua balten; bloß Darum/baffer feine fibrige Luft / bif auf Dorgen / verfchieben mufte, Er fette fichalebenn / aufeinen Turchifchober Perfifchen Teppicht/ mit freutweiß übereinander geschrenchten Beinen / nach ber Turs cfen Beife; legte den Rucken an ein Kuffen von Gold Stud / und ließ fich alfo zu effen geben. Nach vollbrachter Zafel / finnb er nicht auf/ von diefer Stelle: sondern lieg ibm nur eine Deete langen / und schlieffallda/obnandres Geprange. Enrwenig nach Mitternacht/ erwachte er ordentlich/rieff einem Rammer Jungen (ober Ebelfnaben) und fragterob es Zeit waret aufzuftehen ? Antwortete nun derfelbe / es hette noch wol 3.oder 4. Stunden / big gen Zag / beschwerte er fich/ über die verdrießliche Nachtlange/mit einem tleffen Seufber. Nach dem er fich nun wieder in efwas zur Rube begeben / wiederholteer/ ets man in z. Stunden / eben dergleichen Frage und Seuffgen. Briffen mal aber/wenn man ibm fagte / ber Zag brache nun allgemable lich an/frund er alibbald auf/und lautete felbit in Verfon ein Blocklein: Damit feine gante Dofftat burtig aufftebn/und zu Pferde figen megte. Auffolche Weife/burchritteer/bifin Die Nacht/Wald und Bebirge.

Berreitet Sagt.

Einsmale fette er einem Durfchen/mit groffer Dube/nach/obne fich auf der Beobachtung/ obihm iemand folgte ober nicht; verirrte fich aber fo febr darüber/baßer ganger zwo Stunden zubraehte/ und boch nichter. fennen funntermo er mare. Er fuchte den Wea; funnte ihn aber nicht

<sup>(2)</sup> Wie denn auch Bufbequius, und andre bejeugen/daß bafelbft / die Eultanen / fort berlich/ um des alldabaufig antreffenden Redermilde millen / eine ziemliche Zeit best Sabre fich aufhalten.

finden. Die Nacht brach herein/und ftunder in Gefahr/ ber Wald wurde fein langweiliges Dachtlager muffen fenn. Bu allem Gluck/traff er endlich einen Tuben an/ ber ein Laft. Trager war/ und fragte benfeld bentum ben Weg nach Abrianopel. Der Debræer / so ihn ansabe für den/der er war/und feiner Irre bald innen ward/nahm feine Schuls Dialeif willia in acht/ibit wieder auf ben rechten Weg zu bringen. Ale Einfaltiger fie dafelbft miteinander angelangt / bat er Geine Dajeftet unterthas Buid. Auf niaffife moaten ihm eine Bnade erzeigen. Der Guldan fprach: Sote brenur! Wun (fagte jener) fo bitte ich euch/wollet mix erlauben / einen ledernen Sack auf meinem Rucken zu tragen / wie eure andre Unters thanen fo Deufelmanner / und meiner Profession (ober Handwerchs) find. Der Broke Derr weigerte lich nicht / ihmmit einer fo rechtmale figen recompencezu willfahren / weil er feine Bitte mit folcher Be scheidenheiteingerichtet. Bon selbiger Zeifan / hat ber Jud seinen Sact/mit eben so groffer Berantigung/getragen / als bette man ibm einen Sact voll Viftolen geschencht: womit gleichwol seiner Armut bes fer aufgeholffen ware.

Befagter Apothefer hing blefes noch weiter hinan : Das Bold zu Constantinovel/so diesen Gulban nicht sonderlich liebet / aibt vort Der flebende Rluch von feinem Bater/Jbrahim / habe ein fo unfinniges Tage Berlangen nach fich gezogen : als welcher / burch geheime Bers bundnißseiner fürnehmsten Bedienten/und Emporungen deß Bolcks/ vom Thron ins Gefängniß gestoffen worden. Gein Sohn Mahor Dem Bierd, met der vierdte ward/ an feiner Stelle/fur den Repfer offentlich ausges ten wird ruffen : und etliche Zage bernach/machte man dem Bater feinen Dros von feinem cef: (\*) Und der Dufti fette ein Urtheil feines Todes auf / lief hers flucht. nach foldbes bemjungen Repfer binterbringen. Der es unterfchrieb/ und verflegelte. Da nun Ibrahim/von benen Sclaven/ fo ihn ftrane anliren follten/erfahren/baß fein leiblicher Gobn felber die Rerdamniß unterichrieben; verfluchte er ibn/und wunschte / daß er niemals mogte/ in feinem Daufe/bleiben tonnen/ fondern auffer demfelben / mitten in einer QBuften / als ein wildes Thier/verrecken. Dach folder Reit/ bat/

<sup>(\*)</sup> Bovon Ricaut/ in feiner Ottomannifden Ctaats, Befdreibung/ Die Musführlich Pett gibt.

74 Türcfifch/Tartarifch, Rebellifcher Briege, Derheerungen

bat / wie Die Zurden wollen / folder QBunfch feine QBurdung ers

lanat.(a)

Diefes Borgeben ber Turcken / von dem vatterlichen Rluch wie Der den jegigen Gultan / will fich nicht allerdings vergleichen, imt Der Reder def Zaverniers. Denn derfelbe gebencht / in Gefchreibung def Brog Turclifchen Gerraile (ober Metivent Schloffee) Diefer Gul tan/Dahomet der Bierdie / ven fonft andre Achmet nennen ( wiewol es einerlen) fen/im funften: Tabr feines Alters auf ben Shron geftiegen/ nachbem fein Batter/ Thrabim von den Janitscharen / in einer Ems porung/erwurgt worden ; nemlich Anno 1648. 2Bann er nun bas male allererst funff Jahr alt geweß; wird er wol schwerlich annoch Das Urtheil unterichrieben haben : Dafem ihm nicht etwan der Deufti-Die Sand geführt.

Mann b T' tan auf ben Thron gei ftiegen.

Du Loir, und Ricaur, eignen bem Unfange feines Throng bas heurige Cul neundte Tabe feines Alters zu. Allein /wannes gewiß/ baß/ wie La pernier will / Diefer Gultan Achmet / ober Mahomet ber vierdte / im Jahr 1643. jur Welt geboren worden / und gleichwol du Loir fo nsol / als Tavernier / gesteht / Ibrahim sev Anno 1643 erwurgt / in welchem aber auch sein Sohn Dabomet ihm alfofort in ber Regies rung gefolgt : fo febe ich nicht / wie dlefer Deahomet damals allbereit 9 Tabr fonne alt gewesen fenn, und nicht nurfunft:

Derhalben vermute ich/ der Tude habe hierinn geirrt. Und fos fern etwas daran / bag dietem Gultan /von Jemanden feiner Eltern/ geflucheworden; muffeeet feine Grofmutter geweft feyn : deren Urs theil er/wiewol noch ein zarter Anabe/ Doch gleichwol einige Zeit nach feines Baffers Strangukrungerit / auf Begehren des Mufti / und

terfchrieben!

Unterbeffen scheinet das übrige / was befagter Jud / von def Mas homete übermachter fageten / und baburch veranlaften nachtlichen Unruh/gemelvet/ der Warfeit gant gemaß. Denn folches gibt La

vernier gnugfam an Zaa/ in Diejem feinem Bericht?

Diefer Derr (schreibt er) Sangt felnen Lusten 1 sonderlich der Jagt / trefflich nach ; verläfft fich darauf / daß fein Groß Bezier/ Achmet (ift derjenige gewest / welcher Anno 1663 / wider Ungarn

au Kelde wech) die Regierung unterdeffen fich werde laffen angelegen fenn / 20, 20. Erift siemlich fein von Geftalt / mittelmaffiger Groß fe; wiewol er nicht gar mo. Ley Leibe / noch ber gefandeften einer ift. Et hat febr groffe Beschwerniß von einem Bruch / beit et auf ber Jage bekommien / als er/ vor etlichen Jahren / mit feinem Pferd/ über einen beeiten Graben geseigt. Weil er aber dennoch / in Dieser Meigund zum Jagen die ihn gang eingenommen / fich nicht abbres chen tann : fo geschiches wenn er sich/in biefer gerealesamen Ubung/ nicht wol in ache nummet / Daß mair ibit offe / in einem elenden Bustane be vom Of the nehmen muß; sumal weil die Mittel fo man für ben Schaben braucht / keine Würcfung haben konnen; indem er fich fo dar wenid fchonet. Dem Gemut nacht ift er unbeständiges und unruhiges Sinnes: welches dann benen groffe Muhe macht Die ihn bedienent Und wehn man fichauch moulichfe befleiffe / feine Meidungen recht zu erletinen/ und fich breinzu schicken: fallt es doch febr fchwer/ihm ein Genhaen zu leiften!

Es'erzehlet diefer Author noch weifer / und bestetigt / mif einem Erempel / so wol/ daß dieser Gultan ein gewaltiger Liebhaber der Jage / und auch über die maffen geitig fev': Daraus man diefes Derrn Briffe defto beffer ertennen fan / die er gebraucht / ohn feine Unfosten

frenachia zu fenn:

Wannet auf die Jage will/fo laffe et febr viel Volcte, von viet bif Geine fünff Meilen / Busammeir bringen in Der Gegend iwo er jagen will. Jagtiguft Die uniffen fo dant einen geoffen Kaum Landes umgehen / und es fo bem Bold wol vervahren daß nichts tan beraus wischen (a) Run fan sol zu großer ches Jagen anderst nicht abgehn/als daß viel Felder verderbt/und das Unluft und arme Wolch abgemattet werde/welches feine fonft gewöhnliche Arbeit muß liegen laffen/und alloa eine weit beschwerlichere verrichten / darie ber es offt ben Beift aufgibt.

Diefe stetervahrende Unruh / und groffe Daube verurfachen/bey vielem Rolce / groffes Deurren; es un erfieng fich auch einsmals ein Verschniftener/ der sonst wol im Sof war und stellete dem Revser vor/ was vor Machtheil folches Jagen seinen Unferthanen brachte/indeihre

<sup>(</sup>a) Diefe Beife gu jagen fuhren nicht allein die Turdifche Gultanen/ fondern auch Afia tifche Tartern/ und andre barbarifche Ratiouen.

Cands Guter dadurch zu Grunde gingen / und mancher auch wol gar darben ums Leben kame; allein der Kepfer ward sehrentrüstet drüber/
ließ ihn erstliche esliche Tage ind Schänguiß segen / und iagte ihn ende sich gar mit Schunff und Spott von Dot. Nachdem aber dis Usbel von Tag zu Tag größer worden / weil er je länger je-mehr der Jagt nachhing / entschlossen sich endlich der Große Bezir und die andren Bassa/ sie wolten den Mufti bitten / daß er ihm möchte vorhalten/ was allerhand Ubels endlich draus erfolgen wurde/ weil niemand mehrübrig wäre/ als er/ der dem Kepfer eiwas davon gedencken dörsste.

DerMufti ermahnt ihn/gu einis ger Arbeit.

Der Mufti wehrte fich Anfangs/wol ermeffend / daß er / mit feis nem Bortrag / bem Repfer nicht gefallen wurde. 218 man ihm aber bartanlag / er mochte boch dem gemeinen Wefen ben guten Dienft leisten/ so maate ers / und redete ihn einsmals zu wol ersehener Beit fo gefdicflich/als ihm moglich war/an. Erbefande fein bequemer und beffer angehendes Mittel ihm folche ftarcke Zuneigung aus dem Ges mut zu rucken/ale wo er ibm vorftellete/ wie feine Borfabren gewohnt gewelen/ nich Lufts halber allerhand artliche Arbeit vorzunehmen/ und felbst efwas zu machen / wann sie von den Rriegs : und Staats : Be schäfften Zeithatten: Daßso bann nach ihrem Erempel auch bie Uns ferthanen fich auf allerhand nubliche Sachen leaten / und die Runfte Durche gange Reich im Flor erhalten wurden / zum unfehlbaren Aufe nehmen des gemeinen Mefens. Es habe Gultan Amurat / feines Baffers Bruder / Ringe von Horn gemacht / Die manzum Bogens Schiessen brauchet. Ibrabim/fein Derr Batter/ fen geschickt gewes fen Zahnstierer und andre artige Gachen / von Schildfrotten: Ars beit/zu machen; man muffe folde lobliche Bewonheit nicht laffen abs fommen /welche ben Unterthanen ein Inlaß ift/es nach zu thun/ und Den Muffiggang zu meiden. Er stellete dem Repfer auch ferner fur/ daßes weit beffer/ und & Ott annehmlicher fen/ wann man von feiner Hand-Arbeit lebte/als vom Schweiß und Blut der Unterthanen/und Dem Tribut oder Auflagen / welches wider das Befete fen: Eshatten Die Worfahren bloß durch ihre hand Arbeit fich fur ihre Verson Die Rabrung felbftverschafft. Es fen ja dif nicht fonderlich muhfam geme fen/fontern fo wol zur Luft erbacht/als bamit man bem Befet ein Bes nugen thue; sie hatten auch/nachdem sie etwas folches ausgemacht/es einem





einem Baila zu somberbarer Gnad überichieft / welcher es mit unters thanigfter Ehrerbietung und hochfter Freude aufgenommen. Der es aberbrache/habe/ indem ers ihm gegeben/ diefe Worte gesprochen/dif fer ein Bemacht von den Handen deß Repfers / welcher es ihm defines gen ju verfauffen zuschiefte / bamit er fich ernahren mochte ; fo babe ibm dann der Baffa / oder ein andrer/ dem ere zu gefandt/zu zeigen/wie bod ers hielte / folches mit einer guten Anzahl Beutel bezahlt / ohne Das Prafent/fo die Uberbringer bekommen. Dif Geld / hatte man bamald bloß zur Unterhaltung der Renferlichen Tafel angewendet / und konnte man ben Deren folcher Gestale nicht beschuldigen / baß er von der Unterthanen Arbeit fich ernahrte. Und dig mar den Duffet feine Rede/ an den Revfer.

Daben dann / im Borübergang / der Author mit ans führet/daß die Derfischen Ronige eben diefes im Gebrauch haben / oder beffer zu reden/auch fo lappischer Einbildung find. Unfer der Regies tung Cha Abas, habe man in Ispahan, Carvanseras aufgebauet/ melches offentliche Daufer find/darin fich Rauffleute aufhalten/ von beren Einkunften / man fur des Konias Daul Speisen einkauffe: maffen das Geld/sovondem Zoll/und andern Aufflagen erhoben wird / in Ansehung bessen Havana, daß ist unrecht und verbotten gehalten werde/als welches zur Wolfalpre deß Staate/und nicht zur Unterhals

tung bes Ronigs/folte angeleget werben.

Der Renfer ließ zwar den Unmuf nicht fpuren / ben er iber deß Deuffti Bortrag gefaft hatte/fondern bezeugte vielmehr / baffer feine Erinnerung wol aufgenommen hatte/ftellete fich auch an / als wollte er ihn in furgem erweifen / wie er feine Lehren fich wiffe zu Dut zu mas chen. Erwähnteimübrigen / daß er offf an eben das jenige gedacht hatte/was er ihm jeto vorgetragen hatte / er habe sich auch schon auf eine Arbeit bevacht/worinn er vermeinte gluctlich fortzufommen,

Es giengen etliche Zagevorben / ohne das der Renfer etwas bon Der Cub Jage gehen redete; endlich aber fumnte er fich nicht langer enthalten fan langt macht nich aus dem Serrail, und schiest vors erft mahl fein Lebtag/einen burch bef Dafen/gleich zu Unfang der Jage/mit einem Robr. Er laffe folchen dem feneignen Duffet alfobald bringen/und daben fagen/ er habe feinem Rath gefol Rabe. get/und das Jager-Dandwerck gelernet / werde ihm alfo aus feinem

Befehl allhier fein erftes Deifterftuck überbracht/ welches er verkauffen wolle/und fich von dem/ was man ihm davor geben werde/ fpeifen lafe Er solle dem Uberbringer nicht ermanglen / 20. Beutel auszuzahlen/was aber seine eigene Verson belangte / so werde er schon wissen/was er ihm schicken foll. Der Deuffti verbarg feine hierob eme pfindende Bestürbung/ni ne auch den Hafen / mit groffen Freudens Bezeugungen/an/weger er Chre/die ihm der Renfer hierdurch anges than/und gab nicht allem dem Uberbringer Die 20. Beutel/mit Beld/ fondern schickte auch noch 60. Beutel/mit vor den Repfer/ und erlernte also mit seinem Schaden/und durch den Verluft 40000. Thater / daß man fich nichtzu viel einlaffen foll/groffen Derrn Rath zu geben/ wann fie feinen begehren.

Balt mehr auf seine Untertha: nen.

Damit ich Repfer Mahomets Beschreibung vollends binaus und zu Ende bringe/ so ift zu wiffen / daß man ihn auch beschuldiget/ er sen im Ropffnicht allzeitrecht zu Dauß | und verfahre gar grob und -Sunde/als, unbarmherbig mit den Unterthanen / Die auch wenig Zuneigung zu ibm tragen. Bleichwieer fich nicht fattjagen fan / und gante Sage den hartesten Winter draussen liegt / also geschahe es eins mals / da er von der Dirsch Jagt/nach Daus fam/daß fein Groß Tagermeifter/ das Dern nahm/ und ihm vorstellete / wanner solcher Bestalt seine Sclaven wurde/in den Schnee und Gis/ hinaus jagen/ so wirden fie alle daraufgeben / und waren dieselbige Nachtallein zo, davon actor ben. Er befam aber vom Repfer/der fich gang nicht drob entfeste/ die Antwort; man follte / wanns kalt ware / die Hunde mit doppeltem Uberzugeversehen/und sich ja wol in acht nehmen / daß keiner von der Kalte Dabin fiel; gedachte aber der Menichen Daben mif feinem Worte / die er seiner Wollust gleichsam aufopffert. Nachdem die raube Antwortist unter das Wolck fommen / hat es einen Haß wider den Herrn gefast / ber ihm zweiffels ohn nicht unbefannt ift. Diß ist auch theils die Urfach / warum er sich ofters anderswo als in der Haupt Stadt Constantinopel aufhalt/ allwo er nicht anugiam in Siebers heit ift. (a)

Nechst diesem fleinen / und hoffentlich nicht unangenehmen/ Ausschweiff/ wollen wir uns wieder umschauen/nach den Ungarischen Dlache Sandeln.

(4) Tavernier/ in Befdreibung def Turchifden Serrails.

Nachdem der Bulbigungs Bergleich vorüber/und der Begirvon Bairge Ofen Die Buldigung bif an die Waag acceptirt hatte; griff er/mit leis Den greift nen Breiffe Rlauen/boch noch weiter; beschwerte die Baurschaffe/so Diffeite der Donau / gegen Croatien / wohnhafft / mit vielerlen Frohns Burden / und zwang fie / bald nach Teubaufel / balb / ber der / gegen Barfan aufgebauten/ Schanbe/Dienftegu thun. Denn biefe Bar: 1666. barische Gemuter führen die Sprache der Hellen; welche immerzu

fpricht : Es ift nicht genug!

Bon Turdifchen Varthepen horte man nun/eine Zeitlana/nicht Ungarifde viel. Aber die Ungarischerubeten nicht allerdings; famen gleichwol Parther auch manches mal ziemlich drüber zu furs. Denn wann die Türcken ben/wie ihrer machtig wurden; lieferten fie entweder Diefelbe den Chriftlichen Etraffen Grent Commendanten / zur Abstraffung ; ober zogen felbit fie zur fractiet. Straffe; und tractirten fie nicht/wie Kriege-Befangene; fondern wie ergriffene Straffen Rauber. Maffen benn die Stuhl: Beiffenburs ger Turcken einen eigenen Currier / auf Raab / abfertigten / an den Dice Beneral dajelbst und bemselben andeuten lieffen / baß ihrem Baffa etliche Hungarn / fo überall / auf ben Dorffern / viel Gewalts und Frevels geubt/gefänglich zugeführt worden; derhalben er bate/ man mogte folde Maustopffe abholen / und ihnen ben Proces mas chen : damit die aute Nachbarschafte besto behaltener bliebe / und andre daburch / von bergleichen Straffen : Rauberen / abgescheuet murben.

Die Vester, und Waißer : Turcken nahmen die Erecution / fiber Die betrettene Raub-Sucher / selbst auf sich / putten ihnen die Ropffe herunter/und brachten derfelben drepffig nach Ofen. Dahin man auch fieben und proffig andre Ungarifche Ropffe/fo man biffeite ber Donau batte berab gesebelt / lieferte / samt einem jungen Dufarn. Dit wels chem ber Begir felber eine viertheil Stunde redete; aber boch hernach! por feinem Daufe / ihm gleichfalls ben Ropff nehmen / und benen qu Raab entbieten ließ/er hatte Diefen Depducken und Sufaren/nicht/wie redlichen Rriege: Leuten / fondern wie Dieben / Raubern und Sande Berderbern / gelohnt: Wennman/Chrifilicher Geiten / Turcken auf dergleichen Fahrt antraffe / follte man ihnen dergleichen Gold reichen.

Raben

Denen Ragen/so unter den Turcken fassig waren/und mit den Uns muffen/für garnzum offtern / wider die Turcken / auf die Dlunderung ausgeganpre unten gen/ging es nicht beffer / nachdem ihre Untren lautbar worden : ihrer

efliche hundert wurden Ropffs für Ber gemacht.

Solcher Erempel Stellung brauchte es auch gar fehr: benn bas Rauben und Dlundern ward / um felbige Beit / febr gemein : maffen Die Ubelthaten/gleich bem fruchtbaren Ungeziefer/fich am baufigsten und geschwindesten mehren, wo man sie ungerochen lafft. Dieses bezeuge mancher 2Bald manchem reisenden Dann mehr / als zu viel; porab unter Beforin: Da fich allerhand lofe Durfch/im Bebuich/rot tirte/ und/auf viel-Meinveas berum / Raub und Mord beaina. follen nicht nur ben funff bundert Chriften / fondern auch ziemlich viel Turden / von folchem Raub-Befindemorderisch erwurgt / ja fo gar' auch nicht wenig Dorffer überfallen worden feyn. Diefe Bofewigter' begnügten fich nicht / mit schlechter Ertodeung der Leute ; fondern' fchnitten denfelben auch Rieben und Riemen aus dem Leibe ; zogen: Den Weibern Stricke durch Dit Brufte / und marterten fie auch fonft/ auf andre graufame Weife; um ihnen die Entbeckung ihres verborge nen Weldes abzupeinigen: Defimegen wurden die Grent Officierer bemuffige/auf folche Rauber und Debrder/gante Truppen auszucone mandiren/um dieselbe überall aufzuheben. Die Befpriner / Tyhas ner/ und andre benachbarte / muffen / auf Ordre des Vices Benerals pon Raab/ ju Rog und Rug/mirfliegenden Fahnen / wieder fie aus gebn; traffen auch ihrer/vier Meilen unter Bespen / eine Rotte an/ hieben dren und zwankig davon niber/und nahmen drenzehn gefangen; befamen auch oren faufend Reichsthaler/ an Belde/ nebft vielen anoren Sachen/ben ihnen / fo blefe ungefegnete Weld Macher ben Leuten abgenommen hatten. Goldes aber fam nicht wiederum/wie billig bate te geschehen sollen / an seine rechte Derren / und vorige Befiber ; weil vielleicht auch diefelbe nicht alle in Erfahrung zu bringen/manche auch wollangti allbereit unigebracht waren : fondern'es ift alles ven Col Daten/um unter fich zu theilen, überlaffen worden. Dieweles/ mit folcher foldatischen Theiling / biffweilen wunderlich und recht foldas tisch zugeht : indem bernach mancher Officierer die besten Ethicre / fo' der gemeine Soldat überkommen/ um ein Bewinges bemfelben wies

Etraffen: Rauber: und Dedri der hauffen fich febr.

Mierben! aufgebebti.

ber ablaufft. Die gefangene Morder und Dufch Rlepper aber the Ite. man bem Dendergu / und biefer fie /burch Strid ober Rad den Ras

ben aus : wie ihr Berbienft erforberte.

Ru Wien/ ben der Repferlichen Sofftat/ gelangte bie angenehme Angunft fle Dachriche ein / Daß Die Konigliche Infaneinn /oder nunmehr viels Dir Rom. mehr Repferliche Bemablinn / ju Binal gludlich angelandet / und bas Brants feibit / vondem Koniglichen Stathaltergu Denland / wie auch bem Brafen Montecucult / unter drepfacher Befchubes : und Duffetens Cofung / empfangen / hiernachft in die G. Johannes Rirche geführt worden / damandas Te DE UM laudamus gefungen. Diefem nach beschleunigte man auch / ju Wien / allerhand Borbereitung: und bat man unter andern / in der Repferlichen Reit . Schul ein RoBs Ballet / mit viergig unterschiedlichen Gaiten : Spielen / famt zwo Compagnien Trompeten/und Pauden/probirt: über das auch in ber Burg / aufchoner und Runftreicher Ausbildung der vier Clementen/

pier groffe Dachinen aufgerichtet.

Unferdeffen joch Die Repferinn ju Menland / bochherrlich ein gradtige am 25. (15.) Derbfimonats Zage / in einer toftlichen und prachtis Ginng ba gen Ralefch die einem Repferiichen Throndhulich / barinn Sie die Resfering DerBogin von Albuquerque vor fich hatte; fuhr daber / unter ei- lumen nem Rierreichem Dimmel/welchen geben Doctores/aus bem Collegio. ber Juriften und Medicorum/trugen. Ihre Dof Damen folgten in ftattlichen Rammer-Wagen. Die bochansehnlichfte Ausstaftrung Derer/fo ibe/mit der Einholung / aufwarteten / übergehe ich ; weilden Lefer ohne bem leicht erachten fan / baf man/ben bergleichen Ginzugen/. In foldem Glants teinen Aufschmuck / noch Beptange fpahret. pollem Gefolgerempfieng man Sie/unter einem Triumph Bogen/ ben ber Tielnischen Pforten: ba bann auch bas Beschütz von dem Rag ftell / und ben Bollwerden / burch einen brepmaligen Freuden: Blis/ ble allgemeine Frohlodung verbolmetfchte. Bon befagter Dfortent. bis an den Roniglichen Palaft/ fo ein gar weiter Wegift / wartete Die Stadt : Wills auf / mit ihrem Bewehrlzu bepben Seiten ber Strafe. fen. Durch welche ber Aufzug durch z. andre Chreni Bogen / gerad ges gen bem Thurn pu ging/und/nach bem allba bas Te Deum laudamus

gefungen war / nach bem Pallaft zu. Bon bannen bat Sie / über Erient/und Bogen/lich nach Seutschland erhoben.

Diefes ermunterte/ ju Wien/ alle Sinnreichen/ jur Grfindung allerley Schanwardigteiten / fo benben Renferlichen Dagieftaten / ben und nach Dero frolichen Antreffung/ju tieffiteunterthanigften Chrers Reil. Maj, blets ober Beluftigung/ gereichen mogten. Go bereifete man auch! für den Repferd bobe Derfon unterfdiedliche Feversund Dochzeit Rleb hochseitli-Der : Daserfle/ welches man/ ben Empfabung ber Revierinn/ Seiner Dajeftat folte anlegen/war von groffen adidenen Spiten: Gin ane bres/fo jum Ginzug und Copulation/beftimmt/ war von purem Gila ber gefticft: Wiederum ein andres/womit Er/dritten Saas/befleibet werden follte / von lauter Gold / Daran jedweder Knopff von neun Deamanten verfest ; abermal ein frifches / von Gilber und Gold/ auf Zuch/ fo bem vierden Zag gewidmet : und nochmale / für den funffeen Zag geborig / auf febwarben Atlaß geflicht. Dean verfere tiate auch beiondre Rleider/ zum Rof Ballet, von Gilber Studen/ mie Der len und groffen Bohmifchen Ebelgefteinen/ ausgemacht.

Deben dem bielten die Defterreichische Land, Stande drephune bert Ruriffirerin Bereitschafft / mit doppelle daffeten roten Scharpfe fen / rot . und weiffen Federbufchen auf den Delmen : über biefe/auch prenhundert Reuter/fo Rarabiner fohrten/ in langen/roten/ und von Silber reich verbramten Roden/mit Flugeln / wie nicht weniger fo viel Arquebufier-Reufer / in roten Danteln/ mit rotsund weiffen Res ber Bafchen : Bogu ferner noch fechebundert firnehme Ungarifche Derren / nebft 1000. Cavallieren famt ibren Bedienten/ aus den Reve Gerlichen Grb. Cantern/erwartet wurden.

Der Stadte Rath von Bien ließ/zu Ginbegleitung Threr Das eftet/einen prachtigen Dimmel gurichten/für taufend Reiche haler.

Als immittelft Romifich & Kenferlicher Maieftet Namens Laa ericbien; prafentirte berfelben / Namens Dero Repferlichen Bemahe hinn / ber junge Graf von Lamberg / welchen fie wiederum zu ruck/ und vor: aus gefandt hatte / jum freundlichen Angebinde / ein boch schabbares Schach Spiel von Bolbe / mit tofflichen Deas . manten verfest; welches man 12, taufend Reichsthaler werth ges halten: im gleichen einen bochtheuerbaren Ring/beffen Deamant une vergleichlich icon/groß und gefpigt/und die unterfle Caten von gleiche formia

Rad für Renterer basu munbirt word?.

Pleiber/ um Roke

Ballet.

coffbared C.dada Epicl.

fornitge gefchmelbten Glends Klauen ergriffen wurden. Man preis Theure fete Diefen munderetofflichen Stein auf funfftig taufend Ducaten; und gwar um fo viel glaublicher / weil die furnehmfte Dand bef Erds bodens/von ibrer Bermahlten/ bamit angebunden und beehref werden follte.

2m 16.(26.) Novembris begaben fich Thre Renferliche Maje ftet boch unbefannter 2Beife/ mit einer groffen Anzahl Cavalliere / ju Pferde/nach Schottwien / wofelbft die Repferinn allbereit auch juges gen war : und nachdem jedweder derfelben die Sand gefufft : gaben fie nich endlich Dero Gemahlingu erfennen/auch hierauf in eine holofelis ge Unterredung : erhub fich/nach einer Stunden / wiederum mit ber Doft/auf Deuftade zu: nachdem fie / von der Renferinn/ bey dem 216 fchieder Bruff/eine foftliche But Schnur/auf dero Poft Butlein/vers ehret befommen/daran ein foftbares Kleinod hafftete. Weil aber fot Renferliche de Dutschnur/die zwolfftaufend Reichethalerwerth / auch nur gleiche Rofibare m wie auf der Post/das ift eiligst / und derhalben nicht garzu fest an pird verlob geogreet war; ift folche/ unterwege / unvermercht herab gefallen / und renund verlohrn/doch/voneinem Denger / wiedergefunden und Repferlicher wieder ge Majeftet/folgenden Zage/ju berofelben fonderbaren Erfreuung/ wie Der überbracht worden; wiewol mit Abgang dreper Steine.

funden-

Am 22. Nov. (2/Decembr.) gelangte die Repierin an / ju Cheres borff. Derhalben erhub fich der Kenfer folgenden Rachmittags/ nemlich am 3. Decembrangethan mit einem gang gulbenen Studf/ au Ihr hinaus ; fehrte aber/noch felbigen Abends / wiederum guruch

nacher Wien.

Diernechfterfolgte die offentliche Eineund Deimführung / am Offentli-5. Decembr. (25. Nov.) Diefer Renferlichen Braut/um 3. Uhr Nache der Einzug mittage/unter einem Glantereichem Geleit gewaltig-vieler Stande: Braut ju und State Berfonen/und Cavalliere / mit unbeschreiblichem Pomp. Bien. Das groffe Beichus opfferte feinen brennaligen Chren-Rauch / jum 2Billfomme Gruß : Die Reuteren/ und im Gewehr fiebende Burger, febafft/bezeugte bero Froloctung / mit ftattlicher Dunbirund Kleis An der Ritterschaffe flammete alles / von Bold/Gilber und Edelgefteinen. 2Bomie Die Ungarifche herren denen andrennichte bevorgaben ; ale Die/aufs tofilichfte/in einem herrlichen Schmuck von Gold/ L iii

## 84 Türchifch, Cartarifch, Rebellifcher Briegs, Derheerungen

Gold/Gilber/und Ebelgefteinwerch/mitftattlichen / und prachtigfte geschirrten Pserden / theils auch in Panthern / Tiger-Dauten / ober Conderba Darnischen / oder Pantern / aufzogen. Insonderheit hatte sich der re Pradt Ungarische Graf / Esterhast / feinem allergnadigsten Konige zu Ehren fens Eftern boch toftbarlich mundirt. Seine drep vortreffliche Dandpferde mas ren/mit grodlff fulbernen Duf Gifen/und filbernen Dageln/befchlagen/ überdas die/mit Steinen verlette/ Rondatschen / Sebel / Pusican/ Sattel/samt übrigem Roßzeug/softattlich / Daß man zehen taufend

Bulden für geringer/als ihren Werth/fchatte.

bef Gra

bafi.

Der Kenfer (vor welchem / zu nechst / Die anwefende Burftliche Versonen/und seiner Dagestet Cammer-Rathe/nechst benen aber bero Dbrifter Hofmeifter/ Der Rurft pon Lobtowit/ folgende die Deerolden vom Reich/und dero Revierlichen Canden / endlich aber und unmittels bar Seiner Maiestet geheimer Rath / Cammer Derr / und Wbrifter Marschall/Graf Wilhelm Deinrich von Starenberg / mit blossem Daupt und Schwert/ hochansehnlich Daber ritten) that seinen Gine ritt/unter einem gant mit Gold gestieltem Baldachin, fovon den furs nehmsten Ginwohnern der Stadt Wien getragen ward. Seiten ritten die Repferliche geheime Rathe / und andre hohe Deis nifters.

Darauffolgte die Renferliche Braut / aufeinem gant gulbenen Wagen/baran Die Bier-Runft und Roftbarfeit gegeneinander ftritten/ und doch bende zugleich friumphirten. In demfelbigen Wagen/biene te Thrauf / zur Sits Befellschafft / Ihre oberste Cammer Frausbie Brafinvon Erill. Rebenft Diefem Repferlichen Braut Wagen/ritt Ihr oberfter Dofmeifter / Fürft Ferdinand von Dietrichftein; famt eis nem hauffigen Beleit/und Befolge/ vieler Repferlichefoftlicheausstas firten Edelknaben / Beplauffern / Trompetern und Deerpauckern: Darnach Thre Durchleucht Margaraf Leopold Wilhelm von Bas den/und hinter diesem die Reps. vollige Leib Buarde / mit zierlichen Res der Bufchen/und paffementirten Rocken / und ftattlichem Pferd Be-Demnechst folgten die Repferliche Lelb: Ganifte / und Trags Seffel/über und über mit Bold gestickt; hinter diefen / die Dof Dac men/und/zum Beschluß folches großberrlichen Ginzugs/ wovon ich allhie faum bengehenden Theil berührt habe/aller ben Dof anwesenden

Fure

Fürften/Geheimer Rathe/Cammer-Derren / und andrer Cavalliers/ Kammerwagen/in hauffiger Angal/und prachtigem Ausschmuck.

Menge/Geprange/ und Bedrenge / verurfachten / daß diefe schaumurdigfte und herrlichfte Ginbegleitung nicht/vor Abend / vol fendet werden funnte / fondern gulett / bey brennenden Facteln und

Windlichtern/vollzogen werben muffte.

Bende Repferliche Majesteten stiegen ab / ben ben Augustinern: Befraffie tind/nachdem fie dafeibft/in der Capell G. Maria Loretta / ihr Bebet gung der verrichtet; verfügten fie fich / bem boben Altar gu: wofelbft die / au tion. Madrit/ allbereit folennisirte Copulation / burch den Cardinal von Darrach / als Dapftlichen Nuntium / beftetiget ward. Nechst folcher Trau Bestetigung/ist das Ambrofianisthe Lob Lied/3 Err & Ott old toben wir fo mit Stimmen / als Instrumenten / abgesungen/ auch wiederum / auf allen Vaftepen und Wallen / Die jovialische Dons ner Deuficerschollen.

In den nachgebenden Zagen' / ftellete man' alle die übrige Freus ven Zeichen / worauf der Dofschon eineziemliche Zeit vorher studirt und probirt hatte / wureflich vor / zu der hohen Zusethauer allergnadige Bunder ftem 2Bolgefallen; ale nemlich allerlen icharfffinnigft erfunftelte Lufte trefflices Feuer/prachtig-zierliche Balleten / luftreiche Jagten / und andre Luft Runft. Spiele/fo ben hohen Leplagern gebrauchlich. Worunter doch gleichs woldas Feuerwerch / welchs am 8. Decembris / angerindet worden/ alle andre Schau Lufte boch überfilegen/ und faft ein foldges Anfeben gegeben/als ob das gange Firmament / mit allen feinen Sternen / in unfre Erd fich verfest hette: angemerett-/ allein nurben der lesten Abtheilung felbiges Luft-Feuers / nemlich von dem Beruft def Che Bot tes/Dymenai / big auf drey und siebentig taufend Lust Beuer berauss gefahren'/ und empor geftiegent. Daher man billig febliefft / Diefes Kunft-Feuerhabe fich bishero noch niemals'/ von einigem andren in ber Welt/übertreffen laffen/ja vielmehralle Die vorige / fo man jemals gefehn/in Runft und Derrlichfeit/weit unter fich vertiefft.

Ich muß aber jego/aus der Sonnen/unter die Wolcken/ freten/ bie Reber von biefen Seftiviteten abziehen fund ernftlichen rauben Dandlungen überantworten.

1667.

Manhatte/bis noch/gehofft Die Unruhe / fo fich / in Ober Uns garn/bishero gerührt/sonderlich wegen der Striffigfeiten / awischen bem Sichenburgischen Fürsten Abaffi/ und der verwittlbten Ragobins folte/durch eine Commission/gestillet werben: gestaltfam sich auch die Dungarische Magnaten gar ftarck und prächtig dazu ausrufteten: aber die Kranckheit deß Ungarischen Palatini verhinderte den Forte gang. So wolte es auch / mit der Dider Ungarischen Bersamlung/ welche auf Neufol war angelegt/nicht tort: weil die DbersUngarische Stande/babingufommen/fich weigerten. Also ward durch die Leibse Schwachheit bemeldten Valatins/auch die Doffnung des 3baffischen Bergleichs sehr geschwächt. Und weil dieser/bald bernach / gar bas Beitliche verließ; erfolgte barauf die Bonander, Scheidung berer / ju New Gol allbereit versammleten / Diber Ungarischer Derren. vacirende Palatinat ward / bif auf Wider-Ersetzung desselben/ dem

Sob bef Palatini.

Ober lingarijde

Commif.

fion acht

mrud.

Erts Bischof von Bran aufgefragen.

Magogi: fche Trup, pen ligen ob und micher unten.

Damals foll der junge Ragobi / als er/ mit funffhundert Dus faren/(vielleicht ihm felbsten Rechtzu schaffen) nach einem Schloß geben wollen / von tausend aufpassenden Abaffischen / so mit Turcken vermenge gewest / vermittelst zeitlich: erlangter Kundschafft bemussigt worden fenn / fich ruckwerts zu ziehen; bennoch aber feine Sufaren etliche fleine Turctische Truppen angegriffen / und getrennet / bagu auch den commandirenden Baffa gefangenhaben: welcher boch gleichwol/nachdem ein ftarcferer Turcfen Dauffe dazu geftoffen! wie derum erledigt/ und hingegen der Hufaren binwiederum viele erschlas gen worben.

Diberlage! einer anbren Dufar rifchen Dar Then.

Einemandren Sufarifchen Befchwaber/ fo fich in drenbundere starct/aus Rillect/Caschau/und S. Undre / hattezusammen gezogen/ ist es nicht beffer gelungen. Die Unruhige machten einen Anschlaal auf Die aus Rab vom Jahrmarchtwiderfehrende/ Turcken / und raubs ten ihnen die Pferde/fame den Baaren; ihnen feibften aber gleich bars auf die Rache an den Sals. Denn weil viel Turchische Reuter/ nache dem es geschwinde ruchtbar worden / ihnen nachjagten; muffen fie nicht nur den Raub / fondern auch mehren theils alle bas Leben zuruck lassen: ausgenommen ihrer achbeben. Welche zwar dieser ersten Ruri entgangen; doch nur auf eine Balgen Frift: fintemal fie von

Den

ben Bauren zu Erla / ale schlechten Schutz-Engeln folcher Befellen ausaespahet worden/und druber/ von ihrer Angahl / einen fo febweren Roll geben muffen/daß ihrer mehr nicht als feche/mit genaufter Doth/

entfloben/und den Ropff behielten.

Borbin hab ich erwehnt/die Zurden hetten flein Comorra über: Birden rumpelt. Daffelbe hat defto ficherer / von ihnen/geschehn konnen; unterfieben weil es die Unferige/nachdem Serinwar/invorigem Rriege/geschleifte, fid/ficin verlaffen hatten : weil fie aber hernach daffelbige/feft zu machen/beguns zu befeftie ten; fand man/ben Dofe/ nicht rathlam / Gedulf darüber zu haben/ gen. noch fie/in ihrer Arbeit / unverworren zu laffen; fondern deffwegen einen Eurrier / an den Begier zu Ofen / und einen andren / zu dem Repferlichen Residenten ben der Oftomannischen Vforten / zu spedie Denen Turcken mogte vielleicht die Vernunfft weiffagen / baß man/unserer Seiten/folcher ihrer Unterftehung / nicht mit muffiger Dand/einen Fortgang gestatten/ sondern bald riechen wurde / worauf manangefchlagen / und alsbann foldes nachtheilige Werd ins Ste den bringen: Darum schickfeter Aga/ welcher benen allda versamles ten Turcken/zur Aufficht / vorgestellt war / zween von seinen Leuten/ an einen von unferen Dauptleuten / und ließ demfelben anzeigen / er ware nicht gesonnen / flein Comorra zu befestigen; sondern allein die Braben/famt bem noch ftebendem Bemaur/zu verschutten : bamit der Dre den Raubern in funffeig nicht mogte jum Auffenthalt dienen. Weil er aber nichts destoweniger überall die Daffe fo wol befest hatte/ daß weder Sufar/noch Bauer bingwund ihm in die Karten febn funns te; nahm man folde feine Entschuldigung billig an / für eine betrieglis the Larve: und ward derhalben dem Grafen Budeani, vom Dof aus/ Ahnen Befehl ertheilt/baß er die zwischen der Muhr und Sau ligende / huns wird aber garn und Croaten gufammen führen / und die Turden / von ihrem bas Sand. Borhaben/woferrnes gutlich nicht geschehn fonnte / mit Bewaltabe bergelegt. treiben folte. Wie nun die Turcken/als arge Spuhr: hunde / durch ihren scharffen Geruch / insgemein gar bald erwittern / ob eine raube Begegnung obhanden fen : alfo vermercken fie auch jeso bald Une rath; begaben fich demnach/unvollendeter Sachen / wiederum in ihre Restungen/mit Dinterlassung vieler Wagen/ fo im 2Balbe fteben blies ben. Darauf hat man die/allbereit zur Abreife in Bereitschaffe stehendel Obleis Curriers zuruch behalten.

Stuck ifit Mafchlag ouf Meitra an Maffet.

Turden:

Beichme rung über

ben Raub

der Sufa ren.

Bleicher maffen fiel ihnen ibr Anschlag auf Reitra / inden Brunnen. Sie/Die feine schlechte Beutemacher/ noch Raub-Sucher heiffen/fondern nur Bulbigungs Einnehmer/ und Stadt Erhaicher/ Grens Berrucker / Bermehrer ihres Bebiets / Schmaler und Befchneiber beg Chriftlichen und Abipanner fremder Unterthanen / fenn wollten; lieffen fehr lufterne Augen nach bem / ihnen benachbartem/ Stadtlein Deitra fliegen: benn die Beper fund felten ohne Junaer: trachteten demnach/aus folcher Dachbarichafft / eine folche Bereinis gung zu machen/baß Neubaufel und Deitra/wie fie einerler Anfangs Buchstaben zum Daupt hetten / alfo auch einerlen Derrn zum Dber haupt gewinnen mogten/weil fie aber ihre gebeime Anftalt nicht fleiffig. genug gedecft; bat man Diefelbe / Begentheils / burch Bebut und 2Bachfamfeit/in die Gin , und Abstellung verwandelt.

Begenfeits fam/vom Begir zu Dfen / ein Czlaus an / mit vier gefangenen Dufaren: Die er antlagte/baffie/famt etlichen ihren Raus bers Benoffe: / ben Turckischen Bauren ben zwenhundert Rinds Stude/nebft zwerbundert/auch eflichzwanbig Dferden/ weggenome men/Die Treiber aber gefebelt: weswegen er die Juftis/wider Dieje Deils lofen/wolte angeruffen baben / bef Berboffens, man murbe fie / mit gangem Ernft/ftraffen. Worauf diefelbe auch fo fort / auf das Rals

ler Thor/in Arreft gezogen worben.

Mas es bem Balafi Inbre für einen Muse dana genommen-

Dieber erinnere ich mich des Grafens Balaffi Imbre: welcher endlich mit biffbero/von meiner Feber / in leiner Befanglichfeit / noch nicht wieder befucht worden. Dit demfelben wolte es / anfangs feiner Captis virung / fast die Benforge eines schlechten Ausgange feben : weil es fein Schlechter Fehler war/feinem Konige / nach fo vielfaltigem Unges borfam ! aus dem Arreft zu entgeben / und noch überdas die vielmalsverbotene feindliche Dandlungen hernach zu wiederholen/ ja so gan Den Roniglichen Commiffarium mit bem Regiment Stabe (welches ehebeffen ben Koniglichen Frangofifthen Bubernator ju Arras/Derris von Sain & Preuil, feinen beften Dals getoftet) zu beftreichen / auch/ auf die Roniglich: Regimenter / mit Stucken vom Raftell beraus 24 fpielen / die Er ebung biß auf den dufferften Dobtwang und biß zu ganblicher Unmöglichfeif langerer Begenwehr / zu verfthieben. ftaltfam man ihn begroegen faft je langer/jeftrenger/vermahrte: alfo/ da 61

baß/famt feiner Verjon / auch alle Doffnung eines gnabigern Tracte

mente fcbien verfverrt zu fevn.

Der Valatin/ welchen er boch nicht wenig beleidigt / bemubete fich Dennoch gewaltig / ihm eine Erleichterung des Arrefts auszuwirden : mieberum weil ihn entweder die Bute / ober die Reue / oder die Beforgung von feine Frenz def Gefangenen Berwandschafft einen Daß auf fich zu laden/dazu an. Bher. trieb. Es ward ihm aber/ am Repferlichen Sofe/folde Furbiffe nicht jumbeften gedeutet : jumal weil ihm der Urfprung Diefes Brafens er littener Ruin woltezugerechnet werden. Weil derwegen die Sache fo gefährlich ftund / und die Balaffifche Buter allbereit eingezogen waren : eilete die Bemablin des Berhaffteten nach Sofe; überreichte Repferlicher Deajestat / in fußfalliger Demut, eine Fleb: Schrifft/um Snade für ihren herrn.

Bald darauf empfing der Ronigliche Kammers Nichter Befehl man folte ben Befangenen anboren und zur Verantwortung laffen. Welches schon einiger Borblick der sebier obbandenen Bnaden Sonne Und dieselbe triumphirte auch endlich / über alles Diff : Bers halten / fo hochftruhndich / daß erwiederum in die Frepheit gestellt ward/und man ihm alle seine Guter wieder einraumte. Wermuelich aber hat eine ersuchte hobe Furbitte / Diesen Berhafft ju gerreiffen / ihre

Kraffte mit bagu verlieben.

In diesem Jahr/entschlossen die Evangelischen Stande/in Dbers Evangeli-Ungarn ju Erfpahrung der Untoften fo die Besuchung auslandischer bein Der-Academien erforderte / eine Univerfitat aufzurichten : maffen auch zu ungarn folchem Ende/ bereits unterschiedliche tugtige Leute/zur Profession jed, wollen eine mederer Facultet/ dabin verschrieben wurden. Es ward folches am Edul an Repferlichen Hofe / in Bebenden gezogen / und auf den allgemeinen richten. Land Zag verwicfen. Die folgende Jahre aber haben ihnen gewies fen/ daß man zu frube bobe Schulen aufrichten wollen/ da man noch nicht verfichert geweft/ ob die nibrigen fest genug ftunden.

Bleichwie es aber mit Anrichtung eines Apollinischen Marchts/ und fregen Runft Dandels/in Dber Ungarn / nicht fort wolte : alfo gewann bas Mercurialische Gewerbe ber neu-aufgerichteten Compas gnichingegen gute Befordrung. Maffen bie/in die Turcken verreiletel Niderlags Compagnie/im April dieses Jahrs (1667) ju Wien wies

Grerlanat

## 00 Türcfifche Tartarifche Rebellifcher Aviens Dethecrungen

Begir juD. fen erzeigt fich muld ge gen der Die Derlags,

berum anlangend / nicht gnugiam zu ruhmen wuffte die Chre und Bunft / fo ihnen der Bezier zu Dfen erwiefen : indem er Jedwedem/ unter ihnen/taglich is Thaler/jum Unterhalt/zablen laffen/überdas ihnen viel Zeichen feines Wol-wollens gegeben / und groffe Aners bietungen möglichster Befordrung ihrer Commercien gethan ; und Compagnie awar/unter andren/biefe/ daß fo wol fie/als andre/ die fich noch in theils Surciich und hungarischen Stadten / um Dfen / und felbiger Begend berum/zu Ginrichtung der Rauffmannschafft/aufhielten/imfall Die Dandlung fo fortgefest wurde / von ihren Bollbaren Butern/nur Reichsthaler von 100/ erlegen folten; da fonft benen Englischen/ Frangoffichen/ Talianifchen/und andren fremden Bewerb- Treibern/ von ihren nach und aus der Zurcken führenden Waaren / 3 von bun-Dert abgefordert wurden.

> Melde milde Erbietlichkeit barum nicht eben / aus einem gegen Den Christen fo wolaffectionirtem/als vielmehr intereffirtem und eigennusigem Bemut/entforungen. Denn diefe Welt und Beld wifige Barbern gichen gern einen Sandel und Wandel in ihre Lander : auf daß ihnen destomehr Bolle zuwachsen mogen / auch die gute Gilbers Munte/ aus der Chriftenheit/bauffig/inder Turcken/fur ihre Waas ren ausgegeben werde. Wie man denn / vor vielen Jahren allbereit/ Die Toachimer Thaler/ und andre alte Mungen/in grofferer Angabl/ in Den Zurdischen Dandlung Stadten / angetroffen / weder in Ungarn/ und Teutschland: weil solches gute Beld /von den Rauffleuten / um Profits willen / hauffig binein geführt / und dadurch das befte March und Gingeweid unferer Bergwercke diefen barbarifchen Sunden vor gefchuftet worden. Infonderheit aber fuchen auch die Breng Baffen/ aumal der zu Dfen / ihren Gigennuß darunter : fintemales / für fie / nicht allein ordentliche Befchenche / zu Erfauffung ihrer Befordrung/ feget; fondern auch fonft leichtlich mancherlen Borfalle fich Daben ers eignen/ baraus fie einen Bewinn und Bortheilziehen fonnen. Ubers das fennt fie/ mit Versprechung groffer Frenheiten und Privilegien allezeitviel milder/als mit beharzlicher Daltung berfelben : angelebn/ fie gar leicht eine Schein-Urfach zu ersinnen wiffen / fich ihres Berfpres chens zu entbrechen / und Die Bolle zu erhochen / auch wol gar einen Fari

Rinwand zu ertichten/ baß die Waaren verfallen/oder / durch eine ans

febnliche Difcretion/befrent,fenn muffen.

Wann fie auch / an einem Ort / einige Frevaebigfeit beweifen; werdenfie gewißlich / an einem andren / fich berfelben / Behen-wo nicht bundertfäleig / fuchen zu erholen. Bie eben fowol diefer Begier zu Dien im Brauch hatte: ber den Repferlichen Abgeordneten/mancher ley Courcoifie und denen Handelsleuten einige Butthat bifweilen erzeigte ; dagegen aber bald diefe oder jene Bauren ju Frohndiensten/ baldviel Dorffer miteinander jur Dulbigung treiben wolte ; wie fein Borgeber : wiewol man ihm folche Deuerungen in Gnaben abzuschlas gen wuffte/ und benen Ungehulbigten bas unverpflichtete Frohnen verbot. Sennd bemnach und bleiben ber Turcken / und ihres glets chen/ Beschenckenur beangelte Baben / Die ftets / ein mehrere zu erfte schen/ trachten.

Die aus Neuhaufel / fo ihr Reft fein zu einem Baub baufel/ Deuhauf. machten/ beschenckten nicht andre / fondern fich selbsten / mit fremden ler rauben. Bieh/welches fie/ben Neutra / weggenommen / und alfo die geborgte Beche entrichteten. Denn/wie wir vorhin verstanden /war ihnen jus

por/von denen in Neutra / dergleichen wiederfahren.

Das Gluckaber machte ihrer etliche felbst anderswo wiederum gleichfam zu einem Metel Bieh/und Die Sufaren zu ihren Metgern/ ben folgender Begebenheit. Es hatten zween / zu Neuhausel gefan Diel Tur. gen fibende / Chriften ihre Belegenheit dur Entrinnung erblicht / biel menie und / an zusammgefnupffen Stricten fich / über die Dauren / hinab gern Dugelaffen. Denfelben festen bif in die fiebentig Turcfen nach ; flief farn gesen aber auf 30 Husaren / die eine Angahl beladener Wagen /. nach Rab/convoyren folten/und fielen dieselbe an / nicht anders / als ob fie Rauber angetroffen hatten: Dafür fie Diefelbe auch ichalten. diefe gaben ihnen bald zu fühlen/daß fie feine furchefame Raub- 2bgel/ die fich so geschwinde in die Flucht treiben lieffen/sondern redliche Gol baten waren ; und gebrauchten fich bendes ihrer Rugeln und Gebel so meisterlich/ baf jener ben die zwankig aus dem Sattelhupffen / die übrige aber/mit Schrecken/ Davon eilfen.

Unlang bernach/famen denen Sufaren von Reitra/ als fie auf die Jagtausgezogen/o. Türcken/oderzwerbennigte wilde Saue/in den Fang/und wurden gefället. Me iii Diff

Ru benben ben Gtoffe ausac. wechselt.

Diffward/ohne langen Aufichub / mit weit mehr als bem alte-Cetten wet ro canto, oder doppelfem Binfe / von einer andren Turcen Darthen/ verfest: welche/in der Rabe/ben Reitra/ neun und zwangig Dufaren die Ropffe wegschlugen.

Unweit Ranta met ben viel Du farn nibers gemacht.

Unferrn von Banta / famen gleichfalls achtig Sufaren gar übel Ju Dlat. Denn es hatten fich / ben Dfen / viel Turden verfamlet; au denen noch andre von Stublweiffenburg/Sigeth/Gran / und Cas nifcha/erwartet wurden : diefelbe begehrten / von jedem Dorff / funff Wagen. Bu ihrem Ungluck aber kamen befagte achbig Sufaren Diefem groffen feindlichen Sauffen entgegen / und vom Gebel bef felben / nur zwen und drepffig mit der Daut davon. fonft felbige Turcen fürnemlich ausgegangen / hat man nicht fonnen erfundigen: benn biefe fehlaube und verschwiegene Goldafen laffen felfen einen Beruch ihres Intents vor fich bergeben / bevor die Bewurs chung beffelben dazu fommt. Bermutlich haben fie ben Anfang mas chen wollen/mit Schrecken/ die Bauren dahin zu zwingen/daß fie bins furo/zu gewiffer Beit/ihnen eine gewiffe Anzahl Bagen liefern folten; und bann zugleich auch/an ben Bufaren/fich zu rachen/ gefucht: weil fie neulich efliche mal nacheinander/von denfelben/ mit blutigen Ropts fen/viele aber ohne Ropffe/abgefertigt worden.

Denn/ungefahr um die Delffte def Deumonats/traffen 1500. Turden auf 500. Dufaren: einezwar ungleiche Bahl / fo aber von ben Ungarn/burch Berfchlagenheit und Bortheil/ihres Theils verglichen und geftarctet ward. Denn diefe hielten fich meiftens im Bebufch vers borgen ; indem die Zurden den Dpolifluß (welcher fich / ben Baras can/mitdem Gran-Bluf umfangt / und dafelbft / nach der Bermis fchung/in die Donau geht) paffirten ; festen unverfebens / mit befftigs fter Furi in fie / und brachten fie gar bald / durch Schrecken / auf bie

Blucht/und ben zwen hundert derfelben ums Leben.

So waren auch anderftwo ihrer nicht wenigere / von einer giems lichen Menge neugemufterten Dufaren/umringt / und ju Boden ges bauen.

Eine andre Susarische Parchen nahm den Reuhäuslerischen Turden efliche zwangig Pferde von der Weide/und probirten Diefels be

Ctarder Ginbug ber Turden/ am Dpol Mug.

be im reiten fo macker/ daß Die/ ihnen nachhauende/ brev bundert Turs

chen nichts / als Werbruß/erjaaten.

Der 11.(21.) Derbsttag Dieses 1667. Jahrs gab ber Romischen Rom. Rent Repferin einen frolichen Anblich : fintemal fie/gwischen 7. und 8. Uhren/ Maj. wird Borniffage/einen fconen jungen Revferl. Dringen zur Welt/ Ihrer Pring ger Majestet aber dem Repser / als auch gesammter Repserlichen Dofftat/ borenwie nicht weniger dem ganten Romischen Reich / Damit zugleich son Derbare Freude gebar. Maffen folches/ an allen fürnehmen Ichfen in Teutscheund Welschland / mit unterschiedlichen Frolockungs Zeis chen bezeugt ward. Der Repferliche General Leutenant / Graf Mone fecuculi/bamaliger Commendant zu Rab / lief/ in felbiger Reffung/ Defineaen Das TE DEUM laudamus, in der Thum Rirchen / fingen queb alle Befagunas Rolefer drevmal Salve geben / und eben fo offt/ von den Wallen/mit 45. Stucken.

Diefer junger Dring / Dem alle aufrichtige Gliedmaffen befi Reichs / als einer lang verlangten und verhofften Kron Seulen des glorwurdigst hoben Ersbauses von Desterreich / einen berrlichen Aufwache wunscheten empfing/in der D. Zauffe, den vielfaltigen Da men Ferdinandus/Wenceslaus/Leopoldus / Josephus/ Dichael/ Elgarius. Wiewol man ihndaneben/in Betrachtung er / an ftat ber irdischen/gar fruh zur himmlischen Kron erhaben worden /füglich auch breves Imperii Romani amores (wie dort/ bevm Zacito/ berjunge Marcellus fast mit bergleichen Worten bedaurt wird) nennen

moate.

Diefe / wiewolleider! furge! Freude erfullete auch den Spannte schen Dof/auf seinen unlanast acschopfften Unmut / mit nicht mittel maffiger Anmue und Behäglichkeit; gestaltsam / von dem Spannis ichen Bottschaffter/zur Stunde/ein Edelmann/mit folder erfreulichen Anfundigung/nach Mabrie abgeferfigt / und dadurch felbiges Ronige liche Daus / unter der neulichst aufgedrungenen Laft seiner schweren Rrieas Sorgen/erquicht und aufgerichtet ward.

Won welcher Kriege Gorgen Beschaffenheif und Ursprung wir billig/ben Diefer Anregung / eine Purts-gefaffte Erorterung toun: weil aus diefer Spring Quellen/ein Blut Flug nach dem andren fich ans geftromt/und auten Theileauch ber Ungarifch Turchifche Krieg / obs

fetion

04 Türcfifch Tartarifch Rebellischer Briegs Derheerungen

schon nach vielfältigem Umschweif/endlich seine Blut / ober wenigstens

einen farcten Bufluß feitlings gewonnen.

Rurke Er in diefem Rabr ange fangenen Rriegs in Den Span, mifchen Die berlanben.

Dachdem/zwischen denen vorigen vieljährigen Spannisch Frans sehlung beg Bofifchen Rriege-Flammen/eine papierne Scheidmand / vermittelft eis nes aufgerichteten Friedens Inftruments / gefest war: ward diefelbe im Manen Diefes Jahrs / urploglich durch eine neue Kriegs Brunft/ eingeaschert. Der großmachtigste und sehr gewaltige Konig von Francfreich/Ludwig bervierzehende/hatte den Pyrenaischen Friedens. Schluß nicht allein / durch Beirathung der Spannischen Infantin/ wie mit einem ftarden und unverbruchlichen Bande / befestigt; fone bern überdas/ in selbsteigener hohen Verson / mit dem gebrauchlichem Epo (sur la Croix, saints Evangiles, Canons de la Messe, & sur son honneur; wie es/in dem Befchlug-Artifel bemeldten Frieden-Schluf fee eigentlich lautet; bas ift: mit nelegten gindern aufs Creuz / aufs beilige Evangelium/aufs Miffal / und bey feinen Ehren/) hoch und theuerbeschworen / und damals zugleich die endliche Entjagung/ wos durch die Infantinn/vor Einwilligung ihrer Werheirathung an bochft bemeldten Ronig / fich alles Rechtens und Anspruche zu den Spannis ichen Niderlanden begeben und verziehen hatte/ in der aller verbindliche ften Rorm / vermoge deß an demfelbigen Tage barüber insonderheit aufgeseten Bertrags / bestetiget. Also beforgte die Kron Spannien nunmehr nichts wenigers/als daß/ nach der Beit/die Rron Francfreich eine solche Entschlieffung folte ergreiffen / Die einer to beiligen Belos bung und Bufage fonnte entgegen gebn.

Nichts destoweniger überzoch ber Konig sonder Ankundigung deß Kriegs (wofur er es auch nicht wolte erkennen) bemeldte Spans nische Niderlanden/zu erfigedachter Beit/mit einer gewaltigen Friege Macht/ und nahm desto leichter unterschiedliche Plate hinmea/je ge ringerer Widerstand Ihm begegnete / von denen / die den Harnisch faum abgelegt/ und fich mitfeiner gnugfamen Begen Dacht verfafft

baften.

Solches alles geschabe / unter diesem Anspruch / daß feiner Be mahlinn/ale ber einigen Koniglichen Prinzeffinn / fo Philippus ber Bierdte/ mit feiner erften Bemablinn/ Mabella / erzeugt hatte / rechts maffige Anfordrung/auf diefe Lander / Ihn dazu befugte. Maffen er benn auch gegen der Königinn von Spannien/durch feinen Abgefande ten/biefen Dandel rechtfertigen/und behaupten wolte/es wurde weder ber Pyrenaifche / noch Munfterifche Friedens & Schluß hiedurch im geringsten versehrt.

Bu folchem weitzaussehendem Werch / machten die Beneral Stat fen der vereinigten Miderlanden weite Augen. Gie famden mehr Uts fach, einen fo gewaltigen Nachbar zu fcheuen / als feiner fich zu freuen : Ben Erinnerung def alten Sprichworte / welches / wie Eghinardus (a) bezeigef bie Briechen felbiger Beit/ wenn man von ben Francfen/ fo damale Francfreich innen gehabte in State Sachen zu redenkam/ im Dounde führten: 'lor φράγκον φίλον έχης, γείτονα Al' in έχης. Den Svans cten magft du zum Sreundehaben; aber nicht/zum Machbarn Wels the Sprid wort ein geborner und gelehrter Frankos (6) auch felber ans zeucht/ mie diefer aufrichtigen Befenneniß: Sie Franci nostri, cum feenum in cornu gerant, vicandi funt. Derhalben muß man unfe reu grancken / weil fie hirzig vor der Stien / und fich leicht mit ibs ren Machbaren feoffen/muffig gehn. Wiewol er doch auch hinzu thut / daß viel Frantofen / Die eines gar leutseligen Bemuts / hievon billig auszunehmen fenn.

Die Betrachtung/fag ich/beffen fchien gedachten Gerren Gene Barum ral Staten zu bezeugen/ daß fie feine geringere Sorge/für die Lefthung Francheich Diefer Krieges Blut/ tragen mufften/ als fur Die Bewahr und Rettung bendindie ihrer felbft eigenen Freyheit. Denn fie funnten feine andre Dechnung Channischliesfen/ale, daß/nach Einnehmung der Spannischen Diberlanden/ fde Riber ber Reihen auch an fie tommen wurde. Maffen denn für gewiß will lang pererhalten werden / baß ber Konig folchen Ginbruch zeitiger ine Werct ichoben. gestellet hatte, wenn man ihm nicht gerathen/ mit dem Ginbrudy ins Spannifche noch nicht logzubrechen / bevor Engelund Holland eine ander gang abgemattet hatten : damit fie nicht behande ben Frieden/ und die Hollander folche Moliures, oder Maß und Mittel/ ergriffen/ bie dem Ronige feine Daupt, Infention/ welche auf ihre Uberwaltis gung zielete/ verrucken fonnten.

33

S)ierzu

<sup>(</sup>a) In vita Caroli M.

<sup>(6)</sup> Bergaldus libro 4. Chronici facri, p. m. 332.

Fiftiger Rabt bef Monfienr de Lionne.

Dierry fell insonderbeit Monsieur de Lionne geftimmet / und feinem Konige diefen Machiavellischen Rabt ertheilet haben/er foltef mit dem Spannischem Rriege/ noch eine Weil in Rube ftebn : ange febn / der / zwischen England und benen Bereinigten Provintien ents fandene/ Krieg die allererwunschefte/und von Bottlicher Verfebung. Seiner Majestat bescherte / Belegenheit ware / sich / zwischen Diefen benden Nationen / zum Schiedemann ihrer anjeko blutenden Strifs tigfeiten zu machen; wodurch man aledenn Diefelbes ( welche doch eie nig allein nur den Spannischen Niderlanden einige Bulffe und Ret; tung thun fonnten) mit geringen Untoften erfchopffen und ganslich entfraffen konnte : aber/ wann solche Schiedrichterliche Dbwal tung dem Konige aufgetragen / muffte er diefelbe fo wifig einrichten! daß diefer Englisch- Sollandische Krieg dadurch unterhalten und vers langert wurde : Denn das wurde die Kron England benothigen/ Seiner Majeftat Bundnif und Freundschafft zu suchen ; imgleichen Die Bereinigfe Diverlander Dahin bringen / Daß fie fich nach Geiner Majestat Willen und Winck bequemen musten / als Dero hulfflichen-Benfprunge fie bedorfffig wurden fent : Denn einmal wurden fie mit ber Zeit/durch fothane Verblutung/in folche Unfrafft und Schmache heit verfallen / daß aus den Dochvermogenden Wenig: Vermogende/ und berde anfeto fechtende Varthenen / in die Unmoglichkeit / Seiner Majestat fich zu widerfegen/gerabten mufften : Begenfalls / Dafern Der Konia/wider die Spannische Niderlanden/ben noch unreiffer Zeit und Bequemlichfeit / etwas vornahme / bevor diefe bende Dachbars schafften fich aller Kraffte erschopfft hatten 3 wurde man den Schaus Plat augenblicke verändert / und diejenige wiber ihn verbunden fehn? Die fich jest fo blutig entzwepeten/ und diefe/zur Befchirmung ihres all gemeinen Bor Bollwerets / alebenn vereinigt schauen / Die soust eine ander felbst zu Bodem fürmen und aufreibenkonnten : Eswürde ein fürsichtiger und fünstlicher Stats Brifffenn/wennman/fonder die fe bende Nationen / in ihrer Gelbft-Berwuftung / irr zu machen / ein groß Befehren machte / ob gedachte manden Hollandern/als der Kron Franckreich Bunds-Berwandten Benftand zu leiften ; ihnen zwar/ Dann und wann / eine geringe Dulffe thate / unterbeffen doch die rechte Sast des Kriegs unangerührt / sondernihren Achseln aufgebürdet bleis 1, to the track of

ben lieffe: Inder That aber / muffe man nicht allein dem Sviel zu fes hen/fundern auch das Reuer funftlich nabren und die Kriegs-Rlammen to lange erhoben / bif ihrer bender Macht in der Afchen lage; alebenn ware es Beit/auf die Spannische Niderlanden/vorerft/angugreiffen/und Damit zu folgender Bezwingung der Bereinigten eine Deffinung zu mas chen/daßmanihnen in Die geblofte Seife gehn konnte : Das meifte as ber/ so hieben zu beforchten/ware vielleiche diejes / daß beforglich / als bann England/Schweden / und der Repfer / eine Ligue nuteinander treffen/ und bie Dollander auch mit darein trefen dorffen; welches lo bann ber Kron Franckreich ein schadliches Giffe wurde fevn.

Diefer fcharffwißige und schlaube Ropff hat es eben errabten/und wol ausgespeculirt. Denn Engeland und Holland fürkfen ihren Damaligen foftbaren und hochftnachtheiligen Krieg bennoch viel zeitie ger ab / weder ber Frankofen ihr Verlangen und Schaufuft fich ers Arecete. Und als darauf die Armee des Konigs in diefem 1667 Jahr/ Das Spannische Niderland beruckte : fanden jich die Derren Beneral Staten boch bemuffigt / Die Sicherheit und Wolfahrt ber Vereinigs fen Niderlanden hieben wolzu bedencken / und ein Miffel zu ersinnen welches fauglich zum Prafervativ der Frenheit/und zur Berhutung/ daß Diefelbe nicht den Frantofischen Progreffen/und Bictorien über Die Spannische Nachbarichafft/an den Schweiff gefnupfft wurde. Faße ten berhalben eine ja fo gelchwinde / als nothige / Refolution / und une terzeichneten / innerhalb funff Tagen / dren Tractaten / zur Aufriche tung einer drepfachen Bundniß: so man ins gemein die Triple 211/ Triple M. liants bernach genannt : weil fie/zwischen England/Schweden/und eine Muter Denen Bereinigten Riderlanden/getroffen worden : Bermoge welcher/ bieler Kries Dieje dren gelobten/ durch getreue Dulffleiftung/ nicht allein einander gefelbften / wider alle / die ihnen ihren Ruh Stand etwan erschuffern und anfechten mochten/zu fchuten / fondern auch allen Fleiß und Ems fiakeit bran zu fegen / daß zwischen benen benachbarten ftrittigen Dos fentafen / nemlich dem Konige von Franckreich und Spannien / ein schleuniaster Friede geschlossen wurde und hernach unbeweglich verblies be: neben bem/auch ihre Bemuhung dahingu ftrecken/ daß gang Eus ropa eines langsverlangten Friedens ruhlich genieffen mogte.

Für

## 98 Türckisch/Tartarisch/Rebellischer Ariege/Verheerungen

Für den damals noch zarten und minderiahrigen Konig von Die spanien / war diffein gewünschter und gedenlicher Handel: der von Franckreich aber sabe es an / für einen ungewohnten Zaum seiner weits zielenden Bedancken / und für eine groffe Dinderniß / die Spannifche Niderlanden / mit feinen Waffen / vollends an sich zu ziehen. Aller maffen er fich auch/ gar bald barauf/zu einem Frieden mit Spannien/ (nemlich im Jahr 1868) hiedurch disponiren ließ; gegentheils aber/ wider die Bereinigte Diderlanden/ von der Zeit an / zur Rache fich rie stete/ und so wol den Konig in Engeland / als ben in Schweden / besto unvermerckter auf seine Seiten wendete / jeweniger die Welt fich eine bildete / daß folches die vorgemeldte Triple: Allians wurde zugeben: welche ben Namen und Titel behielt / an der Sache aber / und Derfo: nen/ ganglich verstellet ward. Denn man ließ die Hollander gat gern in der Einbildung stecken / daß Engeland und Schweden / in Krafft ihrer Triple: Allians / die body auf einem statistischem Triebs Sande fuffete/ von ihnen nicht abfeben wurden : bif ben Konig von Francfreich es bequem baugte/fie von diesem leeren Traum auf uwecke/ mit einer folchen Feld/Trompeten/ Diemachtig genug ware gewett/ben dritten Theil von Europa zu erschrecken. Angemercht / der Engelans der sich offentlich für ihn / wider Holland/ erklärte; ohnangesehn er vorhin mehrgedachte Eripel Allians hochlich gelobt / und ein Gotelis ches brevfaches Band getitulirt hatte.

Wolltenun Holland so zween machtigen Konigen sich nicht in Diensibarbeit ergeben; musste es / weil Schweden hinterm Berge hielt/und nichte/ale leere Bertrostungen/ speisete/ mit der Zeit aber auch endlich die Larven abzoch / und seine Intention / durch Bedroshung aller derer / die Holland würden bepsund dem Könige in Francksteich widerstehen / der Weltgnugsam befandt machte / nach andrer Rettung sich umthuns nemlich ben Kömische Kenserlicher Majestet/ ben der Kron Spanien/und Dennemarck / wie auch Churchinstein Daniel Brauns Durchleuchtzu Brandenburg/und dem Herboglichen Dause Brauns

schweig und Limeburg.

Der Romifche Repfer funnte fich diefes fchweren Krieges / bem er anfange eine weile gugefehn/endlich doch um fo vielweniger auffern; weil die Frankosen/unbefugtefter Weise/den Reiches/Boden / mit ih.

ren Marichen/oder Durchzugen/Ginquartirungen/ Ginnehmungen eflicher feften Dlate am Rhein/und andereipo / wie auch fonft Lands verheerlichen Streiffen/und Beld-Erpreffungen / dat hart druckten/ und ohne dem die gansliche Groberung der Bereinigten Diberlanden/ fo wol dem Daufe Defterreich/als dem Homijchen Reich / eine gewals tigegroffe Befahr jugieben wurde. Derwegen er eine ansehnliche Armee/wiewol anfanglich nur / juin Schus des Reichs/bernach aber auch/durch die Frankosen hefftig gereißt/wider fie/ und den bedrengten Diderlanden zur Erleichterung/ins Feld gehen ließ.

Dieraus entflund/bald hernach / Die machtigfte Deforderung Bieber der Rebellischen Kriegs Emporungen/ in Ungarn : sintemal Franct Frango reich dem Romifchen Reyfer eine Diversion und frafftige Hinderniß Rederland ju machen/dem Grafen Tefli nicht allein flarcte Sublidien Belder/ fde Rring fondern auch/durch ven Marchgrafen von Bethune/ Ihrer Majeftet Der Dolnifchen Ronigin Deren Bruder / und andre feine Befandten/ gehede. oder Residenten in Volen/viel Volniiche Bolder / und Frangofische Officierer / verschaffte; hingegen die Verbundniß wischen Ronnide Kenferlicher Majeftet mit dem Konige in Volen/wider den Erb-Feind/

au bintertreiben/moglichfte Werfuchungen that.

Db der Frankolische Mesident an der Oftomannischen Vfors ten/ber Seilischen Angelegenheit bajelbft fich ganblich enbogen / ober mit der Kron Franckreich ihrem Intereffe / gleichwie in Polen und Dber-Ungarn gefchahe/vermischt habe/wie gwat bas Berucht ausgeftreuet/mogen andre genauer erortern: fintemal ich nicht gern etwas für was Gründliches ausgebe / was auf gemeinen Vermutungen beruhet / und den leichten Gerüchte Blugel zum Grundehat. Dies wol nachmale etliche aufgefangene Schreiben beß Frangofischen 216 gefandtens in Polen /an den Tefli/gar leiche fo viel Deutmaffungen gegeben / baß bedeuteter Refiventatichan der Offomannifchen Pfor ten nicht allem die Teflische Rebellion/ sondern auch den Erb Feindle chen Ginbruch in Ungarn/mehr befordert/weder gehindert habe.

Unterdeffen erkennet man / aus diefer furgen Berührung der Frantofischen Unternehmung wider die Spanische Niderlande / fo viel/baff ander martialifchen Rette fo vieler nacheinander entftandes ner Kriege in Holland / Teutidland / Sifpanien / Sicilien / Schweben /

Dennemard/und endlich auch in Ungarn/Polen / und Turckey/dies fer Anno 1667. wider Spanien vorgenommene/obgleich durch einen schleunigen Frieden furstabgebrochne/Feldzug/das erfte Glied gewe fen/so alle die andre Kriege-Rüge/voie anhangige Gleichen / nach sieh gezogen/solchen nach alles das Ehrsten-Blut / so nachmals in Ungarn und Desterreich vom Testlizund Turcken/vergossen dem bem felbigen/als einer Fern-Ursachen/auf gewisse Massechen sowol / als wiedie Blutstürzungen/welche vorher zwischen Franzolische Englisch und Niberlandischen Flotten / und gleichfalls zu Lande in Niber und Seutschland/und in Norden/sich begeben hab en/zugerechnet wird.

Datte nun/am Repferlichen Dofe/ber Gottliche Gegen / aus bem herrlichen Difpanischen Weinreben / ein edle Tranbe/ und fuffen Freuden-Wein/hervorgebracht; (will fagen/ durch die gluckliche Dis Derkunffe der Romifchen Repferin mit einem jungen Repferlichen Drins Ben/und vorhin durch andrelauf die Deimholung undas Benlager/nach und nach erfolgte/Festiviteten / eine allgemeine Frolichfeit erweckt:) fo gab die Vost/von diesem Frantofischen Beginnen / hingegen einen ziemlichebiteren Geschmack daselbst/ und nicht viel annehmlichern das traurige Berücht von der groffen Befahr/fo der Kron Volen / von den Zartern/Coffaten/und Turcken/bevorftunde; welche lettere/aufdem Ufrainischen Bodem / unterschiedliche Schangen hatten aufgeworfs fen; damit fie/wie mans explicirte/ber Daupt Reftung felbiges Landes/ und deren funfftiger Eroberung/fich defto naber fegen mogten. Bes stalffam definegen ein Volnischer Legat / im April diefes Jahre/nache bemergu Wien/ben Renferlicher Dageftet/eine Julff Bitte abgelegt/ von dannen nacher Regensburg reifete / und ben den Deputirten ber Reichs/Stande allda deraleichen Anfuchung that.

Dißsolte einem schier unglaubwürdig fürkommen / wenn man/ aus der Türcken ordentlicher Weise/ die Glaubsoder Unglaublichkeit wolle beurtheilen: sintemal dieselbe sonst nicht leicht zwegerlen Kriege zugleich anheben; jeho aber/noch mit Candia/ dievolle Hand zu thun fanden. Aber man muß wissen / daß solche Verschanzung nur vielmehr / auf Vorbereitung eins künffligen Kriege und zur Aufrichtung ber zu Türckischer Botmassigfletet geneigten Cossafen / weber auf einen

volligen Surckischen Feldzug bamale gezielt.

Michts

Gefahr der Kron Dolenvon Turcken/ Tartern/ und Coffaten. Nichts bestoweniger war doch die Gefahr / so über Polen schwebte / eben groß genug: sintemal dieses vorhin/von Sossafen/ Woscowitern/und Schweben/ichon übel zugerichtete / und faum eint wenig/durch einen kurgen Frieden / wiederum erquickte Königreich/ jego viel geschiefter zur Ruhe / weder zum neuen Kriege / und zwar mit so barbarischen Wolckern / sich sühlte. Schatten die Wunden vom den vorigen Kriegesläufften sich faum geschlossen; und solten schon wied der aufgerissen werden. Denn die grimmige Sartern / und aufrihrissiche Sossassen werden Wolck/das nicht viel gnädiger handelt als jene) wolten / in Gesellschafft etlicher Türckischer Truppen / das Polnisches Reich/mit einer frischen Werherung/und Wegelung/heimsuchen.

Damit aber unfer werthe Teutsche Leter / vonviesen Volesten/
memlich den Coffaken und Tarterneine grundliche Nachricht habe/wo
ihr Auffenthalt/und eigentlicher Sih/im gleichen wie es um ihre Les
beins Art/und Kriegs Manier beschaffen sen; soll solches der nachges
henden Beschreibung ihres Einfalls in Polen/allhie vorgehen: Weib
eben diese bende Nationen nunmehr im vorigen Jahr/ der Christenheit
dum Besten/einander in die Naare gerahten/ und die Tartern zwar/
nach ihrer alten Gewonheit/benm Turcken; die Cossafen aber anjehof
ber der Kron Polen/halten; auch überdas dieser Bolcker Sitten und
Weise fo seltsam/daßmancher desto gerner dieselbe lesen dorffie/ je selte

famer/und rauber fie find.

Uber den Namen der Tartern ist feine Einigkeit / unter den ursprung Scribenten/wegen seines eigentlichen Ursprungs. Am glaublichsten des Ratwird befunden/daß sie denselben/mit sich aus Asien / nach Europa/ge mens der bracht: und stimmen die meistehierin zusammen / daß die Tartern ein gewisses Bolck/unter den alten Asiatischen Schichen/anfangs gewest/welche man vor Alters allein nur / von dem Strom Tarre, derift Land durchsloß die Tartern geheissen: wovon man auch die gange Landschafft Tarre oder Facer genannt. Denn die Asiatische Schichen schieften Provingien/vertheilt gewesen sein. Unter solziehe bemelbte/nach gedachtem Strom / also genannt. Unter solziehen Schiehn/deren ein großer Schiel endlich den Ramen der Nogoster gewonnen/siegte bald diese hald jene Horde, bis zulest die Mogoster uch der meisten Provingien bemeisterten / und auch andre Asiatische Lander/

Lander/mit ihrer groffen Macht/überwaltigten. Wie nun das Reich der Mogoler/aus unterschiedlichen. Dorden/oder Jamilien / Stammen/und Fürstenthümern/bestund/also musstedie Zartarische Dorde/ bep ihren Feldzügen / stets den Vortrad ihun. Dieser Avangarde, oder Vortsags/und stiegenden Armee grinnnige Einfalle erweckten übersall ein groffes Geschrep und Flehen. Allenthalben da sie angemarsschirt kamen/rieff das Volck: die Tatern kommen! Davon soll dieser Nam solgends dem gangen Kriegs-Deer der Mogoler / oder Afiatischen Seichten / und endlich ihrer gesamten Nation zu theil worden sepn: massen ingewisser Vordens-Wann / mit Namen Rubruquis, so vor vier hundert Jahren vom Könige in Franckreich / in die Tartarrep verschiest worden/viese Nachricht zurück gebracht,

Welches denn um so viel williger von manchem für glaublich angenommen werden will/meil/noch heutigs Tags / die Astatische Tartern sich nicht Tartern/sondern Mogoler/nennen sollen; wie estische schreiben. Wovon ich aber die heutige Nord-und Ost-Tartern/so dem Reich Sinahart am Rückenligen / billigaussondre: welche sich schwerlich/heutiges Tages / tNogoler nennen werden; sondern vermutlich mit einem neuen Könige auch den Namen ihrer Neiche versneuern (nach der Weise des Reichs Sina / welches jeho nicht mehr Sina/sondern Taising heisst und dennoch auch daben den Namen Tarten/als einen allgemeinen/noch immerzu daneben ben behalten.

Meines einfaltigen Ermessen aber / ist dem gangen Asiatischen Scyfhien der Nam der Tartaren wol nicht so sehr von dem Geschren der voraus gecommandirten Jorde / Tarre, zugewachsen / als wielmehr von der Streitbarkeit und Sieghaftigkeit der Proving Tatre: Welche vermutlich/ihrer Tapsferkeit halben/unter ihnen/für so ritterlich und edel/geachtet worden / daß alle die andre Horden / den Namen der Mogoler entweder nicht behalten/oder gar nicht angenoms men / diesen Namen freywillig ihnen selbsten hernach zugeeignet. Oder vielleicht seynd / von der Tartarischen Horde/ viel andere Seythische bezwungen worden / und dadurch so wol unter den Namen / als unter die Votmässigliet der Tatrischen Nation/gerahten.

Denn obgleich unleugbar / baß ber Scothen ein groffer Theil bie Mogoler vor Altere geheiffen; muß boch biefes auch baneben geftans

benwerden / daß solches kein so gemeiner / und gleichsam der vortresselichste oder berühmteste Nam der alten Asiatischen Tartern geworden / ehe und bevor dieselbe sich gewaltig in der Welt gemacht / und das Reich Indossam (oder Vor Indien) unter ihren Zaum geworssen: Dessen König/noch auf heutigen Tag/von solchen alten Wogolischen Potentaten der Tartaren/den Geossen ist vollen alten Wogolischen Potentaten der Tartaren/den Geossen ist vollen Wogoler) gleichsalls nur/in einer sondern daß sie/die Wogorer (oder Wogoler) gleichsalls nur/in einer sondernen Proving/shren Sig gehabt/und/allererst und gesähr ums Jahr 1190/die Broß-Perrschasse über Tartarien erhalt ten. Nachdem aber/ in der Groß-Perrschasse ib Wogolssche Moodnarch allgemach gesunden; ist auch der Namder Wogoler / nach der Zeit / wiederum in besondre Tartarische Provinsien concentrirt/ und eingezogen/hingegen aber der Tastren (oder Tartern) Nam/mit der Zeit / und Streitbarseit / so ausgebreitet worden / daß er den ge-

raumsten Theilder Zartaren benamfet bat.

Es maggwar fenn / daß noch manche Tarfarische Rursten und Bolcker / von den alten Mogolern / übrig. Wie bann Die Leute/ welche einsmals der Ruffifche Broß. Fürft ausgefertigt / den aufferft legten Strich von Groß-Affien zu erfundigen / und Die bif an die bes ruhmte Maur def Meiche Sina gelangt/ durch welche Sina/von den Nord Zarfern/unferschieden wird/ mit dieser Nachricht wieder beim gefommen/ daß dafelbft/ nemlich diffeits der groffen Reichs Danren/ mancherlen Nationen/meistens aber raube und barbarischewohneten/ darunter die Mogolische die fürnehmst und gröffeste mare : Daber denn zweiffels ohn auch der Nahm Mogol vielen Zartern annoch ans hangt. Aber daraus ergeht nicht / daß alle / oder die meifte Tartern des Groß-Afiensnoch Mogoler heiffen : Denn die rechte Befchaffens heit der groffen Nord Tartaren / jenseit der Nord Sinefischen Haupte Stadt Defing/ift mehrern Theile annoch uns Europæern unbefandt. Unterdessen geben doch die Sinische Beschicht Berfasser / und Reises Beschreiber/als Trigautius/Martinius/daß die Sinische Tartaren/ will fagen diejenige Nordund Oft Tartern / wie auch die West: Tars tern/ somit Sina sich benachbarn/ und diejenige felbst / so bishero bas Reich Sina gewaltsamlich beseffen / alle samtlich / von den Sinesern/ Tata genannt werden; dafür fie Tarten oder Tatra fprechen wurs ben/

Den/wenn ihnen der Buchftab R in ihrer Sprache nicht mangelte. Dun find aber felbige in sund um Sina lebende Tartarn der rechte Rern von der Afiafischen Zartaren / und geben die groffeste Menge : alfo werden vermutlich die meifte Bolder Derfelben auch den Ramen. Tartar / noch beutige Zags / führen : fintemal die Sinefer Diefelbe fonft nicht Tata nennen wurden. Und Damit wird meine Bermu tung besteifft / baß die ienige irren / welche vermennen / ber Dam Fars ter fen der gangen Sarfarifchen Nation überall daher entstanden / weit man ben Erblickung ihrer Bor Truppen / die eigentlich fonft allein nur Zartern geheiffen hatten/gefchrien ; Die Tartern tommen! Go wird auch diefes daraus erhalten / daß die meifte Affatifche Nord Dit und Weft Tartern / ob fie gleich unter fich befondre national Namen' Baben/ Dennoch mehrentheile alle/und vielleicht die Mogoler auch mit/ unter dem allgemeinen Namen der Tartern noch beschloffen werden; als wie die Desterreicher/Schmaben/Francen/Sachsen/zc.alle samts lich/unter dem Namen der Teutschen:

In Diefen Bedancken befestigt mich Beter von Sorn / in feinet neuen Beschreibung beg Renserthums Sina : Darinn er / aus Dem: Trigautio, berichtet/ daß/ ju der Beit/ ba die Mogoler alle die andre Scothifde Wolder / insonderheit die gegen Often / unter bem geloherrn Amochtan Chan, unter sich gebracht / der damalige allet groß fefte Theil unfer ihnen/ nemlich die Scothen/ fo gegen Guden und De ften/auffer bem Berge Ima/gelegen / durchgebende / mit dem befons bern Damen Zafar/und Zarfar/ oder Tarfare genennetworden.

Gewißlich ift Diefer Dam Tarter weit alter / als ihr erfter Gins Denn man findt/ben dem Emircondo/einem Bers bruch in Europa. fischen Scribenten / allbereit / ims Jahr Chrifti vierhundert / Diefes Welt schreckenden Namens und Reichs ausdrückliche Meldung. Das beweiset alfo genug / es fen diefer Dam nicht / von dem Beichren der für ihnen fiehenden und fliehenden Europaern / unter den Tartern so gemein worden; sondern langstallbereit gewest. Wiewoldie urs alte Zartarische Konige / von den Derfern/ Hakon Chini, das ift Rure ften / ober Konigevon Sina / getitulirt worden : wie nach Tereira Erinnerung Die Verfer alle Orientalische Lander ebedeffen zu nennen. pflagen.

Diese

Diefe graufame Beiffeln / und Dencter ber Gott ungeborfas men Chriften / baben fich / mit ber Beit / wie eine groffe Gundflut aus Mien/nach Europa/berüber gefturge; nemlich ein gewiffer Theil bers felben. Theil Befchicht und Zeit Befchreiber wollen / foldes fen / Der Mich ungefahr vor drenhundert und eflichen Jahren / gefchehen. Der tifchen Deichovius, ein Polnischer Scribent, schreibt folder ihrer Ankunfft Lattern efwas mehrale drephundere Jahre/ fchon bep feiner Beit/bu; mit Ber mit burch meldung/es habe im Jahr Chrifti 1211/im Mapen/ein febr groffer einen Come Comet geleuchtet/ welcher fich gegen den Don Strom (oder Tanais) ten vorbes und Rugland / gewendet / und den Schweiff nach dem Decident ge seichnet. Lehrt: durch felbigen fep Die Unfunffe der Sartern angefundigt : ans gemerche/folgenden Jahre bernach/bieferauberijche un wilde Wolcher/ nach Ermordung ihres eigenen Ronigs / fich auf die Flucht begeben/ mit eflichen Nord Landern/ ba ihres gleichen Befipp war / jufammen gerottet/und erft an dem Ponto/wo die Beta wohneten/hernach an Der Don und Wolga/fich nidergelaffen ; von dannen fie den Mojcos witern offe ins Land gefallen / wie ihrer Biele noch heutiges Zages thun/und alfo ihre Nahrung vom Raube genommen. (a)

Daraus dorffte mancher schlieffen / daß die Zarfern viel fruher/ als nur por 300 Jahren erft / fich uns Europæern befandt und ers schrecklich gemacht : wurden auch nicht bran irren. Allein es ift zu merchen/ Daß diefe unftete und fluchtige Ruh-Stohrer/zu unterfchiede lichen malen/ fich'aus Afien/ in Europa/ wie ein austretender Strom/ ergossen / und die Christliche Lander mie Blute Wellen bedecket

haben.

Thr Dam und Neich ift / wie befandt / allbereit / vor 1283. Die oft die Jahren/ obgleich nicht ben und / boch in Drient/ ruchtbar gewest: Tarten wie vor/mit dem Emircondo/bezeugt worden. Rach eflichen bun, nach Euro, dere Jahren/brach diefer Dam und dif Berucht/ von der groffen Sar/ pagejogen. taren/abermal hervor. Wieder Thoifthe Author Bacuth in feinem Beit. Buch / ben dem taufendftem Jahr (6) nach Christi Menschwers Duna/gebencet: da er ihre Dber Daupter die groffe Christene Bonige titulirt. Massen nicht nur aus Diesem Zeit-Beschreiber / sondern auch

<sup>(4)</sup> Matth, à Michau c, 2. de duab, Sarmatiis.

<sup>(6)</sup> Apud Hornium, in Orbe Imperante p. 286.

auch aus dem Beneto/erhellet/daß vormals der Christliche Glaube/
in Tartarien/ Sina/und Indien/geblühet: wiewol die Nestorianis siche Sect daselbst alles/ mit ihrem Spinnen Gewebe / überzogen/ und die Könige/selbiger Beit / gleichfalls diesem Jrethum ergeben gewest.

Im Jahr 1187 hat der König Unkam/der Monarch von Große Sarkarien/ein Nestorianer/die anwachsende Macht der Mogoler/die ein Sarkarischer besonderer Stamm und Nationwaren/zu drechen/selbiges Volck/durch unterschiedliche Provingien/zercheilen wollen: damit sie sich so leiche nicht/wider ihn/mögten vereinigen. Well aber die sich nicht trennen lassen wollen; zogen sie nach der Nordsichen: Gegend/liessen sich dasselbst/im Gestlob Bargu, mder/und verweigersten dem Unkam den Tribut. Dierauf flohe auch der Sohn ihres Fürsten/vom Königlichen Hofe/da er bisher/als ein Gensel siese Behorsams/ausgehalten waz/hinwegzu seinen Landsleuten/und ward von ihnerzu einem Schinguis Khan, das ist/zum Könige aller Könige/ausgeworssen.

Diefer hat hernach bas Lartarifche Reich/am allerweiteften/in bet' Welf/ausgehreitet/und nicht allein den König Unfam / sondern Insbien/Persien/und alle folgende Länder/bif an den Ligersund Wolgas Strom/überwältiget. Ift also damals der erste Lartarifche Eins

bruch in Europa/ erschollen-

Dievon entsernet, siech nicht weit der Ausspruch des Grafen de Rewa: welcher berichtet / daß nach dem Tode des Ungarischen Rosnigs Emerici (Emmerichs) die Herrschafft der Tartern sich angefangen auszubreiten / und diß bose barbarische Geschmeiß / aus gerechtem Born Gettes / wie eine grosse Weing Heuschrecken / daher gezo-

gen fey.

Es sennt aber solcher wilden Bogel hernach noch mehr angestos gen kommen. Denn ungefähr nach 45 Jahren / erneuerte des vers storbenen Groß Königs Schinguis Enckel / oder Gohns Sohn/Bachu den Schrecken und Schaden; zoch daher/aus Alien/wie eine Wolcke/verwüstete Ungarn/Polen/ und Schlessen/ darinn sein ents seigliches Gedächniß noch nicht allerdings gar ausgelescht / abscheus lich.

lich. Wie sie nachmals ihre Herrschafte/auf ihre Nachfolger/fort

gepflante/gebe ich allbie vorben.

Bon der Beit aber an/hat man die Zartern / in orientalifche/und Abtheilung occidentalifche/unferschieden / und unter jenen die Zarfern Der Aliatie Der Zarten schen Groß Zarkaren hauptfachlich verstanden; unter diefent aber die überhauptjenige/fo fich von dannen bif anhero erbreifen / und auf den Grenken Aftens und Europens herum fchweiffen. Welche lettere gemeiniglich in Bavolbenfische und Erimische unterfchieden werden. Die erfte bies bon fennd abermal zerebeile in Cafatifche und Aftracanische (over Das gaische) die andre aber/unter dem jenigen Chan / mit welchen die Dos len/und Coffafen/und Ruffen / offemals fich herum ichmeiffen und die auch dem Turcken / ben Den Ungarischen Beld Bugen/ einen Reuters Dienft/beffer zu fagen/einen Raub Dienft thun/ und manchem Chris ften die Threnen auspreifen. Sonit habes / zwischen Dossau und Perfien auch noch viel Sarfarische Fürsten / und Nationen / als die Tagefthaner (oder Berge Tarfern) und bergleichen; wie nicht weniger Die Kalmucken ober Bulgarische Tartern. Welche gwar alle Uffas tifch sind/bochzu'der Asiatischen Groß Sartaren nicht gehörig. Und fwar was die Kalmucken betrifft/ob biefelbe zwar auch ben Matifchen Bodem befreten / und am Cafpfichen Meerleben; erftrecken fich doch viele derfelben in Europam/und gewinnen darüber als Nachbarn und jum theil Benoffen oder Befellen der oceidentalischen Tartaren / ben etlichen Scribenten/ben Damen Bulgarischer Cartern.

Bon folchen Decidensalischen / wie auch theile und befandtern Afratischen/Eartern/willich hiernechst / auch den Schrifften verständis ger Peregrinanten/derer selbst Erfahrung/vor den allen Landsoder Erds Beschreibern / und estvad gervisser hierin versprechen fan/einigen Bes richt thun; sonderlich aus dem Slearlo/Della Balle/Ricaut/ Lavers nier/u.a.m.

Der Nieaue/ welcher als Koniglicher Englischer Legations Sectefar/in Tircten/viel Jahrezugebroche / und daselbst / von diesen/sonderlicherimmischen Tartern/durch die Turcten und andre / sich hat unterrichten lassen spat/von den andern / bisweilen einen Wisperstand geschopft: darum werde ich bemuffigt/seinen Beriche hie und da / mie einer Berbesserung/zu untermengen.

2Benn

## 108 Tardifch: Tartarifch, Rebellifcher Brieges Detheerungen

Wennwir Europaische Christen / (fagt er) von den Tartern/
reden: verstehen wir gemeinlich nur diese / sodem Große Türcken sind
unterworssen; und keines Weges die Asiatische / oder die Usbekische
Tartern: obgleich diese so gut Mahometisch sind / daß sie einen grüsnen Turband oder Kopsibund tragen/und sieh daben des Derkommens
von dem Mahomet rühmen. Und gewistlich/ nachdem sie das Reich
Sinaerobert haben / hat es gar keinen Schein / daß man sie solte unter Türckische Votmässigleit stellen: sintemal sie einviel größers Reich
besten als die Türcken selbst.

Der Frankofische Gelmann aber la Boulaye le Gouz nennet diese Sartern Jusbeg, und glaubt / diß Wort bedeute so viel / als hundett Zerren: weil Jus, auf Tirchisch/so viel heist/als hundert / und Beg, so viel/als Herr. Nun ist wahr/daß Jushundert bedeute/und Beg einen Herren: dennoch urtheilethingegen der Author curidser Ammerckungen uder Ottomannischen States Beschreibung gar recht / daß solches nicht der rechte Ursprung deß Worts sey/und bezeugt daben / daß alle andre Authores / die er zemals gesehn / diese Wolfer Usbeghs

nennen.

Bonben

usbeden.

Piedro della Valleheisst sie Usbeghi (ober Uzbeghi) (a) mit Bericht/ durch diesen Namen werden freze und undependirende Zers ren/daß ist/die keinem unterthänig sond / verstanden. Diese Erklarung wird auch/in besagten Annerckungen / beliebt: weil Uz, unser den Türcken/soviel heisst (alle eigen / oder was jedwedem eigenshumlich zugehört; und hernach Beg, soviel als ein Herr. Nach welcher Ausstegung Usbeghi soviel gesagtware/als selbsteigene Zerren/die keinem Oberhertnerkennen. Das kommt schier auf die Mennung / oder Wedeutung / als wann die Leibjungen des Große Turckens ihren leibslichen Nater Uz Babasi nennen / zum Unterscheide ihres Biehen Zertschen keinen water und des wegen/von ihnen/getitulirt wird Achiret Babasi ihren beswegen/von ihnen/getitulirt wird Achiret Babasi ihren Sewegen/von ihnen/getitulirt wird Achiret Babasi ihren Spaten des ist die State des States des siehen Stelligton uns serrichtet hat/und des wegen/von ihnen/getitulirt wird Achiret Babasi das ist/der Dater des zukünfftigen Lebens.

Betreffend die Begend / darin die Usbefische Sartern leben; bebient sich bemeldte Anmeredung der Nachricht deß della Valle. Welche ich aber/aus dem Brunnen felbsten/jehopffen will / da fie also

lautet:

<sup>(4)</sup> V. P. della Valle Tom, 2. p. 229.

lautet: Die Uzbeghi bewohnen die meist gegen Osten an dem Cas gand Ee spischen Meergelegene Gegend / und in derselben unterschiedliche gend der grosse Landschafften. Gegen Osten etstrecken sie sich dis an die Uberlichen Tattern von Cathai; gegen Süden abersar Indien. Sie bestiger unter andren Samarcand: welches vorzeiten des Tamerlans" oder bessetz usprechen Teimurlene, das ist / Teimur des Sinckenden Wohn Sin gewest: Weiters gegen Süden haben sie Balch; und gegen dem Meer zu/Bucharà, allwo heutiges Tages ihrer sürnehms sten Chanen einer seinen Sin hat; welcher/mit dem Konige inpersien

sum offeen Brien führet (a)

Allein die Usbeghi fenno nicht/wie Ricant vorgibt/ die Afiatifche Sarfern/fo vas Reich Sina vor 50. Jahren eingenommen. Sinter mal die Usbefische Zartern/lauf seines selbst eigenen Berichts/Mahos metaner ; Bingegen Die jenige Zartern/von benen damals Ging erobert worden/lauter Deiden. Bonwelchen berm Beneto / Hairon, und bem von Michau, wie auch/in dem Atlante Sinico P. Martinii, übers bas in dem Sina illustrata P. Kircheri, und benen Befchreibern ber Diderlandischen Gefandeschafften nach Sina/imgleichen ben neuen Beschreibern ber Sinesischen Reisen / Nachricht zu finden. Unter welchen P. Martinius und Deuhof in fonderheit berichten/daß die Gas marcandaner/so in der Affatischen Eartaren ligen / nachdem sie/Anno 1273. das Reich Singerobert/endlich von den Sinefern/durch Bulfe fe der Turcken/wiederum heraus geschlagen worden; und fur der Mas hometischen Lehr einen Abscheu haben / auch der Turden abgesagte Reinde fenn. Derhalben muffen die Samarcandanische Tartern ent weder nicht alle Usbeken senn / oder die Usbeken nicht das gange alte Reich Samarcanda / fondern nur ein Stuck noch etwan davon befis Ben / auch nicht die jenige Die Sartern des Reichs Niuche eigentlich senn/welche/vor 50. Jahren ungefahr / bas Reich Sina bezwungen: fintemal diese eben so wol lauter Devben.

Db aber in den nathgehenden Jahren/vielleiche/von den Usbefent derfelben ein Theil überwältiger und zur Mahometischen Religion gebracht seine man nicht eigentlich wissen. Hornius schreibt sonsten/das Usbefische Reich begreiffe/heutiger Zeit/alles / was zwischen Dersten/

<sup>(</sup>a) Piedro della Valle laco

Persien/Indien/Sina/und Kathailigt; und halte man dafür / diese Usbekische Tarternhetten Anno 1606. (ungefähr) das Reich Sina erobert (a) melches aber zweisels ohn ein falsches Gerücht. Denn man hat ziemlich viel Jahre nach 1666. einen Schall vernommen/ daß wolbemeldte Oswoer Niuchische Tartern/von den Sinesern selbssten/wiederum herausgeschlagen worden. Welches doch auch noch weitere Bestefigung erfordert.

Endlich Damit ich nun mein weniges Beduncken hievon eröffne/fo scheinet/der qute Sornius/ in feinem Orbe Imperante, irrig daran ju fepn / in dem er/mit Teixera, urtheilet / das Usbefische Reich begreiffe heut alles/was zwischen Dersien/Indien/ Sina und Kachai, ligt/ und reiche gar biß an Gina. Denn weil Kachai heut andere nichts/ale bas Dord Stud von Sina iftiun ehe man baffelbe erreicht/zu forderft noch Die Deidnische groffe Zarfaren/an felbiger Seiten/vor fich findt fan die Usbefische Dergichafft nicht biß gar an Sina und Cachai gehn/im faller nicht/durch Cachai, nach dem alten Wahn/bloß die Sinische Tarfas ren verfteht. Go pricht auch della Valle nicht / daß die Uzbeghi, mit benen Zarfern von Cachaildas ift mit benen Zarfern fo an Nords Sina ftoffen/auch fo man ben Damen Cachai weitlaufftig nimf/einen Theil deffelbigen mit machen) einerlen 2blefer fenn; fondern daß fie fich erftreden/bif an Die Tartern von Cathai. Derhalben Teixera und Dornius vielleicht in den Bedanden ftehn/ als ob die Usbeffen/ die etwan vormals/da sie noch Deiden waren/unter ihrem Konige Schabek (ungefähr ums Jahr 1500) sich mächtig ausgebreitet / und vielleicht ein gewaltig Stuck von der Sinischen Zartaren übermaltis get / das übrige ob fie gleich die Provint Chorazan, fo mit Perfien grentet/eingebuffet baben/bennoch gegen Cathaigu / noch alles/nem= lich felbige groffe Tartaren/ die vor Sinaligt / behauptet / und biffauf heutigen Tagin Besit heften. Denn ob gleich ein machtigweiter Begriff/noch heut/ihrem Umschweiff unterworffen ift: sennd sie doch anjeboviel enger eingeschrändt als damals / auch ihnen die Carhaische Sartern bitter-feind/um deg Turchischen Glaubene willen / bem die Usbefen bevaethan. Und werde ich hernach/mit dem Zavernier/ bes zeugen/bafidie Usbefen anders nichts/heutiger Beit / als berwerts/ ge= gert

gen Choraza guifo jeBo bem Derfer gebort / ein Anhang ber Cachaiichen Groß Tartaren / in der Religion aber von derfelben entfremdet

find/ auch ihren eigenen Konig baben.

Bejagter della Vallevermutet/ibr Land fer das alte Bactriana. und Sogdiana, und vielleicht (bafür er wol bette schreiben fonnen gewiff) ein Theil von Scothien. (a) Golden engern Begriff und Eingezogenheit ihrer beutigen Grengen bestetiget er bernach/im vierde ten Theil feiner Beschreibung. (6) Da er/ unter andren/erzehleices ha ben ihn etliche Usbegische Rauffleute berichtet / daß man / unter ben Sartern / feine andre Uzbeghi nenne/ als die jenige/ aus der Land Beiche Sartem remediate Coogan many und Samarcand: fo bamale man eigent fich bit unter zween leiblich gebruderten Fürsten vertheilt gewesen; deren ein ugbegische ner Nadhir Muhammed Chan hieffe / und zu Balchrestofter / auch Barten einen Bafallen unter fich bette / ber Jelantusc, das ift ber raubende beiffe. Würger / wiewol nach feinem eigentlichen Namen Bahadar, (Der Tapffre) genennet wurde: welcher fo getitulirte tapffre Wurg Raus ber gwarauch ein furft / aber dem erften unterthanig mare: ber andre Bruder/Namene Imamculichan, betfe unter fich Buchara, Samercand, Toskiend, Endigian, (ober Endigan) und anbre Canbichaffe ten : Diefe beyde nun (fügt della Valle bingu) grengen an das Perfis sche Reich/und/miteinem Wort / so beherrschen sie die jenige Lans bet/welche von ben Alten Sogdiana, und Bactriana, genannt wurs ben; heutiges Lage aber/unter den Mamen Gragara, Maurennehr. und vermutlich auch Turkiftan, betandt find.

Ihre Tugenden fan man leicht / aus obgemeldtem Tifel Jelan Tufc, fchlieffen. Und ertheilt ihnen della Valle ben Ruhm / Daß fie von Natur/jum Rauben und Stehlen / geneigt / auch mit fletigem Streiffen in Versien groffen Schaden thun. Dhn ift nicht/ daß auch einige Ginifche Geribenten / als ber Neuhof und andre / bas Reich Samarcanda, mit zu der Broße Tartaren ben Gina / rechnen. folches geschicht entweder barum: baß vielleicht ber Dam selbiges Samarcandanifchen Reichs allda noch übrig blieben / obgleich Die Usbefen/beren Ronigehmals weit bavon/qu Samarcanda, refidirte/ . Marin D

(b) 21m 196, 281.

und

<sup>(</sup>a) Della Valle im 2. Theil feiner Reis Erzehlung / am 106, Bl.

und fo wol mit bem Damen feiner Refibens, als mit feiner Krieges Macht/bie Sinische Tarfaren überzogen / von dannen endlich wieder berausgefchlagen find : oder/weil das heutige Usbefifche Reich / barin unter andren / auch deß Tamberlands Hof. Sis/ Samarcand liat/ Die Groß Tartaren berührt/ja/ wie efliche wollen / ber aufferfte Theil

berfelben ift. Wir wollen und hieben nicht langer verweilen; fondern weiter vernehmen/was der Englander/ Ricaut, von den Guropaifchen Sars tern/fcbreibt. Wiewol mit Vorbehalt eines beffern Berichte über Alle die Tartern in Buropa (fauter) fernd nicht einem und andrem. Deft Turckischen Gultans Bafallen. Denn Die von Kalmuck und Citrahan, welches fehr barbarifche Bolcker/ und beren wilder Blick/ von allen andren Bolckern der Welt / unterschieden ift / fennd gar ges treu und gehorfam dem Ruffifchen Groß Rurften/als ihrem rechtmaf figen Derrn : ob fie gleich bennoch auch bem Mahometischen Glauben

anbanaia.

Aber die Precopenfische Tartern/welche in Taurica Chersonefo leben/fo man jeto Erim beifft / Davon die Daupt. Stadt ehe beffen Theodosia benamset ward / beut aber Cafa genannt wird; imgleichen Die Nagaische Zartern/fo am Maotischen Gee ihren Gishaben/zwis feben der Wolga/und dem Tanais (oder Don Flug/) fonnen wol/zu pen Unterfassen/oder Confoderirten des Ottomannischen Reichs / ac rechnet werden: obgleich/von allen ihren Landern / nichts / als allein Die Stadt Cafa, unmittelbarvon dem Turcten befeffen wird. Del cher / inderfelben / feine Befatung bat; um fich alfo beffe beffer ihrer

Ereu und Gehorfame zu verfichern.

Mon dem Brecopen: fifchem Tar Ter.

Db gleich ber Tartarifche Furft (in Crim) burch die Wahl/zuns Regiment fommt: wirder nichts destoweniger immerzu/ aus der Ros niglichen Famili/gewählt / und burch den Groß Turcken beftetigt: als welcher ibm allezeit bat vorbehalten / den Bater abzuseben / um beffen Sohn/oder andren nechften Erben / an feine Stelle aledann gu feBen / wann er nicht bald genug die jenige Trouppen / womit er ibm bepauftebn verpflichtet ist/sendet; oder / wann er ihm fonst nicht allen Den Respect/so er ibm schuldig ist/leistet.

23ors

Deffen ungescheut / respectirt Diefer Sarter Die Ottomannifche Befehle eimal beffer / als das andre. Es hat vor Diefem der Großs Turch den alleften Prinken def Tartarifchen Ronige to lange in einer Thracifchoder Razifchen Stadt / Namens Jamboli, fo vier Tagreife von Conftantinopel ligt/behalten/ bif der Bater beffelben geftorben/ und alebenn benfelben/zum Dachfolger/eingefest. 2Beil man aber endlich geforgt / ber Ort mare feines Batern Reich allgu nabe; ift ber altefte Dring Ronigs Dahomet Ghirci, fo An. 1664, an noch/über die Erimifche Zartaren Ronig war/vondannen weggeführt worden/ noch Rhodis: da berfelbe fein Leben/in trauriger Langweil/ jugebracht/bif anden Tod feines jest genannten Baters. Dach beffen Abfterben/ man ihn gen Conftantinopel gebracht: wofelbft ihm der Gebel ange gurfet worden/und er bingegen dem Groß Turcken den God der Treu geschworen/ ben Borgehung ailer andrer Golenniteten / so unter sol cher Solennitet gebrauchlich ift. Als aber Diefer neue Konia/ber jebo noch regiert/auf dem Thron feft faß; gedacht er/an den/ ju Ahodis ers littenen/Berdruß/ und fam ihm der Stoll def Zurckischen Repfers so unertraglich für/daßer so wol defiwegen / als auch weil ihm die Dos len/und etliche benachbarte Tartern/gu Gemut geführt / es fep einem fo machtigem Fürften / wie er mare/fchimpfflich / daß er feinen Krons Erben zum Beifel gebe/fich folcher Unterwerffung geweigert. wiewol der Groß, Begir Kiuperli, jum offtern / wegen folder Bers weigerung/fich beschwerte:richtete er doch nichte damit aus:diffimulirs te aber folchen Ungehorfam gar fluglich; weil er wol merche/ baß fein Mittel vorhanden/die Gachezu andern.

Nichts bestoweniger betrachten die Turden dis Tartarische Volce/wie ihre Bruder / und wie eine Nation / womit stein engster Bundniß stehn: auf welche auch/vermöge eines unter ihnen getroffes nen Vergleichs/das Kepserchumfallen musste / wann dermaleins et wan ein mannlicher Erbe vom Ottomannischen Stamm ermangelte. Und wiewol die soffnung ziemlich weit hinaus gestellet ist/oder viels mehr fast in blosser Einbildung besteht: werden dennoch die Tartern hiedurch/in des Turcken Behorsam / behalten: nicht anders / als wie etwan ein einfältiger Jüngling sieh ein grosses Glück davon einbilder te/wann ein alter Mann ihn zum Kinde angenommen / mit diesem

Borbehalt/diejenige Personen/so von seiner eignen Famili / nimmers mehr der Erb-Folge zu berauben/ganglicher Bersicherung/ daß derselben ein rechtmässiger Stammerbe niemals abgehn werde. Also geborchenun der Tarfar zwar / gleich wie andre Unterthanen: aber den noch tractire ihn der Turd nicht wie andre Basallen / oder Unterthanen; von denen er alles / Desehlsweise/fordert/was erverlangt; sondern vergnügt sick/mit demselben / durch Schreiben / zu handeln. Wie wol nichts dessoweniger solche Schreiben eben die jenige Krafft und Zwarg haben/so in den strengen Besehlen an andre Unterthanen seines Reichs begriffen ist.

Von langen Jahrenher / sieht dieser Accord / zwischen dem Groß-Turcken und Tarkarischem Chan, daßallemal / wann jener (der Ottomannische Kenser nemlich) in Person zu Felde geht / der Chan gleichfalls auf seyn/mit hundert kaufend Tarkern/und ihn begleichen muß. Wiewoldiese Fürgeben der Turcken ein grosser Schnitt ist: weil die Tarkern selten über drenssig taussend stark / wenns hoch kommt / ihm zu Hulffe gehen; indem man ihrer auch nicht mehr braucht / und was druber ist / den Türcken selbsten nur beschwerlich fällt: indem ihnen die Tarkern nur die Quartier allzusehr ruiniren.)

Es scheinet / daß / in Diesem jungften Turcken Rriege / ob man gleich dieselben / in Siebenburgen/ Walachen/ und anderswo/auf die hunderttausend starck ausgesprengt / ihrer doch nicht über 20 tausend/ oder bochsten zo fausend/ in Ungarn beraus gefommen. 2Baren fie ftarcker beraus gegangen ; so wurden sie wol weiter durchgebrochen haben/als in Nider Desterreich : sie hatten Mahren / Schlesien /und Bohmen ohne Zweifel / fo wol / ale besagtes Riber Desterreich / mit Feuer und Schwert verwüstet/und fich/von eflichen Regimentern/fo/ unterm Commando def Beneral Dunewalds/wider fie ausgegangen/ wenig daran verhindern laffen. Aber die Chriftenheif destomehr zu ersebrecken, ruffen sie sich bunderttausend insgemein ftarck aus; wenn Budem laffen fich auch aleich ihrer faum 15 taufend fommenfunffzehen oder 20 taufend Zartern/von den Chriften/die ihrer Weife und rechten Anzahl nicht fundig find / gar wol für fechezig ober achtzig faufend ansehen: angemerett ein Tartarischer Reuter gemeinlich mit vier oder mehr Pferden aufzeucht; damit er viel Befangene davon fübren konne. Daber muß nohtwendig die gante Reuteren bren oder vier:

viermal ftarcter/ weber fie an Reutern ift / einem fernern Anblic erfcheis Aber wann der Sarfarische Chan , mit ben Dolen / ober Dos fcowitern/für sich allein einen Dandel hat ; da zeucht er/ mit einem weit groffern Deer / gemeinlich auf. Denn weil alebenn ber Kriea/ in der Nachbarfchafft/ geführt wird/ ftoffen manche andre Zarfarifche Bolcter / guibm / Die nicht unter feinem Bebiet; fintemal fie Die 2 es gierde deß Raubs ungeladen versammlet.

Laffe uns aber hiernechft dem Ricaut wiederum Bebor geben/ und feine Mennung betrachten/wie ftarce die Zartern mit aufzieben/

wann ber Broße Turck nicht perfonlich zur Armee geht?

Er febreibt/wann nur der Brog QBegir / oder ein andrer Beneral/ commandirt; fo fen der Sarterifche Can nicht mehr / als vierkial / 05 Der funffisig faufend Reuter/ unter dem Commando feines Cohns/ ju Tenden/ verpflichtet : und diefe Dauffen haben feinen andren Gold/ als die Beute/und den Raub/welchen fie davon führen. Anno 1663/ Bie biel haben fie / ben Durchstreiffung Mahrens und Schleftens/ hundert Gefangene und fechezig taufend Derfonen/in dem einigen Jahr/gefanglich davon Die Tartern gebracht.

Wie unglaublich dieses gleich lautet; hat man doch / ben ber / führt. im verwichenem 1683 Jahr geschehenen/Berheerung von viel mehs rern fagen wollen. Und wird/ unter andren/ erzehlt/ daß deß Großs Begiere Gecretar einem von deß Derrn Grafen Caprara Bediene ten/mit welchem er/zu Conftantinopel/ befandt geweft/ das Gefange nen Register/fo unter feiner Dand war/ gezeigt/und die Summa de rer Chriften / welche / noch vor dem Ende der Wienerischen Beldaes rung / von den Tartern und Turcken / gefangen worden / gewiefen. Die fich/über amobundert faufend Seelen/beloffen. Dan folte mennen/ es waren mit der Weise / faum taufend Menschen in Riber Des sterreich übrig. Es sennd aber alte Leute / und Rinder / wie auch die Weibe: Bilber/mitzurechnen ; folder Menfchen : Raub auch nicht nur aus Nider Defterreich / fondern gleichfalls aus manchen Dabris fchen Dertern/imgleichen aus Obersund Rider Ungarn/Moldau und Wallachen/gezogen. Denn wiewol/in Ungarn/viel Derter Tur-etifche Salvegarde genommen; haben die Tartern felbige doch felten respective/und nicht weniger/aus andren Ungarischen Gespannschaff D iii

21n. 1662. bavon ges

fen/

ten/die Tellijeh gesinnet waren/ viel Menschen weggestohlen. Maß sen diesen Raub Bogeln es schier gleich gilt / obs ein freundbares oder feindliches Land sep / daraus sie die Leute entweder mit offenbarer Bes walt / oder heimlichem Diebstall hinwegreissen.

Dieraus scheinet zwar zu folgen/daß/wann/Anno 1663/hund bert und sechszig tausend Christen gefänglich weggeschleppt worden/ der Tartern damals ungleich mehr / als zwannig tausend / hatten

fennmuffen.

Man mußaber bebencken/baß/was ich vorhinangezeigt / ein Tarter von 4 biß in 5 Pferde ben sich habe; hernach daß er / auf einem Pferde / jemaln / wolzwo gebundene Personen / zumal Anaben und Mägblein / davon sühre / angemerckt die Tarterische Pferde gar dauthasst ind. Und dann / drittens / daß er viel Gesangene / im Take chischen Beldlager / oder in den Ungarische Türckischen Grenge Stadeten gleich verkaussen, und alsdann wiederum auf einen frischen Naub/streissen schone/ dorften also / von zwangig tausend Tartern/mit der Weise / wolzwenhundert tausend Christen gar leicht in einem Jahr/weggeraubt / und davon gebracht werden. Sie kuppeln gleichfalls viel Christen aneinander/und treiben sie also für sich hin/wie eine Deers de Niebes; daher man ihnen auch offt viele wieder abjaat.

Daß aber die groffe Menge berer Anno 1663 Befangenen kein Schnitt/ sondern glaubhaffte Bewißheit/fey/bezeugt Ricauc, indem er daben gedenckt/ er habe hievon eine gar genaue und sichere Nachricht empfangen/ durch die jenige / so eine richtige Wissen und Kundschafft gehabt/um die Pengics, das ist / um die Beweise oder Scheine Zettel/ so man / sur einen jedwedern Sclaven / ertheist. Denn die Tartern haben zwar die volle Brepheit/zurauben / und alles wegzuraffen / was ihnen unter die Dand kommt: aber / damit sie gleichwol nichts / auf dem Detomannischem Bodenn anpacken mögen; seynd sie verbunden/schriffliche Attestation mit zudringen (über welche man ein Register halt) wegen deß Namens / der Deimat / und deß Alters / ihrer Sclawen: Sonst könnten die Türcken / von ihnen / leicht hintergangen/ und denselben ihre eigene Unterthanen / und solche Leute / die unter Türckschen Derschafft / oder Schus / leben/ verkausst werden. Dare um steht leicht zu erachten / daß die Tartern manchen Gefangenen /

wenn

wenn fie fonnen/ohne folchen Verficherungs-oder Beweis-Rettel/uns angefagt burchbringen/ (zumal einen folden/ von bem fie eine Ran-Bion vermuten) und mit fich in die Zarfaren führen : von dannen fie alsbann eben nicht allemal nothig haben/ benfelben nach Confiantinos vel zu bringen und daselbst zu verfauffen: fintemal fie biffweilen, fo wol als die gemeine Turcken/ihre Rriegs Befangene auch wol anderswos bin/nemlich an bie Matische Tartern / verhandeln. Wovon / bevm Dleario / ein Gremvel zu lefen/von einem alten Dann/aus dem Wire tenberger Lande burtig/Namens Datthias Deachmar/einem Darchets 2Beber: 2Belchen / im Ungarischen Kriege/chedessen Die Zurcken gefangen / und an die Tagesthaner Tartern in der Haupt: Stadt Tarkin, verfaufit hatten. Der auch bafelbft / von benen Mahumetis schen Sartern beschnitten worden ; doch / gegen den Solfteinischen Legations Befahrten/fich vernehmen laffen/er wufte wol/ und glaube te/ daßein & Ott und dren Personen waren / und Christus für ihn ges litten batte : wiewol er folches faum / mit deutlichen Worten wegen Bergeffung feiner Teutschen Sprache/ ausbrucken fonnen.

Manches mal verfauffen sie den Befangenen gar nicht : weil er fich/ von ihnen felbsten/mit Belde/lofen fan. Biewol Diefes meine/ und nicht des Ricauts/ Bedancken find. Bleichwol bin ich der Den, Bie fich nung/daß die Zurefen gern / aus Ruhmredigfeit / Die Bahl der Bes Die Zurden fangenen gröffer ausgeben / und ihren Aufschnitt / mit dem Fur der arten wand/als flehe eine fo groffe Summa / in der Befangnen: Bergeich niß / beglaubt zu machen suchen. Wiewol die Zarfarn ihnen dens noch unterbeffen nur mehr / als zuviel / armer Chriften guführen. Denn nach dem Gleichnis / fo mehrsbesagter Nicaut gibt / mas Das Affiatische Raubshier Giacal, dem Leuen / Das find Die Tars tern benen Turden. Gelbiges Thier (fo einem mittelmaffigen oder fleinem Wolffe schier vergleichlich) lauffe gemeinlich / vor dem Leuen her / um bemfelben einen Raub aufzufuchen : und nachdem es denfelben hat entdeckt ; fommt der Leu / und fallt darauf : alfo fireifs fen Die Zartern/durch alle Chriftliche Provinkien/fo den Zurden find benachbart; marschiren/mit starcken Trouppen / und groffen Dauf ten/vielmale zehen oder funffzehen Tage: Reife weit / ohne Bufugung beß geringften Schabens : aber fo bald fie wieder nach ihnen den Ruds

weg nehmen, fo plundern/rauben/und brennen fie/und führen die Eine mohner davon/ ohne Ansehen des Geschlechts und Alters: nicht ans ders/als wie ein starcker Negen: Bach alles mit fortreisst/was er unters wegens antrifft. Jedweder Tarter führt mit sich drey oder vier Rosses darauf er seine Beute/ oder Gefangene/sest. Sie marschiren so ges schwinde Tag und Nacht / und nehmen ihnen / jur Nuhe/ so geringe Beit/ diß man sie/mit keinen regulirten oder geschlossenen/Truppen/erreichen fan/ um mit ihnen ju schlagen. Ausbenommen/so man sie/

ben den Baffen/erfappt.

Ist/unter ihren Gesangenen/einer so franck/oder verwundt/daß er nicht folgen kan; hauen sie denselben nider; und verkaussen den Eurcken die andre i welche siedavon und zu ihnen / bringenkonnen. Dierinn besteht dieser Barbern fürnehmiter Kaussendel. Denn die Zurcken kommen in ihr Land/nemlich in die Tartaren um daselbst Sclaven einzukaussen. Junge Leute werden daselbst gar theuer verskausse in und so darunter schone sendt/schabet man dieselbe für ein un schabbares Reinod. Wiewol derselben gar wenige/von den unkeussehen Tartern/ungeschandet bleiben: sintemal diese gente Junde gemeinlich sie zuforderst entblumen/und allerdings der Kindheit damit nicht sichonen.

Diefe Ableter fennd / nach diefes Authoris / Nicauts / Bericht/ von den Alten / Sarmatæ benamft worden / und wegen ihrer Reuterep allezeit berühmt geweft. Denn/zu Fuß/nugen fie/im Kriege/nichts.

(Welches allbereit/ zu Taciti Zeiten/von ihnen/ befandt gewest; wie / aus diesen Worten desselben/ erscheint: Mirum dietu, ut sit omnis Sarmatarum virtus velut extra ipsos. Nihil ad pedestrem pugnam tam ignavum; ubi per turmas advenêre, vix ulla acies obstiterit. Wan sagt Wunder/ wie alle Tapssettit der Sarmaten gleichsam aussethalb ihnen selbsten stehe. Then Soldat streitet/ im Gesechte zu Sust/ schlechter als diese. Wann sie aber/s mit Reuter: Squadvonen/anstenn/ mag kaum einige Schlachte Ord nung/ für ihnen/ bestehen. (2)

Allein hieben mußman gleichwol erinnern/ daß unter dem Namen der Sarmatier / die Alten zwegerlen Sarmacas, nemlich fo wol die As

fiatische/

fiatische/ als Europaische/ und zwar/ unter diesen letten / nicht nur als lein Diefe Rrimmifche Zarfern ; fondern zugleich auch Die Dolen/und

Dieuffen/verstanden.)

Diefe Zartern fuhren ein rauhes und grobes Leben / und freffen gemeinlich bas Bleifch ihrer Pferde / Die ihnen unterwege verrecten. Daffelbe theilen fie aus / unter ihre Freunde / und befummern fich wes nia brum/an was fureiner Rrancfbeit es geftorben ; brauchen auch/ ben der Burichtung folches Ros Fleifches / feine andre Beremonien / als/ baß fiees ben lauffenden Dferden untern Gattel legen: und nach dem es dafelbit/zwischen der QBarme def Reuters und Pferdes/einen Sag lang/gefoche; finden fie es ja fo gut gepræparirt/ale basjenige/ fo man ihrem Ronige gur Safel bringt.

Bie nun diese Menschen / von rohem Heisch / Krautern / Burs Daurhaff-Beln/und von dem/was die Erde von fich felbften frage/leben/ und fich feit der mit keinem Rochen bemuhen / daß fie die Berdauung damit mochten Tartari, fen Pfer erleichtern : alfo fennd nicht wenigeribre Pferde / jum Gerapeziren/ be. und daurhaffem Marschiren / gleichsam gemache; fonnen trefflich wol Junger und Kalte ausstehen. In dem allethartestem Winter ihres Landes befostigen sich diese Pferde/ mit den Rinden der Baume/ und mit allerlen Rraut oder Bras / fo fie / unferm dicken Schnee/wo:

mit das Erdreich daselbft überall bedeckt ift/ fonnen antreffen.

Ihre Stadte / oder Dorffer / bestehen mehr in Suften / weder in Denn alles/was fie/zu ihrer Wohnung / bauen / ift Diefes/daß fie Durden von Bingen / oder Rief aufrichten / und mit einer Dick-barinen Decke übergiehen. Die Angahl folcher Dorffer belaufft fich/bif aufzwer hundert taufend : daber fie/fo man nur/aus jedwes bem Dorff / einen Dann nimmt / wie ihr Bebrauch ift / wenn fie gu Felbe gehn / in furper Beit/ (wie diefer Englander berichtet) ein Seer von zwenhundert taufend Mann auf den Fuß richten.

Golches willich zwar wolzugeben; glaube aber doch nicht/ daß fiezu unfren Lebzeiten jemale/mit hundert taufend / aufgezogen/wie ber Ungarn/oder Polen : weil dazu viel Proviand/ und Futter fur die Pferbe erfordert wurde/auch den Turcken eine folche Menge der Zars fern mehr beschwereals dienftlich ware ; judem fie/ die Zarfern/indeffen daßihrer ein Theil den Zurden ju Sulfe flehet/hingegen auch/ mit ei

ner andren Angahl/wiewolgertheilter Weife/in Polen/Rugland/ und andre Greng-Lander/freiffet/um von dannen die Leuteweg gurauben/

und hernad zu verfauffen.

Fournier gedende zwar auch ; ihr Ronig/ber Chan, fonne/in nerhalb 20. Tagen/oder langstens innerhalb Monats Frift/mehr/als 14000 Reufer aufbringen/zum Streit: denn wan er die Seinigen auf forbre/maffen fich die Manner zu Pferde geruftet fellen/ und nur einen einigen Rnecht dabeim ben der Daushaltung binterlaffen / ber fur ben Rarren/darinn fich ihre Weiber und Rinder aufhalten / oder ihre Ef Waaren ligen / forge; jeglicher fey verpflichtet / in einem lebernen Schlauch/oder Sad/Dirf Meel / Dabenebenft ein gedorrtes Fleifch/ Knoblauch/und andres bergleichen / mit fich zu nehmen / fo viel als er Deffen/auf 3.Monaten/zu feiner Lebens, Nothdurfft / bedarff (wiewol fie/im Fall ber Noth/auch wolroben Dabern/ Gerfien / und Gras/ freffen wie das Bieh) Esfen auch taum einer unter ihnen / ber nicht Drep/odervier Pferde an der Sand führe / wenn es ju Felde gilf; bamit fie nemlich/Zage und Nachte/schnell fort reiten/und die Pferde so ums wechseln konnen / daß der Reuter eines allein nicht zu mudemache: jedes Pferd verfehe der Zarter mit einem Sattel / und Stegreiffen von-Dols; thue demfelben feinen Baum ins Daul / fondern nur ein eifernes Robrlein (cubulum ferreum) und brauche den Zugel alleinger Dem Ende / daß eres ben ber Sand leite / oder anbinde: er lege feine Sporen ans fundern bediene fich ber Peltschen / und muntere es/mit. Ruruffung gewiffer Worter/auf jum Lauffen / ober Wenden: man mache schier alle ihre Bachmate (oder Pferde) ju Ballachen; damit fie defto williger gehorchen mogen : denn ohngeachtet/ daßfie flein und etwas dorr; (a) seyn sie dennochtigig / sehr schnell, und halsstare ria.(b)

Aber baf ichwieder zu ihrer Kriegeniacht fehre: so mogte ber Chan gar leicht 140. faufend Neuter/ mit der Beise / versammlen/ wenn er sie alle auf einmal mitzu Felde nehmen / und die Sattarische Hutten/von andren Orten sich/nach folder Entblossung / gar feines Raubs oder Einfalls/beforthten dorften. Welegenheltmacht Diebe/

unb

<sup>(4)</sup> Richt alle/ man findetifrer auch genug/ die die genug.
(b) Fourmer lib. 12. Geograph. Orbis Notit. c. 5. p. m. 718.

und Rauber : darauf find Die Circaffen / fo dem Motcowiter unterworffen / Meifter: Und die Coffaten wollen auch beobachtet fenn. Bleichwie folche bende Bolder bingegen auch ungefordert dem grofe fen Chan, wol nebft andren Zartarifchen 23oletern /bifweilen gulauf: fen/wie die wilde Baffer einem Strom / wann er einen ftarcten Gins fall in Volen vorhat.

Sonft erftrectt fich biefes Chans Bebiet/ nemlich bie fleine Eus ropaische Zartaren/so weit und breit nicht/bager / aus feinem eigenem Cande / ohne Gefahrung und Bloffung deffelben / hundert taufend Reuter/will geschweigen 2 oder anderthalb bundert taufend / auf eine mal/teben fonnte. Fournier und Ricaut haben bierin bem gemeis nen/aber irrendem Berücht / getraut / wie andre Diftorici auch offt

gethan.

Rach dem fie/von dem Reichthum der Bolen / etwas eingefams let / und von dem Verfauft ihrer Sclaven ein Stuck Belde gelofet; werffen efliche/unter ihnen/ihre grobe Rleider von fich / und verfeben fich bingegen mit Mocken von Martern/und Bobeln. Andre/bie das Ihrige beffer ju Rath halten/wenden ihr Beld an / auf den Saufers Aber die fo verschwendrisch find / tauffen dafür Brandwein/ und ein gebrautes Bier / Boza genannt: welches aus einem gewiffen Saamen gemacht wird/und/wenn man zuviel bavon frinclet/ ber Bes fundheit/wie ein Bifft/schadet. Deutiges Zages/wird folches Betrand/vonden Turden / gar febr gebraucht. Die Tartern überfüllen fich damit/wie die Gaue; maffen der Duffiggang / und die Bauch Fulle/ihre furnehmfte Ergeblichfeit/und herrn Leben ift. (4)

Matthias von Michou gebencft des Betrancts Boza/ (ober Buza) und schreibt es werde aus hirsebereitet/ und von den Zartern fote Dice.

Dirs Bler benamft. (6)

Bonbem Thevenot geschicht Dieses Tartarischen Trund's gleichfalls Meldung (c) nemlich daß fich beffen auch die Turcken ge brauchen / und es von Berften und Dirfe fieden; und daßes faft schmecke wie unser Bier; boch so gut und annehmlich nicht: er felbft habe es einmal versucht; aber gar ubles Wefchmacks befunden : es wers

(4) L'Estat de l'empire Ottoman du Sieur Ricaut, liv. 1. chap. 13. P. 179. seqq.

<sup>(</sup>b) Matth. à Michaulib. 1. c. 6. (1) P. 62, de fon Voyage.

## 122 Threfift, Tartavifth, Rebellifcher Briegs, Verheerungen

De auch nur / von geringen Leuten/ gefruncken / und zwar um einen Ichlechten Dreis. Welches aber allein/von den Turcen/zu verfieben; als die feine Tartarifche/ fondern viel delicatere Mauler haben.

La Boullaye le Gouz, der diefes Getrand Bozan beiffet/eignet ibm doch gleichwol eine Rrafft deß Starctens zu/und schreibt / Diefes

fen es eben/was die Turcken/fo ftarck mache. (a)

Dlearius meldet / baß bie Tartern diefen ihren Trunck Bragga nennen/und benfelben/gur Wolluft/trincten; und / daß er/ fo wol an Farbe/als Confiftent/einem Bier-Defen nicht unahnlich fev. (6) 2Bo: ben aber zu erinnern/daß Dlearius nicht / von ben Erimifchen / oder Precopenfischen/sondern von benen Zartern rede / Die dem Ruffischen

Boar unterworffen fennd.

Diese find es/welche Ricaut Die Ralmucken nennet / und fie zu den Europaischen Tartern setet / wiewol unfüglich. Denn der von Michau berichtet/(c) baß fie um bas Cafpifche Deer / gegen Aufgang sub aufhalten; und damit trifft auch/wie der Frankos Bespier meldett die Reis, Befdreibung Dlearitzu: barinn man liefet (d) daß die Ral Ralmuchi muckifche Zartern/ und Die Zartern von Buchar / einerlen Bolck fenfchen Tari en : und anderswo gibt derfelbige Author die Nachricht / daß die Kale mucken einen groffen Strich Lande befigen/von dem Strom Jaika bif an Soracof, jenfeit des Wolga Stroms / Der Europa und Alia scheis bet. Weil nun hiemit auch die meifte Cand Charten übereinftims men : fan man füglich fcblieffen/daß die Ralmueten zu den Unatifchen/ und nicht Europaischen Zartern/geboren.

Db Die Ral mucfen und die Tartern bon Bu: chor einer

lev.

Bon den

tern.

Bevor ich ferner gehe/ muß ich gleichwol gebenden / baß/ wann nach Olearii/ vom Bespier angezogenen / Meynung/ die Ralmucken/ mit benen gu Buchar/ einerley feven/alsbann auch Die Usbefen/welche bie Landschaffe Buchara besigen/gleichfalle/mit ben Ralmucken/eis nerlen Sartern fenn mufften: Welches aber anders fich befindt / und ein Fehler etlicher Land Charten fenn muß / Die etwan den Dlearium zu solcher Mennung nmifften bewogen haben. Wiewol ich / benm Dleario febliten () bergleichen nicht finde: In beffen Land Charte fonte

(a) pag. 8. de les Voyages.

() liv. 1. de Sarmatia Aliana, c. 7.

<sup>(</sup>b) Dlegr. un z. Buch ber Perfiften Reisbefdr. am s g. Bl. (d) Um 310, B. feg, apud de Befpiere

fonft das Usbefische Reich/an der Cafpischen Gee/ligt/und das gleich daran stoffende Bochar auf dem Bodem deß alten Sogdiana ; wie della Valle auch/vorenvehnter maffen / Das Usbefische Reich/für das

alte Sogdiana, achtet.

Bor vielen alten Tabren / mag imar bie Nation ber Ralmucken/ und der Usbefen / fo mol als der Rathaischen Zartern / unter einem Monarchischem Saupt gestanden senn ; heutiges Zages aber darum nicht mehr; sondern sie wohnetjevo / laut der Beschreibung Taver miers / an der Seiten beg Cafpifchen Meers / zwischen den Deofcowi Bobie tern und Groß Zartern (benen Kathaischen nemlich / die mit Sina wohnen. grengen) und senno mit Einfallen noch viel hurtiger / weder die fleine (oder Crimmische) Tartern selbst; geben bisweilen wol gar bif in Derfien/und in die Proving ver Usbegen/welche ein Theil von Groß: Lartaren ift / und dringen durch / big an Caboul, und Candahar. Ja fiegerstreuen sich und ftreiffen auf allen Seiten / big gar in Volen binein. (a)

P. Kircherus gedencke gwar (b) ( und/mit ihm / ber pieter van Soon in der britten Gefandschaffe an den Regfer von Sina / (c) daß man die Wiltener aufferhalb der groffen Maur/heut zu Tage/ Ralmuck heiffe/vormals aber dieselbe Rathai geheiffen ; nemlich als der Nam Cathai fo wol bas Nord Sina / als einen Theil der Daran rührenden Große Tartaren, befleidet hat. Aber folches rühret vere mutlich baber / baß ebebeffen etwan die Groß Zartaren / famt ben Ufbeken / von der Kalmuckischen Nation bezwungen worden/ und nachmals den Namen Kalmuc behalten; oder daß der Nam Ralmue vielleicht eine so wilde und rauhe Gigenschafft bedeutet / ders gleichen fich an den Kalmuckijchen Tartern befindt; daher man felbis gen Land Strich barnach nennen / und fo viel damit andeuten wollen/ es fen die Wuste jenseit der Mauren so grausam wild und furchtsam/ als wie die wilde und graufame Ra'mucken. Denn angezogener Za Ralmidie vernier bezeugt / daß diefe Zartern zwar ftarche Leute / aber auch die icher Lar. hablichfte und ungeftaltefte unter Der Sonnen; deren Angeficht fo platt und und breit / baß das eine Auge 5 oder 6 Finger breit von dem andren Manier.

Diii ents

<sup>(</sup>a) Tavern. im erften Theil der Berfifden Reisbefdr. im r. B. am 144. Bl. (b) In Sina Illustrata. (1) 2hm 12. 21,

entfernet; ihre Augen selbst bingegen ungewöhnlich flein: Das 2Bes nige / fo fievon ber Dafehaben / fen fo platt (oberflach) bag man an fat der Rafe Locher/nichts / als zwo fleine Definungen febe : Thre Knie fieben aufwerts gebogen ; Die Ruffe aber einwerts gegeneinander; mit einem Wort / man konne fich nichts fo ungestalf einbilden : Im übrigen geben fie gute Soldaten / Die / in Diefem Stuct / feinen ans Dren Boldern felbiger Begend weichen : Wann fie in den Krieg gie ben nehmen fie ihre Weiber / und die Tochter / fo uber gwolff Jahr/ mit fich ; welche bann/ mit gleicher Tapfferteit/fechten/wie Die Dans ner : Fur Waffen/gebrauchen fie Bogen/Pfeile/Gebel/führen els ne dicke bolberne Kolbe an dem Sattel Bogen / und haben Die beften Pferde/in gang Afien: Ihr Daupt/oder Suhrer muffevom alten Ge Schlecht fenn / und gemeiniglich derjenige erwählt werden / welchen fie für den ftarcfften balten ; Der Ruffifche Groß Fürft fchicfe ihnen jabrlich Geschencke/nemlich Tucher; um die Freundschafft zu uns ferbalten. (a)

Dlearins beschreibt sie/als Nachbarn ber Nagaischen (ober Aftracchanischen) Zartern; mit Bericht / daß sie sich von den Aftracanischen Grenben/biß Soratoff, zerstreuet aufhalten/ und die Bulgaris rischen Zartern benamset werden. Daraus unschwer erheltet/daßes die/weit davon ligende/ Usbeken nicht sen konnen: und der Bespier

alfo bierinn irre.

2Bas muffen aber bem Ricauc die von Citrahan, beren er auch

Melbung gefban/fur Tarfern fenn?

Er verstiehet badurch die Tartern von Affracan/welches Paulus Jovius (b) Citraham nennet: dem dieser Englander hierinn gefolgt; wiewol er fürch seiner Gewonheit nach/nur ein h segt / und also/ für Citra-chan, Citra-han schreibt.

Dlearing aber nemet diefe Stadt Aftra-chan, und berichtet/ fie habe diefen Namen/von einem Tartarischen Konige / der also geheiß fen/und von dem fie erbauet ift/ empfangen/fo wol als die gange Lands

ichaffe/barinn fie ftebet.

Mie della Valle berichtet (e) fo wird fie/von ben Perfern/Agitar-can benamfi/und ihre rechte Einwohner Afcrarchan. Der Fran-Bolifche

<sup>(</sup>a) Tavern. im 3. Buch deß etflen Theils am 3.70. Bl. (b) lib. de Legatione Molcov. (c) Tom. 2. p. 229.

shifthe Uberfeger diese Englischen Tractats / welcher die Remardues Curieuses dazu gemacht/vermennt/der rechte Nam dieser Stad Minacanimusse Siera-chan, oder Sierarachan, heissen / von dem Persiehen ich Two Voort Sierarh, welches einen Sextribedeuset; gleichwie Chan einen Zeven/einen Kussen/Gubernatov/oder König: und daß der Erbauser dieser Stadt/dieser Zeutung nach/Sierarh-chan, das ist/ein Kussen er dieser Stadt/dieser Such der Stern geheissen: Und wie das Wort Sierarh dem Wort Astre ziemlich nahe kommt/auch ebendasselbe bedeutet / habe man den Die hernach Astra-chan, gesagt.

Es ligt aber Altra-chan jenfeit der Wolga; bemnach fo muß es dem Matischen Boden zugetheilt werden de gleich das Stuck der Proving / darinn diese Daupt Stadt stehet bif an den Tanais (oder Don) langet / und unter die Europaische Landerenen gesetzt werden

fan.

Die Nagaische Zartern sennd/von den Aftracanischen / nicht Ragaische unterschieden; wie zwar der Ricaur gemennt; sondern eben dieselbige: Eartern, massen man solches/aus des Diearis Beschreibung/(a) ersibet.

Der Ricauc verstehe/durch die Tartern von Nagaia, die jenige/fo man Crim-nogaische nennet/nemlich die jenige Nagaische / fo den

Erimæifden am nechften grenben.

Dieraus erfläret sichs nun/daß die Kalmuckische/Alftracanische/
und Nagaische Tartern/wann sie allerdings gleich nicht einerlep Bolch/
doch gleichwol aufs wenigste aneinander reichen. Massen sie auch allesamtlich den Russischen Baar/für ihr Oberhaupt/ und nieht / wie Ricaut vermennt/den Groß-Türcken/erkennen: wovon man aber die Kalmucken muß aussichliessen. Denn die muß er/der Czaar / viele mehr/mit jährlichen Berehrungen/zu Freunden halten; und dennoch in Gesahr siehen/daß sie/wenn es mit der Oetomiannischen Phorten/
Handel gibt/sichnicht/nebst den Erimmischen Tartern/ zu dem Türe den schlagen. Massen denno/dem Türcksischen Feldzuge vergangenen Jahrs viele dieser Kalmucken sich angehenet.

Dieandren/nemlich die recht eigenelich fo genannte Ragaische/ das ift Aftracanisch:/und Casanische / Zattern gehorchen ihm doch

auch

## 126 Turchifche Tartarifche Rebellifcher Briege Derheerungen

auch nicht allemal fo gar pollfommlich; sondern offt vielmehr ihrer wilden Frenheit: und schlagen fich gern/zu den Precopenfischen Raube Bogelnewennes raubens und ftehlens gilt. In der Lebens Artifind fie denselben gleichfalls verbrüdert/jo wol als in der Religion. und Dieberen/fennd Die Tugenden/und Qualifeten/ beren fie fich / ben ihren Luft-Versamlungen / als rifferlicher Belben Stucklein ruhmien.

Lebens Urt berer Tar. t ra'fo bem Reuffische worffen

find.

Ihre Manier und Sitten mablet Petrejus ab / mit diesen Fars ben/oder Zeilen.

Die Sarfarn/fe unfer ben Moscowischen Großfürsten geboren/ Baar unter follen/der Reuffen Dennung nach / ihren Urfprung von den Deoabie tern haben. Gie feynd ein gefammletes Bolck / von vielen Datios nen/von allen andern Wolckern abgesondert/mit der Rleidung/ Sits ten/Conversation/Religion/ und Politic; üben sich in keiner loblichen Runft/lernen fein Dandwerct / bauen auch weber Schloffer / Feftung gen/Stadte/Dorffer/oder Saufer / barinnen fie konnten mobnen/ tondern fahren berum/von einem Ort zum andren / wo sie gute Wei De für ihre Pferde und Biebe antreffen / rauben / ftelen / plundern / und flifften alles Ubel an. Daber fie auch genennet werden / Polowsti/ das soviel ist / als ein Jager / bervon einem Plat zum andren jaget. Denn Pole/bedeutet ein flach Feld/ und Lowsti beiftein Jager.

Etliche find ber (feltfamen ) Mennung / baß fie ihren erften Res genten/und Briften /von Bibeon / befommen haben / der fie erftlich geführet habe in Afiam gegen Rugland/ in eine groffe QBufte / welche fich weif und breit/von Rußland / gegen Mittag / und Drient /erftres ctet / daß sie allba sich aufhalten und wohnen solten. Sie haben ameiffels ohne anfänglich viel Länder und Provingien verderbet/und

verwüftet/weil es ein fühn und beberst Bolck ift.

Weil sie aber grobe/barbarische Leute sennd / die feine Soffliche feit/oder qute Sitten lernen wollen; fennd fie von andern Nationen verjagt/ und in diefe groffe de Buften getrieben worden/ die gant unbewohnet / daß sie alfo allba mit Rube leben fonnten. Gie haben fich dermaffen gemehret / daß alle umligende Bolcker fich fur ihnen bes gunten zu fürchten.

Sietheilten fich in besondre Sauffen / und Horden / deren jede

thren eigenen Konig und Regenten erwehlte / aljo / daß einer nach dem andern das Regiment erblich besigen folte. Gie bielten ben Bes brauch/wann ein Furft mit Tode abgieng / daß fie entweder Jure hæredicario, (nach bem Erb. Recht) einen andern an die flatt erwehleten/ oder die furnehmften fich um bas Regiment schlugen. Welcher nun den andern erlegte/ Die Dberhand befam/ und deffelben Bolcf uns ter fich bezwana / ben hielten fie wurdia über fie zu herrichen / und regiren.

Siereben alle einersen Sprache/ und ift ein geringer Unterscheid awischen ihrer und der Zurchischen. Doch wird fie febr übel von den Maggien ausgesprochen / als welche unter ihnen die grobsten / und

viehischsten fennb.

Biel Jahre haben fie bie Sonne/Mond / Sternen/ Planeten/ Steine/RloBer/und bergleichen Sachen / angebetet / jego aber efliche den Turckischen Glauben angenommen. Gie glauben dem Das Ihre Relihomet/und nennen fich Buromanni, etliche aber haben fich fauffen gion. laffen/und die Ruffische Re igionermablet. Sie leben nach feinen Statuten/und BefeBen; fonbernein jeder thut was ihm gefallt / und fügt bem andern jo viel Schaden und Schimpfe zwale er fann. 2Bann einer jemanden efwas heimlich entwendet/und wird darum befprochen; gibt er zur Antwort: Ich habees vonnothen gehabt / barum habe Ihr foled ichs genommen. Sabe ich bir etwas geschabet so thue befigleichen. ter Ga Bill er aber damie nicht zu frieden fenn / fondern verklage ibn ben Rechts. der Obrigfeit / wird ihm fein anders Recht zuerkennt / denn daß er Enfer. ihnmit gleicher Dange bezahlen foll ihm wieder fo viel nehmen / als das jenige werth gewesen / das erihm genommen / und so bleiben sie gleichwol gute Freunde. Bancten fie fich aber dermaffen/ daß es jum Schlagen und Umbringen fommt / ber Dorber auch auf der That ergriffen / und gefangen wird / aledenn nime ihm der Richter fein Pferd / Rleider und Ruftung, gibt ihm gleichwol ein schlechter Pferd/ laft ihn gehen/und fpricht: Gebe/pacte bich hinweg/und fchaue/wo bu wieder was betomft.

Db zwar die Earfern von Natur unruhig fennd / und nimmer ftille figen konnen/noch Friede haben; fo erwurget bennoch einer den andren nicht gerne; daferneihre Furften und Derren / nicht unter fich

128 Turchifch/ Tartarifch/ Rebellifcher Ariegs/Derheerungen

Straffe ber Berra therep.

felbst uneinig/und Feinde seynd. Uberfiht es aber einer wider seinen rechten Derrn/ daß er entweder Berrath / oder Aufruhr ftifftet/ und wird auf frifcher That ergriffen/fan fich auch nicht verantworten; fo wird er/ohn alle Gnade/am Leben geftraffe/mit Reuer/ 2Baffer/Eifen; oderwird auf einen Pfahl gesethet; nach dem die Sache von Import fantift.

Thre Gei alt und Pribs Ber Chaffen! Beit.

Die Tarfern fernd gemeiniglich alle auf gleiche Form gewachfen/ Dick/von mittelmäffiger Lange/haben ein breites Angelicht/ und leiber feine Daar auf den Ropffen : ausgenommen die Dbriften / dieeinen Les den ben ben Ohren/zween Finger lang hangen laffen/welchen fie fchmies ren/bafer foll ichwart werben. Gie fennb von Ratur ftarch/aur Ups pigfeit und unnaturlichen Begierden febr geneigt : barinn fie mit ben'

Ruffen gar wol übereinstimmen.

bre Epcife:

Sie effen allerhand Speisen/fo wol von Sunden/Raten/ Vfere benjund friechenden Thieren/als vom Bieh / Rindern und Schafen/ Moael und Wild: ausgenommen Schweinfleisch; weil fie beschnitten' fenn / und fich an Mahomets Gefet halten. 2Bann Roth vorhans benuft/fonnen fie wolzwer oder dren Lage hungern/ und ohne Schlaf bleiben/und gleichwol reisen/arbeiten und verrichten / mas ihnen no thia. 2Bann fiewiederum Proviand befommen / schlucken fieberges gen alles in fich was vorhanden/wie die hungerigen Wolffe / und un: vernünfffige Beftien/alfo daß fie franct werden / fich etliche Zage ftret chen und behnen / bift das Effen im Deagen verdauf ift. einen weiten Bug vorhaben/aber nichts zu leben / hungerig und durk flig fennd; laffen fie den Pferden die Abern / frincken das Bluf / und Rillen damit ben Junger. Sie lieben' allerhand Deilche Speife/ fo wol von Pferden / alevon Schafen und Ruben: welches fie vor die kostfichste Speise halten. Sieführen Mildy ben fich / Die zu Klums pen gedorretift/brockeln diefelbe ins 2Baffer/ und folches dienet ihneit aledann gur Speife und Tranct. Die troefne Delch / fo fie in tem Relo Buge mit führeny bereiten fie alfo: Sie laffen die erft fieden/ und beben das Feift/fo oben fehwimmet berab/thuns in ein anter Gefchirt/ und machen Buffer baraus wahn baffelbe in ber Difch bleibet / fan. fie nicht durr werden. Darnach fegen fie die Deilch an die Sonne! alfo wird sie durre. Wann sie nun fortreifen wollen / nint ein jeder

efliche '

etliche Sthicke von diefer Milch/fo viel er will/ fafft folches in ein fleint lebernes Rlaschlein/ so wie ein Schlauch gemacht / schuttet darnach fo viel 2Baffer bagu/ale ibm beliebt. Indem er nun reitet/fchatfelt fich Die Milch im Rlaschlein und wird wie ein Gaffe; und Diefer Dienet ihnen gur Speife und Tranct. Gie führen auch fleine Raflein ben fich/aum Fleitch-fochen/wenn fic ftille ligen / und aute Weide für Die Vferde antreffen.

Im Commer/wann fie fonftnichts befommen fonnen/effen fie Wurgeln/Gras/ und Rrauter/wie das unvernunfftige Wieh; gebrauchen felten Salp in ihren Speifen / und fagen/ baß fiedefinegen ein Scharffers Belicht haben/als andre Leute. 2Bann fie/mit ihrem Fürs ften /auf einen Bug ziehen/ und ihnen efwas Proviande gegeben wird/ entweder ein Pferd/oder dergleichen/schlachten sie folches alsbald/ und theilens unter 40. Verfonen auß. Die geringften nehmen bas Fleifch und effens; die furnehmen Derren das Eingeweide / als das Delicates fte. Diefes braten fie auf Rolen; freffens / jame dem Deift und Rolen/ bermaffen begierig/baß fie die Finger und Deffer lecten / womit fie ihre niedliche Speife geputet haben. Den Kopff halten fie fur das Befie der auch fur die fremde Bafte auffgehaben wird. Sie gebrauchen feine Tifche ; fondern figen in einem Krepf auf ber Erben/und legen ein Bein auf das andre/ohne Volfter/und Tifchtuch. Die Dbriften und herren aber/legen unter fich/und ihre Speifen/ichone Zeppichte.

Bann fiegefraget werden / warumfie auf der Erben figen ? ges ben fie jur Antwort/daß fievon der Erben tommen fenn / und werden wider jur Erben / darum muffen fie das Erdreich ehren. Sie nebe men viel 2Beiber/nach bem einer reich vom Bermogen : bennje mehr Weiber erhat/je groffer Ruhm und Chre ifte bep ihnen. (a) Maffen fie auch / für die beste Lust und Freude / bier auf der Welt / balten / baß

fie mit vielen Weibern umgeben mogen.

Thre Rleider fo wolder Mannerale Reibe Derfonen/fennd faft 36re Rici auf gleiche Art gemacht. Dennsie tragen gemeiniglich lange Rocke; dung. ausgenommen die gemeinen Weiber / die ihr Daupt mit einemfleis nen Stuck Leinwand verwahren. Die Furnehmften unter ihnen/

<sup>(</sup>a) Die auch ein Biel. beweibter / ber viel Rinder batte / bep den alten Berfern / in groffefter Reputation fund.

130 Türchifd Zartarifd Rebellifder Briege Derheerungen

Deden ihr Daupt/und das Angeficht/ mit einem schonen weiffen Aras bifiben Leinwand / wannsie aus ihren Zelten fpapiren / und ihre Freundinnen besuchen. Sonft ift der gemeine Dauffe mit Schaffs DelBen befleidet. Diese decken ihnen auch Dande und Ruffe: fie machen ihnen auch feine andre/weil noch etwas Buts baran ift. Jes boch fragen fie auch Sofen/und Demdervon Leinwand.

Sie haben feinen Reld Bau/actern / faen und ernoten nicht;

Mire Raub Mabrung.

fondern leben vom Raube/und Diebstabl. 2Bas fie im Kriege erwers ben/es fer Bold/Silber/Beld/Rleider/Bich / und Menschen / das perfauffen fie alles den Turden/ und anderit Bolckern; und nehmen wieder dufür/was ihnen bienet. In Summa fie treiben weder Sans bel noch Wandel / und lernen fein Handweret. Gie bauen weder Bohnung Daufer / Stadte noch Schloffer; fondern brauchen groffe Wagen/ welche mit Hauten/Fellen/Strauchen und File gedecket fennd / wohe nen inihren Sutten und Begelten/Die fie von Gras und Strauchern machen/und verwahren fich folcher Beftalt für bem Regen. es gleich einen ganben Zag und Racht regnete; wird ihnen boch nichts

darinnen geneget.

Siereisen von einem Ore zum andern wo'es ihnen am bequem fen ift/da fie nemlich qute Weide und Waffer / fur ihr Wieh / antrefe fen; welches ihr bester Reichthum ift / Davon sie ihre Rahrung haben. Sie laffen fich beduncken / Daß ihnen ein groffes Ungluck widerfahre/ wann fie lang an einem Ore verbleiben muffen. 2Bann fie mit ihren Rindern oder Nachbarn/zurnen/wunseben fie ihnen / daß fie lange an einer Stelle bleiben moaten / wie Die Chriften; Die allezeit in einem Deft und Plateverharren/und (fatvo honore) ihren eigenen Unflat riechen. Wann fie forfrücken/von einem Dlas jum andern / und ju lett fich nieverlaffen; verftatten fie fein Feuer im Lager anzugunden/ damitsie vom Feinde nicht ausgelpabet werden / bevor sie fich in gute Berfaffung geftellet/fie reifen nach feinen Wegen' / fondern richten ibs ren Weg nach der Connen/und deß Monden Lauff/infonderheif nach bem Mordacfilirn.

Wann fie Krieg führen/find fie allezeitzu Rob/die fehr leicht und gefdwinde fepud / und dicke Schwange haben. 3hre Saffel/und Steigreiffe find alle von Dolb; ausgenommen die / fo ihre Furften ges brauchen/

brauchen/welche fie aus der Turcker und Rußland befommen. Thre Waffen fennd Bogen/Vfeile/und frumme Sebel / fie reiten furb/und fipen frum in den Satteln. Wenn fie in die Flucht geschlagen wers ben/und der Zeind hinter ihnen ber; werffen fie alles von fich / was fie baben/ausaenommen die Gebel/ Damit fie unt fich bauen / fo lang fie fonnen.

Wann fie/mit dem Reinde/auf bem Relde treffen ; ordnen fie ihr Ihre Bolet itrgewiffe Dauffen/ 3 oder 4 taufend in einen : Wann die vor Danier ju dersten sich verschoffen ; soreitet der andre und driffe Tropp / und schiessen gleichfalls ihre Vfeile einer nach demandern weg : wie sie in Ordnung steben: rucken als denn/wann sie alle geschoffen/binter sich; fatten darauf alle zugleich / mit groffen Geschrey / und Larmen von neuen auf den Reind an / und ruffen Hola! Hola! Hola. ( Bermuts lich aber Alla! Alla! Alla! benn es scheint/ der Authorhabe bier einen Deifeverstand geschopffe) Werden sie geschlagen / und auf die Fluche gebratht/ fo we'ren fie fith/ mit Schieffen/ jo lang fie fonnen/ hinters werts so wol/als von vorner. Damit sind sie dermassen behend und burtig / daß fie offt groffern Schaben thun in der Flucht als im Trefe fen. Gie geben lich nimmer autwillig gefangen / jo lange fie fich ets was wehren konnen. Mercken sie dann / daß sie nicht entkommen tonnen / fondern die Flucht nehmen muffen ; fo laffen fie fich offt che Befangene nidermachen/ebe fie fich gefattgen' geben. Siegebrauchen weder Dul jaffen. ver / noch Rugeln' / willen auch mit feinen Rartainten oder Stücken umzugeben; belagern auch selten einen Det. Befommen sie aber Belegenheit/eine Stadt over Daus/mit Dinterlift/oder Berrahteren/ gir überrumpeln; fo faumen fie nicht. Wann es ihnen gelinget; & schern fie daffelbige ein/bifauf ben Grund/rauben alles hinmeg/was fe fortbringen tonnen / Menfchen/ Wieh/ Kleider/ Gold und Gilber/ und verfauffene benen ihnen nechstangrengenden Bolckern. frauen/ Dagblein / Rnaben und Rinder / behalten fie / ju ihrer Arbeit und Dienften.

Die Leute / fo im mittelmaffigen Alter fennd / verfauffen fie bent Threfen. Die aber alt und franck fenn / feine Arbeit mehr verrichten fonnen/ und niemand fauffen will / bauen fie entweder nider oder ftel len fie / ihren Gohnen vor; daß fie dieselbigen/wie nach einem Beichen/

todtichieffen ober auf eine andre Art umbringen entweder mit einem Strick oder Gifen / Feuer oder Waffer: fie damit zu lernen / wie fie fich/ in der Jugend/ zu allen graufamen thrannifchen Ubungen gewohe nen follen: damit fie/im Alter/defto arger fenn/und ihren Eltern nache

arten mogen.

Diefes ift gefagt von den Provingien und Tartern/fo jenfeit deß Wafferd Sura gelegen/welches die rechte Grenge ift/ zwischen der Tartaren/ und unter den Groß-Fürsten in der Deuffau gehöret. (4)

So viel Petrejus / von denen Taxtern / die dem Russischen Baar unterwürffig; und zwar wie bose reissende Thiere/ welche/ ob sie gleich/ an Stricten oder Ketten / gehen / dennach offt gar grimmig die Babe

ne blecken.

Diese Seschreibung kommt / in den meisten Studen / mit dest Oleanis seiner ziemlich überein / und bequemt such mehrentheils für alle die Tartarische Wölcker / so langt zoder zwischen dem Wolgas und Don: Strom / oder auch zwischen der Wolga und Deca/sich aufhals ten auch so gar für die Erimmische (oder Erimmische welche das Kösnigreich Polen / und Ungarn / in den Turcken Kriegen / gemeinlich heimsuchen. Denn weil diese Precopenser (oder Erimmische Tartern) und die andre/ihre Nachbaren / ungefähr vor drenhundert und etlichen Jahren / aus der Assachsahren ungefähr vor drenhundert und etlichen Jahren / aus der Assachsahren in diese Europassche Gegend übergangen; haben sie die rauhe Weise ihrer Vorfahren zur Getähretinn mitgenommen / und ihren Nachsahren erblich hinterlassen zu Getähre gleich / durch ihrer Chanen oder Ober-Herren manchsälliges Kriegs.

<sup>(4)</sup> Petrus Petreius im t, Theil ber Reuffichen Chroniciam t to. Bl. legg.

Bluct / in unterschiedliche Derrschafften / und Lander / vertheilet wors Den. Gestaltsam diesenige / so beut unter der Zarischen Kron ligen/ wol in drepsoder viererlen wecial Dationen/zerschnitten / und doch/in wuften Sitten / alle vereinigt find : bannenbero man / von der einen/ nicht viel leutfeligers hoffen fan/als von der andren.

Jedoch sennd die unter Russischer Botmassiakeit beariffene Zats ern/ in etlichen Stutten/vorab in der Religion/ nicht durchgebends aleich/nocheinia; überdaseflicheauch / in der Nahrung / in efwas

aluctieliger/weil fie mit befferer Weide verleben/als andre.

Die Mordwinische Zartern/welche zwischen ben Stromen Octa Diemark und Dong re iewol mit Ruffifchen Stadten und Derffern untermenge/ minifche wohnen/und beh der Ctade Moruma/ die von Ruffen und Sartern Sartern. bevolcert ift / ihren Anfang nehmen / bernach auch einen Strich von ber 2Bolga berühren / gehorfamen / in zeitlichen Dingen / bem Ruffe fichen Brof Rurften; in der Religion aber / dem Mahomet / gleichwie

ihre Nachbarn/ die Pracoviten (oder Crimeer.)

Ben dem Fluß Guta/ bervor diefem das Ruffifche/von dem Ca Die 3eres fanischen Bebiet geschieden/ehe denn die Molcowiter das Reich Cafan mis iche übermeisterten / nimme ein andres Zarfarijches Bold feinen Anfang; nemlich die Zeremiffen / fo zu benden Seiten der Wolaa wohnen/ in schlechten Hutten / und ihre Nahrung von der Biehzucht / Donlag und Tageren-/fuchen: Massen sie aute Bogen Schuben / und defi Biele felten fehlen; auch ihre Kinder garzeitig/zu folcher Ubung/ans führen; sonft aber auch das allaemeine Tartarische Bewerbe treiben/ nem ich rauben und fehlen; zudem auch / mit Rauberen & Sandeln/ aern umgeben.

Die/ fo den Bolga Stroin jur Rechten haben / nennet matt Cenno 1 Nagorni (oder Berg: Tartern) angemercet / in Ruffischer Sprach / meperleg. Na fo viel/als nuf/ und Gor einen Beug bedeutet. Die/ fo vom lins cken Ufer dieses Daupt Flusses angestromt werden / benamset man Lugowi, von Lugowi Zenne, das ift von den grunen Auen und Deus Wiesen; weil es das lost viel schöner Auen und trefflichen Wies; Wache giebt / wovon man gewaltigviel Deues sammlet / und auch

die Nagorni ihr Bieh erhalten.

Ihre Sprach hat / mit ber gemeinen Tarfarischen / und Turche Reben/

134 Turcfifch Lartarifch Rebellifcher Briege Verheerungen

schen/eine geringe Verwandniß; sondern ihre besondre Eigenschafft; wiewol ihrer viele/jumal die unter den Ruffen wohnen/auch Ruffisch reben.

Cennb meift Hende nisch.

Was den Glauben (oder Wahn Glauben) betrifft/ entfernet sich derselbe gleichfalls von den angrengenden Tartern. Guagninus gedencktzwar/(a) daß ihrer ein Theil heidnisches / und ein Theil Wedhometisches Glaubens: aber Dlegrius berichtet/ daß alle die/so um Casan herum wohnhafft/ so viel er in Erfahrung bringen konnen/ingesame Devden seven / und weder beschnitten/ noch getausst werden. Thre Kinder benamsen sie / wann dieselbe ein halbes Jahr erreicht haben/an einem gewissen hazu bestimmten Tage / nach dem jenigen; der alsdenn am ersten zu ihnen kommt oder vorüber geht. Die meisten glaubenzwar einen unsterblichen Gott/der den Menschen aus Erden Gutes thue/auch darum wolle angerussen sen: Was er aber seh siederauser shune/auch darum wolle angerussen sen: Was er aber seh seine Wiederauserssehung/noch ein andres/nach diesem Leben: mennen/es seh nach dem Tode / mit dem Menschen / alles aus / wie mit dem Rich.

Glauben teine Liuferstehung.

Besagter Scribent erzehlt / es habe / zu Casan / im Hause seines Wirths daselbst / ein Beremiß gewohnt / so ein Mann von 45 Jahren gewest; Welcher / als er / mit dem Wirth / von der Relizion / und uns fer andren / von der Auserstehung / geredt / darüber angesangen zu lachen / und/mit von sich sich signen Hausen / darüber angesangen zu lachen / und/mit von sich sich sich von dem Tenssel wol erde; die Versterbene würs den wiedertommen gleich wie seine Pserde und Kube / so vor etilchen Sahren gestorben. Als ihn aber der Aushor gestagt: Ob er wol wüste / wer den Jimmel und die Erde gemacht hätte? habe dieser Zeremiß geantwortes; Der Teussel von ban.

Wiewol sie nun keine Joble glauben; glauben sie dennoch/ daß Teuffel fenen: welche/von ihnen/ plage: Geifter (oder Tribulirund Pein/Geister) genannt werden: und geben vor/ daß die Menschen/ in diesem Leben/von denselben/ geangstigt/ und mit allem Jerkleid geguält werden. Darum bemühen sie sich duefelbe mit Opffer zu verschnen. Im Lande Casan/soll/ben 40 Meisen nach Guden bin/

fin Aließ/Waffer / in einer moraftigen Begend / fenn : dabin ziehen fier auf die Wallfahrt/ und jum Opffer. Golches Fließ Waffer nens nen fie Nemda; und fprechen/wer daffelbe / ohn Doffer/befuche / der 3bre Dpfe muffe verschmachten/oder ausdorren; weil der Teufel daselbst / font fer. berlich an dem Bach Schockschem, ihrem Aberalauben nach / seinen Sis baben foll. Für biefem Bach/ ber zwischen zween Bergen fliefe fen / und niemals gefrieren foll / fürchten fich diefe Beremiffen gar febr : in der Einbildung/ baß wann ihres Bold's Temand zu diefen Baffer fomme/alfofort des Todes senn muffe.

Bisweilen schlachten sie gleich auch Bott ein Duffer / als Vfers de/Ruhe und Schafe; und spannen die Dauf / oder das Rell davou aus an Pfale/fochen/neben denfelben/das Fleifch ; nehmen deffen eie ne Schuffel voll in die eine / und eine Schale voll Methe/oder andres Befrancts/ in die andre Dand / schutten felbiges gegen bas Rell ins Reuer/mit diesen Worten: Gebe! wing mein Begehren vor Gott! Der/mit diefen : O GDet! dif opffreich bir: nummes gern (oder im besten) von mir an. Gib mir mehr Dieb / 28. oder was sie sonst gerne hatten. Weil fie fpuhren/ bag ihrem Wieh / durch Wurdung der Sonnen / und des Monds / viel Gutes geschicht : beten sie bieje bende Himmels , Liechter gleichfalls an. Biffweilen follen fie auch wol alles das jenige / was ihnen zu Nachts im Traum vorfommt / es fen aleich ein Dieh/ Reuer/oder Waller/del Taas über/ mit der Aus betung verebren.

Alle ihre Opffer / und feperliche Begehungen / verrichten fie / an Reichbeffate ben Bachen. Wennein vermöglicher Mann flirbt; wird fein beftes tungen ber Pferd gefchlachtet/und an einem Bach/von den hinterbliebenen Freun, Erremif. den/ und Befinde/verzehrt/der Todfe aber in die Erde verscharrt: seine

Rleider aber bende man auf/an einen Baum.

Sie nehmen vier, funff/oder mehr Weiber / auf einmal / jur Che/ und achtens nicht/ob/unter benfelben/amen oder dren Weiber leibliche

Schwestern sind. (a)

Hernach folgen die Magaischen Tartern : welche den Strich | Sik ber wifthen den benden Stromen Wolga und Jail / bif and Caspische Baretta. Meer/innen haben/und sonst auch/von der haupt-Stadt Aftrachan/

(a) Dlearind/int 4, Buch Perfifcher Reifebefchr.am 345. Blat.

bia

# 136 Türchifche Tartarifthe Rebellifcher Brieges Verheerungen

Wiewol Diefe Zartern/ bisweilen/Aftrachanische genannt werden. in befagter Stadt felbiten / ale welche von Ruffen / und vielen Rauffs leuten fremder Dationen/bewohnt wird/nicht wohnen derffen; fone dern nur aufferhalb der Stadt/auf gewiffen Dlagen / welche fie nicht anders/ohnallein mit einem Gtacket/ feblieffen durffen. Gie haben auch fonft/im Lande/ weder fefte Stabte/noch Dorffer; fondern woh nen nur in runden Sutten / foine gemein/im Mittel Strich / zehen: Schuhe haben / von Schiff und Rohr geflochten find. Diearius pergleicht fie Teutschen Bunerforben: in der Figur. Das Obdach ift eine Filb Decke / und in der Mitten ein Rauch Loch / Daran gleichfalls ein Stud Bilbes / fo man nach dem Winde dreben fan / aufgeftafelt. Bum brennen / gebrauchen fie inegemein gedorrten Rub. Deift / und Beffrauch: Wenn felbiges ausgebrannt / und der Rauch hinveg; mird der Fills mider gelaffen / und / ben gar faltent Wetter / Die gange' Dutte mit Fils oder Schilffumgeben: und als dannn figen die Beis ber/ fame den Kindern/ um die Roblen / oder glubende Alche / berum. Alfo bleibe ibnen die Darme glemlich lange-

Auf diese Nation / fügt sich vorerzehlte Petreische Beichreibung am allermeisten. Im Sommer versehen sie / wie oben gedacht / ihre Wohnungen von einer Statte zur andren / undzwar so offt / als sie / sturcht Wieh / frische Weide verlangen / da sie denn besagte Wohn Hitch auf hohe Karn stellen / welche man stets neben denselben stehn sindet; wandem also fort mit Weide man stets neben denselben stehn sindet; wandem also fort mit Weide Kind / und Jausgerähf / so auf Kühen / Ochsen / Pferden / und Camelen / siene und ligen. Och Winters aber / ziehen sie sich um Aftrachan her / zertheilen sieh in und terschiedt die Dorden / oder Rotten / und siehen sied als dann so weit von einander / daß einer dem andern / ins Nobefall/du Dulge kons

men fann.

Thre/and) der Grimss mifchen Lartern Leibes Ges Italt.

nungen.

Ihre/und der Geimmischen Tartern Westalt vergleicht sich als lerdings : bepde haben sie breite Gesichter / fleine Augen / schwarzgelbe eingeschrumpfte Haut/wie alte Weiber/wenig Haar am Vart/ einen glatt geschornen Kopff/ und dieten unt nehten Leib : Etliche tragen alle lange Rode von grauem Tuch ; Etliche/ bevorab tie Magajen/Pielse/und Nauben / von Schaffellen / und das Raube heraus gestehrt. Die Weiber/ sovon Angenicht nicht gar häßlich/tragen Rocke

Rleidung.

von weisser Leinwad / und gefaltene runde Hauben / die oben spisig zu sammen lauffen / und einer Sturm Hauben nicht undhnlich sepnd. Die Erstgeborne / wie auch etsich andre ihre Tochter / welche noch in Mutter-Leibe / von ihren Eltern / an Gott / oder einen gewissen Das hometischen Heiligen verlobt worden / tragen / zum Zeichen / daß sie besselchen Glaven und Ergebene senn / Ninge mit Turfissen / Nubir nen / oder Korallen / versetzt / indem Naseloch; gleich wie die Knaben in den Obren.

In der Religion / halten fie es nicht / mit den Perfern ; fondern Turefen : deren Geremonien fie auch gebrauchen. Wiewol etliche

ben Ruffischen Blauben angenommen.

Sie nahren fich von der Riehzucht / Fisch- und Logel Fang. Conderdar Ihr Rindvieh ist groß und starck gleich dem Polnischen. Ihre Schar er Art von se haben gleich den Persianischen groß und diese Schwange / so saus Schaffen. ter Fett / deren etliche zwangig viß in drenstig Pfund wagen / haben hangende Dhren/we die Wasser- Junde/underhabene Frumme Vasen. Ihre Pferde seynd unanschnlich; aber gar karck / und daurhafft. Sie haben auch Ramele / aber meist mit 2. Doggern.

Thre gemeine Speisen send / an der Sonnen gedorzee / Bische / Ihrespeise fo sie / an stat Brods/effen. Reis und Dirse wird gemahlen / zu Rus fen chen gemacht / hernach in Deloder Donig gebraten. Reben anderm Fleisch/effen sie auch so wolvon Kamelen / als Pferden / trincten Wasser/oder Wilch: und sonderlich halten sie die Ross-Wilch / für ein lectes

pæische/ Tartern.

Weil nun diese Nagajische Tartarn / mit den Erimmischen / (welche sonst Precopieme, oder vielmehr Przecopieme, von den Polen genannt werden / und in der Halb-Insel / Taurica Chersoneso, am Schwarsen Weer / und am Munde der Maosischen See ihren Aufenthalt haben) in den meisten Stucken / an Sitten / überein tressen / und ihnen auch nahe sind; werden solche bende Tartarische Wole der nicht selten / von den Scribenten / für ein Volck genommen. Massen auch der sonst tresslich wolgereise Tavernier die Einmische Tartern Nagaische seist weil ihnen / seines Veriechts / die Turcken / Der

res und aefundes Betranct (a) wie alle / so wol Affatische, als Euros

(a) Bie borbenanntet Muthor/aus eigener Erfahrung/beglaubt.

# 138 Türcfifch: Tartarifch: Rebellifcher Kriege: Derheerungen

Perfer/Mengrelier/ und Beorgianer/eben biefen Namen geben : da fie boch nicht/ unter einerlen/ Perrfchafft/ fiehen / dazu gleichwol auch/ in etlichen Bewonbeiten/ unterschieben find.

Db nun gleich jesterwehnter Frantos die Namen verwirret: ertheilt er doch/ von diesen Erimeischen Tartern/ einen leswürdigen Bericht: welchen ich/ weil mancher diesen Scribenten nicht hat / alle

Bie mit einziehen will.

Won ihren Dferden erzehlet er zuforderft folgende Beschaffenheiten: Die kleinen Tartern (alfo nennet er fie/von ihrem Lande: weil felbiges Die Heine Tartarey benamfet wird) haben / von Alcers ber / eine gewiffe Art pon Dferden/die sie/rechtaberalaubisch/ boch halten. Es mirde/ benihnen/eine groffe Mißbandlung fevn/wann fie diefelde an Fremde vers Paufften: geftaltfam fie groffe Schwarigfeiten bruber machen/ Diefelbe ibren eignen Freunden zu überlaffen. (Wiewolich folches/nicht einem Aberalauben/sondern der Fürtrefflichkeit folder Dierde/zuschreibe:weil Dergleichen Vferde/vor andern/zum Streiff/und Raub/am allerbeauens sten und nicht allein mit Schnell-Füssigfafeit/sondern auch sonderlicher Daurhafftigkeit/begabt/ und derhalben ihnen / wann jemand darum marckfen will/ein Groffes gelten. Daffen biefe flein Sarfarifche / oder Erimmische Pferde / allbereitzu Philippi / deß Macedonischen Ronigs/Beiten/ein sonderbares Lob hatten ; also / daßer / wie Justis nus meldet/ viele derfelben, aus Scothia/ fommen laffen / ad genus faciendum, um zur Stufferen Dieselbe zu gebrauchen. Durch web ches Seuthien / ich diese Tauricam Chersonelum, oder Erimmie sthe Tartaren / hauptsachlich verfiche. Denn ob schon / Dis Land / durch vorergehiten Heraus und Anzug der Affatischen Tartern / noch langer Zeiferft/ noch viel volckreicher/ und der Christenheit getähre licher worden; hat es doch undenckliche lange zuvor schon sehr wilde und barbarische Einwohner gehabt/ Die altbereit/ ben dem Vlinto/ Dtoleman/ Herodolo/ Strabone/ und andern alten Scribenten / dem-Bejchlecht der Schien oder Nomadum, mit eingeregiftrirt/und im-Geschren groffer Graufamkrie waren. Biewol ihnen hernach die Anfunffe der Matischen Scothen / oder Tartern/den Namen Tarter (oder Fater) alleretft mitgetheilt.

Ich willuber / aus obgelobtem Frangofen / weitern Bericht / von Diele

Diefe fo boch geachtete brauchen fie / wannihrer co. oder 60.jd Einfondere gar bifweilen 100. in des Feindes Webiet fallen wollen. Wannman bate weiß/ daß sich ein tapffrer junger Soldat findf / der dergleichen Pferde Fortate noch nicht hat/fo leiben die Alten/die nicht mehr/ ben folchen Gintale form ibr Ien/Schwachheit halber fen konnen/ihre Pferde/mit dem Bedinge/ daß manihnen die Delifte deß Raube mittheile. Gie ftreiffen offt weit/daß fiebig in Ungarn fommen/ja big nach Comorren/und Rab. Soldie Vierde tounen entweder von Ratur / oder baß lie dazu gewehe net worden/4.oder 5. Zage arbeiten/ wann man ibnen nur alle 8. oder 10. Stunde ein wenig gutter / und alle 24. Stunde ein wenig 2Baf fer gibet. Wann fie 6.oder 8. Monaf alt/werden fie von jungen Rine bern geriften/die fie fpabieren führen / und allezeif eine halbe Stunde/ oder efwad barüber/ lauffen laffen; zum Streiffen oder Einfallen abet/ werven sie nicht eher gebraucht / als wann sie 6. oder 7. Jahr alt find/ fie munten auch zuvor eine barte Lehr Zeit von 7. oder 8. Monaten aussteben/und diefes geschiebet/ auffolgende Weife: For Baum beftebfaus nichts anders / als in einem Stuck Gifen / an welchem auf benden Seifen 2. Minge find/welche das Daupt Beffell / und den Bis gel halten. Acht Tage lang/ legen fie dem Pferbe einen Sachmit Sand oder Erden gefüllet auf den Sattel/ alfo/ daß den erften Sag' ber Sact fo ichwer als ein Dann ift/ nachmals beschweren fie ihn alle Tage mehr / bif er den achten Zagfo fdywer als zwen Manner wird. Bie biefeb Auf eben diese Art wird auch dem Pferde das Futter genomment / Die tet/und Trance gemindert und den Burt machen fie um ein Loch furger. In Difciplinite diefen 14. Tagen/wird das Pferd geritten / und zwar alle Tage zwo/ oder dren Deal/die andern ache Zage / wird die Laft wieder gemindert/ also daß die acht Tage/nichts mehr im Sachbleibt. Das Rufter wird abermahl nach Proportion gemindert / wie die vorigen acht Zage/ und der Burt wiederum ein Loch langer gemacht. Die letten bren ober vier Zag/befomt das Pferd gar nichts zu effennoch zu trincken/bifffie feben/baff es den Dunger/uft Durft/und die Arbeit/die man ibm aufer leat/ertragen fan. Den letten Zag ermitoe fie fie/bif fie gant im Waffer fteben/ aledanh wird ihnen der Sattel famt dem Zaum abgenommen/ und bas taltefte Waffer über ben Leib gegoffen. Wann diß gefchehen/ fo filhren fie diefelbe auf die Wiefen / bindenihnerreinen Strict anden

Bug/und laffen denfelben fo lang fie wollen/daß fie freffen follen / und geben ihnen alle Sage mehr / big fie ihnen die Frenheit geben / mit den

andern unangebundenen/auf die Wiefen zu geben.

Wann ste nun eine folche harte Jasten und Arbeit ausgestanden/ben welcher sie wegen weniges Futters / und weil sie mit dem Jaum fressen mussen/o durr und abgesteischet sehen / daß es scheinet als wolt ein die Beine durch daß Leder dringen / so möchte ein jeder meynen / dem ihre Natur nicht bekant/daß sie ferner nicht könten gebrauchet werden. Diese Pferde / haben sonst sie seinen solchen harten Duf / daß man ihre Tritte so wol in der Erden/als im Eissehen kan / als wann sie beschlaugen waren. Uber diß sind auch diese Leute der massen begierig/Pferde/ die nicht zu ermidden/zu haben daß sie / so off sie ein gutes Fullen unter so.aber gerachen ihnen kaum acht oder zehen. Phann sie nun einen Eins salle sun/o nintein seglicher Keuter 2. oder 3. andre Pferde mit sich, und besteigt das rechte nicht/er wolle denn etwas erobern/ oder wann er von seinen Feinden versolget wird.

Mach folcher Beschreibung ihrer Pferd Bucht / erzehlt er die Les

bens/Manier ter Leute felbft/wie folget:

Der Crimo mischen Tartern Les benes Mits tel und Nahrung.

Was ihre Lebens-Mittel anbelangt/ so muß man wiffen / daß es ihr groffester Bortheil ift / wann ble Stuten besprungen werben/ Dann nie frincken berselben Dilch. Die welche Vferde balten/nehmen einen ledernen Sach mit sich / welcher mit Sücklein Rase / die an der Sonnen gefrochnet / angefüllet ift / und haben baben einen fleinen Schlauch / den fie / wo fie fonnen / mit Waffer fullen. In diesen Schlauchthun fietz oder 3. Stückewon diesem harten Rase / welche/ durch die Wegung des Pferds/zergeben / an deffen Bauch diefes Bes fäßangebunden ift. Aus diesem Rase wird gleichsam / eine saure Milch / die ihnen zu ihrem gemeinen Getranche dienet gemacht. les ihr Ruchen Beichirr bestehet in bolbern Schusseln/ welche ein jear licher Reuter an dem Sattelbaum führet / und die er so wol für fich felbstjals für sein Pferd gebraucht. Dieselbenzwelchemit ihnen Kriea führen/haben feme beffere Beutezu hoffen / als ihre Pferde; es gehet abergar fchwerzu/daß fie diefelbe bekommen : Dann/ fobald ein Bferd scinen Reuter verliert/begibt es sich zu den jenigen/ welche flieben / also Daß

bas mans faum mit groffer Dube erhalten fan. Uber diß geben Diefe Pferde auch leichtlich zu schanden/wann fiein ein ander Land fommen; und dauten fie faum g.oder 6. Monaf/und fonnen zu ber Arbeit/barzu fie bie Sarfern gebrauchen/nimmer angewendet werden.

Thre Rleidung bestehet in einem rauhen Dammel Fell / im Abre Rleis Sommer breben fie es beraus/undim Winter hinem. Diefelbe welche bung. gleichsam Edelleute fenn follen / bedienen fich der 21'olfi8:3 aute/ und baben eine Art Deinder/und Dofen / aus grobem Baumwollen Tuch gemacht/von unterschiedlichen Farben/ als rot/ blau/ bep welchen die

Schneider ichleichten Aleiß anwenden

Thre Weiber fein weiß und wol geftalt / von hoher Statur / fie ghrer Bei haben aber ein gar breites Besicht unt fleine Augen / und wann fie das berechait Drenffigfte Jahr überschriften / werden fle gar ungeftalt. Es ift fein und Trache Mann/ber nicht zwen oder drey Weibet bat/und fie nehmen feine / fie fen dann aus ihrem Geschlecht. Bengeglichem Stamm / ober Bes schlecht/ist ein Daupt/ein Edler des Landes/ welcher zum Zeichen einen Ros Schwank auf der Vickenfügrt / der/mit der Farbe des Be Schlechts/angestricheitift. Wann fie marfchieren'/ fo weißein jeder/ feine Dronung zuhalten/und wann fie fich lagern/ihe Bieh zu weiden/ so begibt fich ein Stamminicht zum andern. Die Rleider der Weis ber/und Lochter/iftein groffes Demo / welches ihnen bif auf die Ruffe gehet/ver Ropff ift mit einem weiffen Zuch bedeckt / und die Ctirn mit einem schwarken/5.oder 6.mal gebunden. Die Weiber und Tich ter det Eblentragenüber diefem Buich/nocheine Art von Dauben/die hin? ten offen find / und ihnen die Stirn bedecken / als wann fie ihnen den Ropff mit einem brey ediciten Ragi Tuch gebunden. Gine von diefen Ecken/hangt über die Stirn/und ift entweder aus Samet/Atlas/Tuch oder Brocard gemacht/und über und über mit Gold und Gilber Alite terlein/ undfalichen Derlen / bie fie auch zu den Armbandern gebraus chen/bedeckt. IhreUnterhofen find von ichlechtem gefarbtem Tuch/ und die Beinkleider find von carduanischen Stiefeln / von allerhand Rarben/welche febr faubergenehet find.

Wann fich ein junger Kerl verhepraten will fo mußer feiner Mre Det Braut Elternoder dem gangen Gefchlechte eine gewiffe Quantitat rabte. Pferde/Ochien/Rufe/oder ander Bieh geben / und diefes geschicht in

Gegens

Begenwart der gangen Freundschafft/und der Fürnehmsten/aus dem Geschlecht/daben sich auch der Moallah finden lässet. Wann nun der Bergleich gemacht / welches wir ben uns das Verlödniftnennen / so ist dem Brautigam erlaubt/mit seiner Liebsten spatiren zu gehen / dann zuvor hat er sie noch nicht gesehen; und wann dis geschehen/so schreiten siezu dem/dawon sie ensweder won der Mutter/oder Schwester/ und andern Weibern/angewiesen worden. Ausster der Weibern / die einem jeden erlaubet send / mögen sie sind auch noch der Sclavinnen gebrauchen; aber die Kinder/so sie von ihnen besonnen/ bleiben Sclav ven/und erben nichts. Diese Tartern sind eines seht higigen Temperaments / und die Weiber mehr als die Nanner. Bende haben schone Maar/an dem Leibe aber sind sie menig haaricht; die Wanner haben satt sinden Vart; und wann dersiebe einem unser ihnen etwas ungemein großist/so kan er ein Moallab werden.

Ihre Woh

Diese Bolcker baben feine Baufer / sondern wohnen unter Bels ten/ober in Bagen/die fie bin und wider gieben fonnen : die Belten find für die alten Leute/und Kinder/wie auch für die Sclaven/die ihnen die nen. Die jungen Weiber haben ihre Wagen von Breffern ges mache/und wann fie Luffe baben wollen / fo eroffnen fie/auf jealicher Seifen/ein fleines Benfterlein/welches einem Begitter gleichet. ift ihnen erlaubt / alle Abend fich ein Zeitlang in den Zelten aufzuhal ten. Go bald die Tochter das 11. oder 12. Jahr erreichet/fommen fie nicht mehr aus dem Wagen/bifffe in den Cheftand treten / auch nicht einmahl/wann sie die Nothwendigkeiten ihrer Natur verrichten wols len. In dem Bodem des Wagens ift ein Bret/ welches man aufber ben fan/und wenn es an einem Ort ift ba man camptret, fo fomt als bald ein Sclav und machet foldes wieder fauber. Mantennet ale bald einen Bagen/barin ein Dagadlein ift / wann er mit Blumen acs mabletfle haben gemeiniglich ein Ramel daben gebunden/mitallerhand Rarbe bejudelt und oben auf dem Ropff etliche Feder Bufche ftecten.

Ihre Epeis fe und Ges grande. Die jungen Kerl haben auch ihre Magen / auf welchen ein Schlauch ist aus Pferds Leber / etwas gröffer/bennein halber Scheffel / welchen sie gemeiniglich mit Pferds Milch anfüllen/ die sehr sauer ist. Ein jeglicher hat einen andern Wagen ben sich auf welchen sie etliche Schlauchemit Kuh. Michol die sie lassen fauer werden zu sehen

pflegen.

Wann sie effen wollen/ so dienet ihnen diese Milch auch an pflegen. fat def Getrancte / wann fie aber bavon nehmen wollen/forübren fie Diefelbigezuvor mit einem groffen Prügel untereinander/ damit Die ges ronnene mit der dunnen fich vermischen moge. 2Bas aber die Vferds Dilch anbelanget / fo wird diefelbe nur von dem Derrn und von der Frauen gefrunden / und ehe fie von bender Deilch trincken/ schutten fie Buvor Waffer drunter. Wann fie ein Freund besuchet fo feben fie ibme ein Stud barten Ragvor/ben fie in ihrer Sprache Rourout nem nen; fiegerbrechen benfelben in fleine Stucklein / und effen ibn mit frie Scher Butter. In ihren Feste Tagen schlachten fie efliche Dammel bder alte Ziegen; die Pferde aber schlachten sie nicht / es sep bann einer ihrer Freunde geftorben/ wann fie bey dem Begrabnus Die Anwefenden tractiren muffen. Ein gleiches thun fie auch / wann ihnen Rinder ges boren werden / oder ben Dochgeiten / oder mann fie ben Ginfallen eine gute Beute / das ift/eine Menge Sclaven erhalten haben. Siefrins cen niemals etwas anders /als Ruber oder Vferds-Milch/ und wann fie weber eins noch das ander haben fonnen / fo leiden fie eber 3. oder 4. Sage Durft/eher fie fich jum Baffer frincten bequemen fonnen / weil Diefelbige / Die davon gefruncken/von der Colick Befchwerung empfuns Sieeffen auch fein Salb/ fondern halfen davor /es fen dem Bes ficht schadlich. Diese Tartern/leben auch fehr lang/find ziemlich ftarct/ und wenig Kranckheiten unterworffen.

Ihr Land ift meistentheils eben / bennoch fibet man anetlichen gridde Orten fleine Dugel / es wachft viel gutes Futter darinnen / und jeglie und Gecher Stamm oder Befchlecht hat feine Brunnen/ und Baffer/Raften/ toathle die aus welchem fie ihr Diehe francen; des Winters wohnen fie an groß fen Fluffen / ben welchen die Walder / und sumpfigte Derter nicht weit entfernet fennd; in dietelbe pflegenfie ihre Derde ju fenden. Und well in diefem Cande alle Jahr ein groffer Schnee fallet / fo fragen Die Shiere mit ben Fuffen fo lang in die Erde / und fuchen bas Gras / welches unter bem Schnee verborgen ift / fie finden aber mehrentheils nichts als Robr und Bestaude; unterdeffen hauen die Manner Dolk / und machen groffe Beuer / ober fangen Fische. Un eflichen Orien Diefer Bluffe / werden Fifche gefunden/ darunter ber ge ringste vier oder funff Schuch / etliche aber auch 10 und 12/lang fevnib

# 144 Türckifche Tartarifche Rebellifcher Kriege Beeheerungen

kennd/ die groffen laffen fie in der Lufft trocknen/ und heben fie auf diff auf den Sommer. Etliche rauchern fie auch in groffen Löchern unter der Erden/ die aber von mittelmäffiger Gröffe/ werden im Waffer ge fotten/wiewol ohne Sale/und einiges Gewürs. Von dem Prod/ weiß man in diesem Lande gar nichte. Wann fie nun die Fische gessen/ füllen fie eine groffe hölzerne Schüssel mit solcher Suppen/ welche febr fett ift/und trincen fie auf einmal aus.

Ihre Jas geren und' Tifche Bang

Wenn ste nicht zu Felde ligen / oder von ihren Einfallen wieder kommen/thun sie nichts anders als jagen / sie dulden aber keine Jund de in ihrem Lande/ als die Wind-Junde. Ein Tarter muß sehr arm seyn/der nicht einen solchen Jund / und Jage Wogel in seinem Vermögen hat / und essen allerhand Speise/ausgenommen die Schweine. Albier ist zuerinnern daß diese kleine Tartern/voordenen jego geredet/gewisse Wolcker seynd / veren Vertraland mit Comanien grenhet / wele eche die Türcken / Persianer/ Mengrelier / Georgianer/ in ihrer Sprache Nogaies nennen : und man kan sie gar wol unter die kleinen Tartern sehen / well seinem Kan oder König der kleinen Tartaren vorgeseh hat / und der auch zu Constantinopel die Jiwestitur empfänzt.

Ihre Refi.

Wedica-

Diese Tartern/find der Mahometanisehen Religion zugethan/fie haben unter ihnen keine Aerikte/ und gebrauchen sieh der Krauter/ von welchen sie gute Wissenschafft haben. Wann aber die Kranck- heit überhand nimmet/ so lassen sie den Moullah holen / welcher den Allcoran mitsich bringet/ und denselben dreps oder viermal für dem Angesicht des Krancken auf und zumächet. Wann nun der Krancken ohngefährgefund wird/ so mennen sie/es komme vom Alcoran her/ und pflegen/dem Moullah einen Danmel oder Ziegen zu verehren.

Wegrabniß

Wenn einer aber stirbet/ so kommen alle seine Freunde zusammen/ und begraben ihn mit groffer Traurigkeit/ und russen daben unaushorlich Alla! Alla! Wenn der Todte nun begraben/ so betet der Moullauh ein Jauffen Gebete her/ und wird für seine Mühe/nach dem die Erben reich sind/ bezahlet. Für die Armen pflegt er dren Tage und dren Rachte zu beten/ also daß er vom Grabe nicht weg kommer wantt es aber ein reicher/ so bleibt er einen gangen Monat daselbst/ bisweilenauch sieben oder acht.

Mann.

Wann fie eine Wunde haben / gebrauchen fie fich feiner Galbe Afre Darzu / fondern nur der Fleifdy Suppen / Die fie gant warm daraufle Rubr. gen/ wann diefelbe tieff ift / nehmen fie Rettes, bas fie fo beiß barauf legen/ als mans erleidenkan/ und wann einer Die Mittel hat / baß er ein Pferd fehlachten fan / ifter besto eher geheilet / weil das Pferde Bleifch und die Fettigfeit/eine gute Arbner fund/und viel groffere Tu genden baben/als andre Thiere.

2Bann es unter diefen Zartern nicht gebrauchlich mare / daß fie Bie einge Die Weiber fauffen/wenn fie eine beprabten wollen / so wurden nicht sogen die fo viel Duren unter ihnen fenn. Weil aber viel arme Junglinge ge Banter funden merden/bie nicht die Roften haben/ein Weib zu tauffen/fo muf berihnen fen fie den Sheftand einstellen. Dierdurch geschicht / daß ihrer viel gehalten su Soldaten werden/ und Begierde befommen/ in die umligende Laiz der zu fallen/ daß fie etwas gewinnen / wann fie bernach etwas haben/ tauffen fie eine / wenn fie fich noch verehelichen wollen. Unter ben jungen Magblein aber / find feine Buren, weil fie/wie zuvor gedacht/ nachdem fie das eilfte oder zwölffte Jahr überschritten / in ihren Mag gen gesperret bleiben mussen / und nicht ehe heraus tommen / als bif fie fich verehelichen. Sondern es find liederliche Weiber/ die fich auf dem TummelPlag einstellen | wann sie Wasser holen sollen. Sie dorffen es auch vor ihren Mannern nicht gar geheim balten / weil dies felben gar nicht enfersuchtig find. Def Morgens geben die Manner aufs Feld / entiveder zu ihren Deerden oder aber auf die Jagt / die Weiber aber verfügen fich zu den Brunnen / und Waffer Raften / das Wieh zu trancken/ oder fur ihr Daus Waffer zu holen.

Db schon diese Leute fast eben wie die andern fleinen Zartern le Cieberad ben / und einem Fürsten unterworffen seyn : so verachten sie dennoch ne Daufer-Die andern gar fehr / indem sie ihnen vorwerffen / daß fie feine Golda ten fenn; weil sie in Saufern/ und Dorffern wohnen/ ba fie bingegen als fapffre Leute / und rechtschaffene Goldaten / nur unter Belten schlaffen follten/ baß fie besto eber bereit senn konnen libren Reinden zu widersteben.

Alle diefelben / die in diefen Landern / ju Fuffe gehen / und auch felbft die Perfianer/ reiben ihre Fuffe/ wenn fie unterwege ermitet/ mit

146 Turdifch/ Tarearifch/ Rebellifcher Briege Derheerungen

Duffen/und halten sie aufs Feuer/so heiß als möglich/badurch vie Dib bigfeit alsbald ausgezogen wird. (a) So viel aus dem Zavernier.

Damitwir und aber/in ber Zartaren / nicht gar verlieren; foll

uns ein Anblick der Coffafen wiederum beraus leiten.

Arfprung des Ras mens der Kosaten Diefer Bolder Nahm entsprieffe entweder von bem Reuflichen Wort Cogal/womit ein unsteter / herumschweiffender Straffen Beuter/bemercket wird; wie/nebst andren / Cellarius ausgibt: oder/von dem Polnischen Wortlein/Roja/so eine Biege bedeutet; wie Piasecius (4) der Polnische Scribent / beglaubt; um damit die Hurtigkeit dieses Bolck zubemercken/welches sich eben so behend und leicht / wie eine Gemse oder Geis/wendet/und durch unwegsame Derter. dringet. Derbinius eignet diesem Namen einen Ursprung zu/von dem Scladonischen Wort Kosa / welches eine Sichel / oder Sense bedeutet. (c)

Aber der Diafecius scheinetes am besten getroffen zu haben.

Won ihrem Derfommen und Ursprunge / wird unterschiedlich geschrieben. Della Valle sagt / et sen eigentlich feine besondered as tion; sondern ein/aus unterschiedlichen Landern zusammen tottirtes/ unbeweibtes Besinde / von allerhand Secten; wiewolfie sich alle/ zum Christlichen Glauben/befennen: Darinn er aber/ eines Theils/ fehlt: fintemal fie mehrentheils alle der Briechischen Religion und bas zu ihrer gar viele beweibt / wie andre Bolcker. Er recommandirt fie in folgenden Rellen/nicht viel beffer/indem er schreibt/vaß fie ein Derrn loses Gefinde/bas keinem Kursten unterthania -/ noch in Stadten Daus faffia; fondern an festen / aber von den Stadten weitentlegenen Drten/entweder in ben Dalbern/oder auf ben Bergen / ober an bent Stromen/da ihnen übel benzufommen / fich aufhalten / und eflichen/ von ihnen selbstaufgeworffenen/Haupterngehorchen / schier/wie die Banditen in Italien; sich / durche Schwert vom Raub ernahren; bodraber hierin/von den Banbiten / unterschleden sein / baßsie bas Land det benachbarten Fürsten / so mit ihnen im Fried, und Freunds schafft steben/nicht allein unberaubt/sondern auch / ben denselben sich/ im Kriege/mit aller Treu und Redlichkeit/gebrauchen laffen.

Seorgius Dornius loberfie/in feinem Orbe Politico, nicht viel beffer;

<sup>(</sup>a) Mus bem 3. Buch feiner Reis Ergehlung/Erften Theile/c. 13.

<sup>( )</sup> Herbin. Kijovia fubterranea cap. 2. p. 7.

beffer ; fitulirt fie ber Turden/Mofcowiten/und Volen / Berauber/ und folche Leute/welche entweder/ unter den Polen / oder Lithauern/ oder Ruffen/eine Balestallige That ausgerichtet/ oder von ihren Dere ren/mitalkubarter Sclaveren gebruckt worben / und fich berhalben nach dem Bory ftherte, (Donafter over Dnifter Strohm) in die weite Relder selbiger (3:gend reteriren; dafie) vor allem Angriff/ sicher/bins gegen allen umligenden Wolchern eine Furche und Schrecken find; allitete fich im Bewehr befinden / und von ber Beute erhalten ; ihren Benftand bald für biefe/bald jene Barthen/ums Beld/fenl fragen/ und entweder den Ruffen / ober Dolen / felten Rube laffen; biffweilen fich gar zu den Grimmifchen Tartern ichlagen / Die Dolnische Lander als Denn verheeren/und aract als reiffende Thiere/burchwufen.(a)

Fournier redet ein wenig glimpfflicher/von ihnen / and schreibt/ Bas fie ber erfte Anfang biefes Bolde fen/ aus ber Infel Cirches am Dipper Bold/und oder Onifter-Alug/ entftanden; nunmehr aber der meifte Dauffe aus von wan-Wolenburfia / alle eines edlen Berfommens / aber geringen Bermo nen? gene/ober unter ablichen Bebrudern die fungere / fo ben Erbfis ibrem alteften Bruder allein laffen muffen : Man babe fie / aus befagter In fel/niemals vertreiben konnen : weil diefelbe / mit großem und diekem Berobifan ben Ufern / bermaffen umber verwachfen / baß feine groffe Schuffe dafeibst anlanden fonnen: ihnen gehefein Lebens Unterhalt ab; ob fie gleich weder faen / noch ernofen; weil ihnen die (Polnische) Weiwoben einen Sold/und Die Landschaffeen morinn fie fich aufhale fen / Lebens Mittel verschaffen: welche Landschafften zu beichüßen/ fie fich in 120. Beschwader zu Rogvertheilen/ ungerechnet die Knechte/ Die in gleicher Angabl folgen.

Aus theile andren Beschichtverfaffern aber hat man diefen noch nabern Bericht/daß die Coffafenmehrentheils / aus Polnischen Lands schafften/burtig; doch mach Unterscheid derer Lands Begend / darinn fie fich aufhalten / unterfchiedene Bunahmen gewinnen. fraine/und in Reuffen / befindt fich ihrerzwar auch eine groffe Menge: dennoch werden die/welche die jenige Ruffische Begend / so sich den Tartern zunahet/durch ben Beyellamen/Baporovefi/angezeigt. Die Bo fie fid fen Damen hat ihnen die Belegenhelt ihres auffenthaltlichen Orts

Die Dnie ster.

Welche man Zaporovski heiffe? und rogeum? Wo die Ulraine.

gugeeignef / welche der Strom Borpsthenes (oder Oniffer) mit feinen Ufern zu wegen brüngt/denn derselbige/nachdem er / an den Russischem (oder Moscowitischen a) Grenben entsprungen / strömet hernach durch Severien/Litthauen/und Weißenland / bißsich viel andre Fließ Basser ihm zugefellen/und das Geleit auf Rovo geben. Wanne Fließ Berifer ihm zugefellen/und das Geleit auf Rovo geben. Wanne er hernach/unterhalb Khoo/ungefehr funstig Teutsche Meilen weiter gereiset; empfängt ihn eine Krimme / mit vielen Klippen und Felsen/ so man/auf Reufsich/ Porohi, auf Polnisch aber Progi heist. Das selbstleidet er großen Anstog. Denn berührte Klippen lassen ihm nicht seinen geradebnen Lauft: sondern wertsen ihn zum östern gleich sam die Seigen hinab: angeschaut/ er Stafel/Weise / eine Felsen Stuffen and der andren/hinunter fällt/ biß die erreichte Sden folcher Seiner Stürbung ein Endemacht/hingegen aber ihn/in viel Abern oder Arme/dergestalt zerschneibet/daß er bey diesliebensig Inseln anlaufit,

Selvigen Infeln wird eben begiwegen / nemlich von bemeldten Wasser-Sturben/berer dreyzehen sind / der Nam Zaporohi gegeben; welcher so viel bedeutet als jenseit der Wasser-Klippen. In dem nun diese Cosaten/den Sommers und Friedens Zeit / solche Inseln bezies hen mussen ihre Weiber und Kinder/ in der Utraine / einem überaus fruchtbaren/aber von vielen Jahren her/durch die Zartern / immerzu bestreifftem/und destwegen guten Theils unbewohntem Lande / wie auch im Kiovischen / und anderswo/zuruckbleiben/des Daus Wessens abzuwarten.

Das

<sup>(</sup>a) Im Lateinischen hat bas Wort Russia breveried Bebeutung. Durch Russiam albam, oder weise Ausband / wird Litthauen / weiwel von erlichen nur ein Erich bestehen / versignden; durch Russiam belütch verlichen fonst de Bolnische Expibenten auch Roschaniam beissen ih das schwarfte Busland / som eigentlich Reuffen nennet: durch Russiam myram (das schwarfte Busland) Moscovien / wiewel erliche bieses das weise benantsen. Benty unter Leufstand Descovien / wiewel erliche bieses das weise benantsen Aber in unfere Leufstand erzeich sie Moscovier gemeynt: daber sich auch noch auch en feur tigen Lage der Moscovieriche Caan aller Reussen Erlichen durch noch auch en feur tigen Lage der versichtenna durch Reussen der fichauch noch auch en feur tiges Lages aber versichtenna durch Reussen des sieden Reussiandes weiter der genannt und von Arteile generale der Russien die Kussien der Geschen Reussiande durch bei genwohner Russie nuben der bei genannt und weit die Cosacten / guten Theils / aus solchem Reussiande durch werden sie gleichfalls osst Reussien genannt. Durch die Russen aber werden gespreichte bestuckt.

Daß aber die Coffaten entweder/ein aus lauter Polnischen ar 3menerlen men/oder fonft feblecht bemittelten Ebelleuten/wie obgemeldter Four-Cofadennier will/oder fonft aus eitel Pofen/zusammen geloffenes / und allein unter die Kron Volen gehöriges/Bolct / wie aus andren Scribenten/ anfeto berichtet worden/jenn follten / ftreitet wider den Bericht deff Flori Polonici: beffen Author/Joachimus Daftorius ab Dirtenbera! beglaubt/daß die Coffaken ein/aus den Reuffischen Landleufen / und aus dem Zulauf allerlen andrer mutwilligen Durich zusammen geflosse? nes Rolet / welches meisten theils in jest benamten Infeln wohne: ausgesondert die andre Cossafen / so am Tanais / Das ist / am Flus Don leben/und von demfelben die Donenfische oder Donifche Coffae ten benamfet werden. Unterwelchen Diefe dem Rufflichen Große

Rurfterr; jene aber der Rron Volen unterthania. (a)

Wom Starawolfcio wird ihrer mit einigen Rubm / gedacht/ wann er schreibt/ in der Riovischen und Braslavienflieben Weiwod? schafft / fen der gemeine Dann / durch die immerwahrende Kriegs: Dandel / zum Ernft geubt / und eines freitbaren Duts ; verfammle fich/ jo wol aus ben Land Stadten / ale Dorffern / in den Infeln def Onisters/lassesichumsonst (ohne Hand Beld) schreiben / oder/ daß iche mit ihrem rechegebrauchlichem Wort gebe / unter die Milie vents Ariren / und nenne man folche Leufe Die Cofaten ; gehe entimeder zu Ruß aus/in die Tartaren/ um Bafelbft Beutezu holen; oberzu Baf fer in die Türcken/ober auch an folche Derter/ dabin der Konia fie beordre: die Kron dorffe ihnen keinen Gold geben; weil fie fich/an der Beute/begnügen laffen : Jedoch pflegeder Konigihnen / nach geens Diatem Kriege/ein gewisses Stuck Geldes verehren ; zu Erneuerung: ihrer Mundirung; aufdaß sie besto mehr angefrischet werden / aufe Dienfie zu thun/und eine befto groffere Denge fich laffe regiftriren. (b)

Diefes iftaber vermuthlich allein/von den Volnischen Coffafen/ Bu verfteben: Welche mit ben Donischen, bald auf gemeine Beute? fich vereinigen/bald entzwepen/und einander befehden: wiewol fie bens

be meiftens einerlen/nemlich Griechischer Religion find.

Das aller mabricheinlichfte / buncht mich / fev Diefes was Hareknoching

(a) Pafforius lib. 6. Flori Polonici p. 48 5

<sup>(</sup>b) Staravolkius in descript, Poloniep. m. 13.7, seq. Edit. Dantikane An. 1652.

Die fchein. barfte Den muna bie-Bon.

knochius vermutet/daß dieses Wolck/bey dem ersten Einfall der Tars fern ins Volnische Reich / seinen Anfang genommen / indem viel Lands Wolcks / in der Begend Def Onifter Stroms für den Tartern / nach folchen / pon der Datur geficherten / Orten ihre Flucht gefest / und das felbst/nach der Beit/auf die/ aus Vodolien ruckgangige/Sartern / el nen Anfall gethan/ um fie deß Beraubten wiederum zu berauben / und Die Murger wieder zu erwurgen.

Solcher erfter Zusammenlauff ift/ ameiffels ohn/ aus ben Rios vischen/und andren nechstanstossenden/vorab Reuffischen Dertern/aes Schehen : und hat denen Konigen der Kron Polen nicht übel gefallen konnen, Daber auch der Polnische Adel / selbiger Begend / ihnen offemanchen Succure und Vorschub gethan: Damit fie den Tartern Desto frischer mogten auf die Daut gebn. Siedurch sepnd sie mit der Beit/unter den benachbarten 23bletern /berühmt worden. det man/daßallbereit/zu den Zeiten Konigs Sigismundi/deß Erften/ ihr Feldoberster/ Eustachius Dastowis/mit gutem Ruhm/ befandt/ jedoch damals ihrer nicht über sechs tausend bersammen gewest. (4)

Ronig Stephanus hat Dieje Milis / als welche der Kron Dos len fehr nuBlich febien/ mit vielen Privilegien begabt/und ihr/im Jahr 1576/das Kastell Trechtimorow, samt dem ganten Land Strich/ langst dem Ufer der Ripper / so innerhalb der Riovischen Wenwods schafft / biß auf zwantig Teutsche Meilwegs / sich belaufft / einger raumt. In besagtem Raftell/blieben von dem an/ihre Frenheitsoder Bor Diechte Briefe und Indulten imgleichen ihre Stucke wie auch allerlen/pon ihnen / aus den Turchischen Sandel Städten/geraubte/ Beute/ famt aller ihrer Kriegs Munition / und Mundirung/ fo wol/ als die Ronigliche Fahnen / welche ihnen / als offt sie / der Kron zum Besten/ins Bewehr kamen / aus besondrer Roniglicher Huld/ (wies wol doch bennebst auch/jum Beichen Koniglicher Oberherrschafft) zus gefchickt wurden/in Verwahrung. In mehr bemeldtem Kaftell ents bielten fich viel Coffaten / famt ihrem Dberften/ mit einer ftarcten Bee fabung: allen den übrigen aber war erlaubt/ben Winterszeiten/ fich nach ihren Baufern und Butern zu begeben/ und ihre Beschäffte das selbst zu beobachten. GR

<sup>(4)</sup> Ut Kojalowiczius parte 2, Hift, Lithuan, lib. 7, p. 334. und cum aliis, refert , apud d. Hartknochium.

fich

Es hat aber/ in folgenden Jahren/mit Zunehmung diefes Bold's/ Die getreue Intention deffelben fich zur Abnehmung geneigt/und die las fterhaffte Ruchlofigfeit bey bemfelben / ben bem Bachethum ihrer Menge/ fich mit eingemengt. Man begunte endlich feinen Goldaten mehr/nach Berdienft und Tapfferteit/zu schagen : fondern/ was der faule Muffigang/ von dem Pfluge/ ober von den Handwercken/wege gulauffen, bewog/ das lieff dahin, und ließ fich schreiben. Ja allerley übel berüchtigte und nicht wenig Dencersscheuende Fremblinge aus Teueschland/ Francfreich/ Italien/und Spanien / nahmen dahin ihre Retirade; wurden doch gleichwol/ mie bem Bedinge / aufgenommen daß fie fich jum Griechischen Gottesbienfte halten / in Reuffischer Sprach fich üben/ def Worzugs thres Gefchlechte/ fo etwan ein Edler barunter war/ fich verzeihen / und gemeine Dofel : Damen annehmen/ aller höflichen ober politen Manier abdancten / und zu einem groben Feld-Leben fich gewöhnen folten. (a) 2Bas nun / aus folchem Ber mifch / hernach fur Unordnung und Unbeil erwachsen fen; wird bald bernach folgen.

Aus diesen unterschiedlichen Beschreibungen blickt gleichwol Diefe Einhalligleitherfur / daß die Coffafen aus folden Leuten fich ans bauffen/Die daheim an befferer Condition verzweifeln/ und entweder aus treibender Roth/oder Ruchlofigfeit / oder Bent Durft / eine fole che Lebens Art ergreiffen. Weil nun / unter bem Volnischen Abel/ gar viel folcher frischen Bruder find / beren meiftes / wonicht gantes Bermogen/in einem guten Gebel und gutem Duf/beftehf; mancher Edelmann auch/aus feinen Schulden/feine andre Erledigung / ober für eine fühne That feine andre Sicherheit /ohn allein von ber glucht/ hoffentan: als sibet es gar glaublich/was zu allererft / aus dem della Valle, und Dornio/berichtet ward/baf die Coffafen/(oder zum wenige ften ihrer garviele)zum Rehmen/als Beben/geneigter / und zum Deim: tragen burtiger/ wederzum Dintragen; und daß / unter bergleichen verwegenen Glud's Durfch/Diemit fremdenlingluck fich zu beglücken trachtet/eben fo bald einer von edler/als von unedler Beburt/ fep angus Maffen foldes der allgemeine Ruff bezeuge/baß Diefe Kriegse leufe def Kriegens (oder Nehmens) auch wol auffer der Kriegs Beit/

(4) V. Christophozi Hartknochii Reipubl. Polonicie lib. 2, c. 8. N. 15. & 16.

152 Türcfifch Tartarifch Rebellifcher Kriege Verheerungen

fich nicht schamen/noch jo leicht für jemanden scheuen; fondern / bey vorfallender Gelegenheit/ manchen erschrecken / und Leib und Leben

bran seben/Blut fur But wagen.

Bermeffes ne Rebe procener Cofacten Ein Bezeugniß dessen gibt der / weiland Fürstliche Polsteints scher Legations Secretar / Dearius / da er erzehlet / wie zu ihrem Schiffe zween Cossalen / mit Schreiben / von dem Russischen an die Polsteinische Belandtenzesommen / und sich ohne Scheuverlausten lassen, sie hettenes mit so mancher Plation / Beinte von ihr zunehmeu/gewagt; mogien es/mit den Teutschen / auch wol versuchen; ihr rer/der Teutschen) Beschüfte achteten sie nicht groß, der Schuß ware nur dem/den er träffe/ein Unglücksein ihrigen blieben fren : sie hetten zwarvernommen / daßdiese (Holsteinischen Wesandschaffte Grengs Rasten auf dem Schiffe haben solle/durch welche man die Leute konnte indie Lust fliegen lassen; darauf verstünden sie sich Grandschaffte Soch achtetens ihre Brüder auch schleche; es waren Leute/die Galgen und Rad verdienethetten; glückte es ihnen/ mit einer Beute / sowarenste lustig darber; bussisch glückte es ihnen/ mit einer Beute / sowarenste lustig darber; bussisch glückte es ihnen/ mit einer Beute / sowarenste lustig darber; bussisch das einer verdammt gewest. (\*)

Eben diefer Author gedenckt/es habe der Ruffische Wenwod zu Nifenaugard fie (die Holfteiner) gefragt / ob fie fich / für den Cofaten / weldze / als Mauber / an der Wolgarlagen / nicht fürchteten & Denn es ware ein graufamsund unmenschliches Volck / das den Naubnebr/als feinen Bett/liebte/und die Leute anfiele / wie ein Leu. (b)

Db nun gleich folcher ehrlichen Gefellen / die so fleisig auspassen, unter ihnen leichter ver Uberfluß / als der Mangel / befindlich sepn dörffee: kan man die dech nicht ingesamt für Rauber; sondernsfür ause und behände Kriegoleuse / achten; die den Zartern viel Abbruchstun können / wenn sie / wider das Königreich Volen / in keiner Nuhrbegriffen sind. Den Zürcken fallen siegleichfalls überaus beschwerzund gefährlich zu Wasser/ mit ihren langen Nachen.

Selbige Naden/fo von ihnen Caici-werden genannt/ fennd/wie Fournier schreibt/ mit Dehlen Sauten bedeckt/ und ungefahr 40 Los her/ oder Definungen darinn / für eben so viel Manner/ welche solche

Daute

(b) Idem lib. 4. cap. 2' plag. 339.

Thun ben Tartern und Tureten guten Abbruch.

<sup>(</sup>a) Olear, im 6. Buch feiner Reisbefdr-cap. 22. Bl. 7 pol-

Daute/mit ledernen Riemen/ fo genau und fest ansich ziehen / daß fein Wasser bindurch dringt / noch ihnen dadurch einige Hinderniß ge macht wird / mit der unbedeckten Dberhelffte ihres Leibs ihr Bewehr zu gebrauchen/oder den Nachen/mit ben Rudern / fortzutreiben.

Diefe Dachen fennd/ aus biefen Linden Baumen / gemacht / und Gofatische fo lang/ baß drepffig / viertia/ ja in etlichen wol 50 geruftete Danner Efreit und figen konnen. Wie dieselbe inwendig mie Leber überzogen; also den bangen / an jedwederer Seifen / efliche Bundlein von Bingen : 100% Durch die Gewalt der Wellen aufgetangen / und gebrochen wird / daß fie fo leiche nicht den Schiffleuten mogen obsiegen/ fondern/ auch mit ten im groffesten Sturm / es unbeschädigt / burch das ( sonft feiner Schiffbrechenden Bokbeit wegen allo genannte) Schwarze Mew/ feines Weges lauffen laffen muffen. Und diefes/welches auch der Cas Stellan von Cracay / Derr Tacobus Gobiesfi / in Beschreibung des Chozimenfischen Kriege bestätiget (4) lautet glaubwurdiger / als was erfteangeführter Fournier fagt; nemlich/ baß fie / wenn ein Sturme Bewifter fich erhebt/ oder fie fich benen ihnen begegnenden Turchichent Baleen nicht gnug gewachsen spubren/nach bem Maotischen Gee zu fahren/ die Dachen allda durchboren/ und mit benfelben untere Walfer hinab fincten/ohne Verluft ihres Lebens: als welches fie / vermits felft eines zum Munde haltenden langen Schilff: Riets (ober Rohrs) erhalten ; indem deffelben oberftes Ende über dem 2Baffer empor fieht/ und ihnen / burch Buführung der Lufte/ den Ddem friftet. follen fie / feines Berichts/ am Brunde (welcher allba/ weil fie gemeine lich nabe berm Lifer berfahren) fo lange verborgen bleiben / biß fich ber Sturm gelegt; alebannwiederum beraus fteigen / ben Rachen bere aufziehen/bas Waffer eilends ausschöpffen/und unversebens die Balees ren überfallen / auch offemale übermeistern. Ich verwehre Diemans Den/ Diefes zu glauben; verfehe mich aber gleicher Butwilligfeit mir zu erlauben/ daß iche glauben moge/ ober nicht.

Solcher Nachen sollen offt so bensammen sep. Andre verst chern / baffie nicht selten/mit noch sovielen/nemlich mit hunderten/ auf die Turcken / auslauffen. Bu bem Ende verforgt fich ber Beute hoffende Cofat, mit Proviand / Dunition, und Bewehr (welches/ ll ii irs

<sup>(</sup>a) Lib. 2. de Bello Chocimenfis p. 100.

154 Türcfifch: Tartarifch: Rebellischer Kriegs: Verheerungen

in Sebeln / Bögen / Feuer-Nöhren / und gezogenen Röhren / besteht )

auf viel Tage; seusst als dem den Ripper (oder Onister) Strom / beg
drepsig Meilen / hinter ven Zaporovischen Inseln / hinab / bis ans
Schwarze Meer; gibt auch nichts darauf daß ihn die an berden
Ufern: auspassende Besagung erblickt: benn weil der Ausstuß deß
Stroms daselbst gern zwo Teutsche Meilen breit; thut ihm ihr Ge
schüg nichts; sondern muß ihn der offenbaren See zugehen lassen: da
er sich nach dem Räube/so selssszage sich auch wie der beste Spuhre
Dund nach dem Wilde. Erwage sich auch wol manches mal / ettich sausend starch an das Natolische User/streifft ein Stück Wegs

fem Naube/hurtig wieder zuruck? zu feinen Nachen:
Della Valle gedenckt/ fie waren/zu feiner Zeit/offt/mit einer ftars'
chen Flotte von drey biff in funffhundert Juften/ oder langen Nachen/
die bifiweilen vier/bifiweilen fechs/ja gar fieben oder acht taufend Mann:
aufgehabt/ausgeloffen. Ich vernute aber/ das Gerucht babe ibm!

ins Land hinein/übereilt bald hiebald ba einen Ort/ und fehrt/mit vie-

folches/mitgedoppelter Feder: Spiten/überfchrieben:

Dbn ift sonft nicht/ baß fie / mit einer ftarcten Armee'zu Felde ges Ben konnen. Doch nicht / mit kundert tausend / wie Dornius / etc man/durch eine Volnische oder Hollandische Rheforic/ fich hat einbil-Den laffen: fondern mit vierpla taufend; wie Staravolfeius bezeigt. Marimilianus Fredro berichtet / es fen die Bahl / wie auch die Bernunfit solches aibe / ungewiß ; biffweilen babe man ihrer achtzeben taufend / bifiveilertoreviffig taufend gefehn : ausbenommen / daß die Chmielnitfische Rebellion über zwerhundere faufend Cofafen gufams men gezogent/ und etliche mal zur Schlacht aufgeführt : weil gans Reuffen damals untreu und rebellich worden. (a) Aber auch Diefer/ wiewol fonft politeund fluger/ Geribent bat hierinn feine Reder/ nach dem Alugel des Beruchts / regiert : angenerett/ der groffte Bulauff aus der Volnischen Vroving Reuffen dem Chmielnigfi nicht halb to viel/ nemlich hundert taufend / unter feiner Standart gebracht: wie meis ner Erinnerung/aus dem Difeurse/welchen ich felbst / von einem fürs nehmen Teutschen Dberften / jo damals dem Konige Casimir / wider Den Chmielnizst gedient / mit angehort / noch unentfallen ift. Die Dolen:

<sup>(</sup>a) Andr. Maximilian. Fredro; in Hift. Henricht. p. 218 .-

Dolen machten damale den Chmielnige freylich / nicht nur zwen efone dern wol dreymal hundert taufend / fich aber bundert taufend farct: Da fie doch kaum zwankig und etlich kaufend farck waren. Denn bie fie konnen fe Nationpflegt/in vergleichen Liften / Die Bahlen gern zu vervielfaltis in Reibe gen. Welcher hingu thut/ bag/ wann fie ihre Winfers Quartiet be arbn. sieben wollen fie alle nach ihren Daufern heim geben (fo / nach della Valle Befchreibung/theils in Duttent theils in Belein / nur beftebn; wiewol ich/ ben Sommerzeiten Die Relten/und im Binter Die Sutten vermute) eine fleine Anzahlaber vorrihren Goldaten / zur Bewahrung der Infeln/ hinterlaffent. Debrervehnter della Valle fagt von 2000/ denen/ fo ju Winterszelten/ Die Schiffe/ und das Bewehr/in: Bermahrung anvertrauf werden. Und die gleichfalle unterdeffen! bann und mann/zu Canbel auf ihre bole Dachbarn / Die Europailchen Tartern / Ju Dferde ftreiffen : im Commer aber fammlen fie fich/nach eingelangter Ankundigung/ baffes Beit fen/ in Gee zu lauffen/ von ale len umligenden Orten / wie auch aus bem Konigreich Volen / auf Doffnung auter Beute/in ungehlicher Menge/ wiederum berber:

Das Db Gebiet vertrauen fie ihrem Feldherrn : welcher / jum Die Bene Reichenden Regiments/ein Spannisch- Riet in der hand führe/ und ralität und nicht/durch ordentliche gebende Stimmen/fondern mit einem Befume Officiers. mel/Gefchren / und Buruffferforenwird: woben gleichfalls ihrer viele: ihre Dute auf ihn zuwerffen Aber gleichwie fie ihn/ ohn fegerliche Ords nung/wahlen; alfo wird er auch wol' / nach diefes' unbeständigen Dos bels Geluften/feines Regiments wiederentfest. Unterdeffen haf er Doch/fo lang ihm der hochfte Gewalt verbleibt/über jedwedes Coffafen:

Leben und Lod/zu gebiefen:

Dethft ibm geben Die vier Kriegs-Rabte / famt feinem Beneral Leufenant/nach denfelben/folgen der Feld-Marfchall/und Feld-Beugmeifter; alsbann die Daupeleute/ und der offentliche Rofarius/ber ihr Bermogen und Ausgabe aufzuzeichnen / auch die Schreiben ihrer Munche/die fiet in Religions Sachen / an den Konig / und an die Reichs Genatorn/abgebeit laffen/zu verfertigen vfleat.

Rallt etwaben der Armee / eine schwere Sache vor; so wird das gange Bolck/von dem Feldberrn/zusammen geruffen : welcher / nache dem er/mit einem ehrerbietigen und fittfamen Beberde/gegen der Den

201

ge/lich etliche mal gebuckt/ an feinen behörigen Dre geht / und allba/ unter der ausgesteckten Koniglichen Fahn/mit gebloftem Daupt/ zwis schen denen übrigen/so an benden Geiten sien/allein / mit seinen vier Rriegs-Rathen / fleht / und Die Belegenheit der Sachen/wornber man rabtschlagen will/mit febr leutseligen Worten / ihnen vorlegt. dennentschuldigt er sich auch zugleich/wegen eines und andren/ so man ihm irgend vorgeworffen/oder bittet von dem Kriegsbeer um Berguns fligung einiger Sachen/fo zu seinem Rugen gereichen; und zwar gant Da muß er dann auch alle Beschencte/so er betommen/ hervorbringen/und das Bolck erfuchen/ daß ihm folche mogen vergons Wirds ihm abgeschlagen; stellet er es ihrem Gefallen beim/und gibt so mol mit auserlesenen Worten / als Blicken und Bes berden/zu verftebn/baßer sich ihrem Belieben gar gern und willig uns tergebe. So lang feine Anrede wahret/horen fie / mit tiefftem Stille schweigen/zu: bernach aber geben fie ihre Dennung von fich / mit els nem verworrenem Geschren/welches efliche mal wiederholf wird.

Daß der König ihnen die Fahn zuschielt / ist oben bereits gemele det; imgleichen/was sie für Gewehr führen. Wozu noch diese Westige beyzusügen/daß sie alle sieh insonderheit der Röhre / und zwar mehr ett theils der gezogenen gebrauchen: und deswegen die Polen / wenn die Cossalen ber ihnen schenn/dem Fußvolch der mächtigsten Posensaten gewachsen sennt. Ihr meisterlichwolf formirtes Lager umschliefen sie mit einer Wagenburg von Karren und Wägen / so von ihnen Tabor genannt wird/und/ben ausserten Nothfall/ wider den Anfall deß Feindes ihre Zuslucht ist. Darinn webren sie sich / als wie blinker

einem autem Bollwerch.

Ehe dessen waren sie als meistens geborne Polen / (wie sie Piase eins nennet) voraus die / so in der Ufraine / unterm ABeywoden zu Kyov/und andren/lebten / der Kron im Kriege zu dienen verbunden/und wurden mit / unter die kühnste Soldaten der Polnischen Republic/gerechnet. Wiel Drückens aber und Prengens / womit zwar der übrige Polnische Posel/von der Ritterschafft / und dem Abel / offt besschwert und hart gehalten ward / wollten sie durchaus nichtleiden/sondern als ziemlich-freche Leute / frey und ohne Last leben. Und wann solche ihre Freyheit/unter den Polnischen Castellanen / oder ans

bren dergleichen Perfonen/lich verlohr; fuchten fie diefelbe/ mit aufruhrifchen Baffen / auf der Bahlftat / unter den erfchlagenen Leichna men ihrervermennten Bedrenger/wiederunt herfur; lieffene auch / bep bloffer Abwerffung deß Joche/nicht beruhen; fondern / damit ihnen felbiges nicht wieder/mit aberlegener Rriegsmacht/gewaltsamlichauf gebundenwurde; fehlugen fie fich/zu ihren Religions Benoffen / Den Ruffen (ober Moscowifern) ja wol gar gu ben Cartern / und richteten Der ganben Rron Dolenein groffes Unglitch/groffe Werheer: und Blut: fturguna/au.

Der Author beff verwirrten Europens / wirfft Die Schillo fol Bon bem thes Unwejene theils auf die Polen / theils auf Franckreich; und ernen ur-Khreibt/Konig Uladislaus/der vierdte/habe den End / womit Konig fprunge dec Deinrich/auf Butachten gefamter Reichsverfamlung/fich verbunden foca Rebatte/allen Religionen/barinn Chriftirs/als bas bochfte Saupt/anges bellionen. betet wurde / frege Ubung ju geftaften / am erften gebrochen/ und die Coffafengivingenwollen/von ihrer Griechischen/zur Romisch Cathos lijchen Religion: Und folche Befchwernif fen überdas noch mercelich vergroffert worden/burchden Eigen Rus der Polnifchen Magnaten/ Berer viel ihre Derrlichfeiten inter Ufraine ligendhatten / und als frepe Derherren regierten/Dafelbftalle Bolle/Dachten / Derbergen/ Provis and Daufer/Rimber Zauffen/Chewerlob-und Begrabniffen/famt als fem was man / untereinigem Borwand/der Rent Rammer zueignen fonnen/ben Juden verpachtet hatten/ um durch detfelben Schinderen und Practiten/dem gemeinen Mann deftomehr Beldes abzugivacten: worauf die Coffacten Belegenheit gefucht / ihre bishero der Frenheit gewohnte Schultern folches ungewohnten und unerfräglichen Jochs quentichutteln/und daffelbe mit Bewaltvom Daffe zureiffen.

Diezurhetten fie/bie Coffafert / fich der Zeit bedient / ba Ronig Mavislans/im Jahr 1646. entichoffen war/bie Turden / mit einem Offenfiv-Rriege/anzugreiffen/mit welchen boch bie Rron Dolen / im Jahr 1633/unter Caminier Podolski, einen ewigen Frieden getrof fen/und benfelben/ihres Theils/noch auf feinerlen Beije / feit dem ges brochen gehabt: Bu fothanem Furnehmen habe ihn Die Ronigin/Maria Louised Gonzaga, eine geborne Bertogin von Nivers aus Franck seich/gereißt/ mit Worftellung deß heroujchen Grempele Balbuini/

Gras

THE PARTY NAMED IN

Gratens von Dennegau und Flandern / aus beffen Stamm fieibre Ankunff berrechnete; welcher im Jahr 1204. ba Conftantinovel von Demfelben / ben Griechen genommen / und er dafelbft jum Repfer ge front worden; imgleichen def Ronigs in Francfreich / Carle def Ache ten/welcher/nad, Eroberung Reapolis/von dem Papft/ jum Conftans tinopolifanifchen Revier/ernannt ware : weßwegen Ronia Uladislaus/ Diesen porhabenden Krieg auszuführen / mit Frantofischem Belbei awanbig faufend Teuffcher Goldaten geworben / welche fich / unterm Obgebiet Def General Baudis / famt den Coffafen / beren der Ronig eine groffe Armee aufgeboten hatte/conjungiren / und gegen die Eurs den zu Felde gebn folten: Rachdem aber folche 23blder / burch vers schiedene Bege/im Anzuge nach der Ufraine gewest / habe Die Repus blie den Ronig/auf dem Reichstage zu Warfchau / gezwungen / alle Soldaren abzudancken/welche er/ ohne def Reiche Siegel/ hatte wers ben laffen/ und von feinem Furnehmen abzustehen: 2Bienun bem Ro nige der Compag verruckt worden / hetten hiedurch die Coffaken Ge legenheit ergriffen/ihre gefrancte Frenheit wiederum zu vorigen Rraffs sen zu bringen/2c.

Bevorich weiter gebe / muß ich/ mit wenigem / gebencken/baß bemelbte Werbungen nicht / von der Kron Francfreich ihrem Gelber wiediefer Author zwar vorgibt/fondern von den Brautichas-Gelbern der Ronigin/angestellet worden ; bernach/baß zwar gedachte Ronigin/ als einevortreffliche und großmutige Furftin/ihren Derrn/ den Ronig/ einen gleichzgefinten Gurften/burch vorerwehnte Erempel / mag in feis nem gefaßten Schluß/befrafftiget/ und angefrischet haben; die rechte Anflifftung/Burahtung / und Uberredung dem Benetianischen Abs gesandten/pon ben Dolen/ auf offentlichem Reichstage / geziehen wors den; Geftaltsam der Kron Senator / Stanislaus Scavini, 2Bers wod zu Brefte/fo wol/alsandre / in ibrer Dration / unter andren ges fagt/berfelbe fuchte den Turcen Krieg feinem Baterlande vom Salfe au/und über die Kron Polen zu ziehen; dannenhero man ihn billig zu erinnern, bette der Antwort/fo feine Drincipalen ben Bohmen/ale Diefe wider den Repfer/ben den Benetianern/eine Bunonif fuchfen / geges ben; nemlich daß die Benediger nicht gern ihr Daus angunden moge fen/um/burch folden Rauch/ben Romifden Renfer zu erichrecken. (a)

Es hat die Volen damals auch nicht fo fehr der Turcken Rrieal als daß die Werbung ohn ihrer Bewilligung / und ohne deß Krone Beldherrns Buziehung / entschlossen worden / in tieffes Dachdenden gefett/und/wie ich/von furnebmen Versonen/so ben der Beit / am Ros niglich Polnischen Sofe in groffer Burbe gestanden/felbft / vor vielen Tabren/vernommen/zu Diefem Arawohn veranlaffe/ber Konig borffee/ mit dem neugeworbenem machtigem Kriegs-Schwert / wo nicht der gangen Polnischen Republic / Doch aufe wentaste manchem Magnas ten/Die widersebliche Frenhelt beschneiden/und alle GrenBe Dfaler seiner

Roniglichen Authorifet Damit umhauen.

Die Urfach aber der Coffafischen Rebellion betreffend; wird Dies Dafdie felbe/von andren gant andrer Geftalt / nemlich mit Befchuldigung allbereit der Cossafen selbst/vorgebracht. Und ist/wie sie schreiben / nichterft/ vor illadise du Uladislai Zeiten/sondern vorhero schon/ von ihnen der Anfang das laides mit gemacht. Nachdem fie/durch einen Bulauff allerlen beillofer Leue Beiten/aus te/bie entweder Polen / oder andre Lander pon fich ausgespevet / fich der Urt ges bauffig gemehret hatten; fingen fie an / Die Schrancten voriger Dr. folagen. dre und Disciplin wegzubrechen/durch Reuffen/Litthauen/imgleichen durch die Riovische und Braclavische Wenwodschafften / herumzu Schweiffen/und auf den Butern fo wol der Kirchen/ als deß Fifet / und der Ritterschafft / ihres Gefallens zu dominiren. Solchem Muts willen / und frevelem Gewalt/zu steuren/lich die Kronden Bolfievefi/ mit einer Armee/wider fie marschieren: der fie im Treffen überwunden/ und ihren Beneral/ ben Nalevaiko, nebst etlichen andern der fürnehme ften Aufwiegler gefangen bekommen / benen auch der darauf folgende Reichstag ein finstrer Unglucks und Todes Tag worden: weil man/nach bem Werthibrer Thaten / über fie gesprochen / und ben Dencfer ihnen den Lohn reichen laffen.

So oft fie einen Feldzug vornahmen/unterhielten fie ihre Bolcter Giegeben von dem Raube / welchen fie den Landern des Konigreiche entführet fich auf Sie baten fich uberall/in den Stadten und Flecken / fo wol und Blune Ronialichen / ale Ablichen / wider der Einwohner Danck/ ju Gaft; berg. entriffen sich allem Behorsam gegen ihren herren / und Befehlha bern. Dur wenige blieben/ in ihren Wohnungen am Dipperftrom: Die übrigen legten fich / nachdem sievon so vielfältiger Plunderung/

## 160 Thedifch: Cartarifch, Rebellifcher Kriege: Verheerungen

ein gutes Bermogen zusammen gebracht / nebst ihren Weibern und Kindern nur auf die Daushaltung. Dingegen rottirten sich wieder zum andre zu denen übrigen; und wagten sieh auch woldie / sobie Daushaltung angefangen / von frischem wieder hinaus / auf einem

Streiff/um neue Beute zu holen/und Schaße zu famlen.

Infonderheit festen fie / unter wahrendem Frieden/ben Turcten aar feindlich zu/alfo/baß der Gultan/mit Krieg die Kron anzugreiffen/ Drauete / daferen man ihrem Mutwillen nicht wurde ein Bebig einles Daber dann/allbereit/zur Zeit Ronias Stephani / Dem Coffas Fischen Beneral / Podkowa, ber Ropff weggeschmissen worden. (a) Maffen man auch hierauf gar scharf ihnen verboten / weber die Buter Der Soelleufe / noch die Waaren der Raufleute hinfuro mehr anzus greiffen/noch Die benachbarten barbarische Wolcher / burch Streiffen/ wider die Kronzu reigen. Es fruchteteaber das alles/ben ibiten/fo viel weniger / als viel die Raublucht fleffer ber ihnen war eingewurßelf. Darüber erepferte fich Sigismundus/der Dritte/ im Jahr 1596. fo hefftig/daß er befchloß/man mußte diß gange Bolck mit einander austilgen / und die Guter deffelben / den Koniglichen Tafel Gutern gule gen. Wiedieses Schluffes Erecution von ftatten gegangen / ober ob derfelbe vielleicht gar nicht in die Erecution fen ergangen / Davon fins De ich feinen recht eigentlichen Bericht. Der Augenscheinzeuget aber/daß mans viel leichter muffe befunden haben/ein fo icharffes Bluts Decret aufe Vavier/weder ins Werd/au fegen. Bielleiche mag auch der einbrechende Volnisch-Schwedische Rrieg lindere Bedancken et weckt haben. Wie fie dann/weil fie ten Volen / wider die Schweden/ zu Hulffe gezogen / defiwegen / wiederum in Konigliche Duld und Snade aufgenommen worden.

Gleichwie aber der Fuchs / nachdem er ein ober eflichemalein paar Junlein gerupfie ber aller Gelegenheit / ob er gleich eine furge Beit die Bauren Hofe unbestucht läfft / dennoch wiederum auf den Fang ausgeht / und des Prügele oder Steins / den ihm der beraubte Bauer / voriges mal / nachgeworffen / leicht vergifft: also wulften die Cossalen sich auch / in die neue Weife der Unschuld / sich nicht lang zuschwichen; der alte Geschmach fo mancher Beute wolte ihnen / aus dem

Maul/

Maul/nimmer vergebn; fonbern übermeifterte alle Straff: Sorgen/ und führte fie ftets wieder an/ju ben vorigen Bangen : alfo/ baß man sum offfern auch Die Reichs Abschiede/ wider Die Coffalen/wiederhos len muffe; Darunter abermal eine (nemlich die von Anno 1613.) febr Scharff (wiewolohne Streich) bligte/ fintemal benen Felos Derren bars inn anbefohlen ward/wiber diese unbandige Dauffen/ als wie auf einen allgemeinen Feind/mit ganger Dacht/jugeben / und Diefelbe gangs lich auszurotten. Welchen ftrengen Reichs Schluß die Coffaken gleichwol bergeftalt überlebten / baß man/ im Jahr 1635. auf bem Reichstage/nochmals ernstlich verbieten muffte/fie folten ben Turchen ungereift / und mit frieden laffen. Worauf fie gwar / eine fleine Weil/ gerubet; aber / bald bernach/ibre Erfuhnungen besto ungeftie mer und ungezaumter/wie ein etwastaufgehaltener Strom feinen Lauff/ fortgefetet.

Solches bewog den Polnischen Ober-Feldherrn/Koniezpolski, Berschmas im Jahr 1637/in der Begend/ wo der Fluß Camar / zu dem Dipper/ ben allen feinem Eintrift thut / eine Schange aufzuwerffen : Damit fie / bie Baum. burch/ defto leichter mogten jum Behorjam gebracht werden. Imfole genden Tabr bernach / iprang ihrem General / Pauluko , zu 2Bars Schau/ Der Ropff über Die Rlinge/ und wurden den Cofafen alle ihre Privilegien / famt bem Stadtlein Trechtimorow, genommen. Sie find aber nur defto verbitterter / und so verzweifelterebellisch worden/ daß fiedem / mit der Armee wider fie daher giehenden Dolnischem Relds herrn/Dicolaus Potocki/frutigunter Augen gangen / und ben Polen allen Gehorsum aufgefundigt. Maffen hievon / nebst andren Polenischen Geschiche Schreibern / Pastorius ab Hirrenberg (a) und Hartknochius (6) nach Belieben weiter fonnen gelesen werden.

Bleichwie nun dergleichen Austritte und Widerspenstigkeit sels bigen Cofafen gar wolzuzutrauen: alfo ift bennoch auch nicht zu leuge nens daßes bevderfeits unacfehlt nicht blieben / fondern der Sachen ju viel geschehen. Die Cosaken mogen zwar manchen Landleuten jes maln die Seckel / und bisweilen auch wol gar die Truben geleeret bas ben : hingegen war damals Welfsfundig / daß fie / jumal die Daus Patte

<sup>(</sup>a) In Historia Scythico-Cofacica,

<sup>(6)</sup> De Republ. Polonica,

#### 162 Turcfifch Cartarifch Rebellifcher Kriege Derheerungen

saffige/von dem Polnischen Adel / manch hartes Tractament einge nommen/viel Pressuren und Orangsalen erlitten. Darüber glimmte fort und fort / ben ihnen Berdruß und Haß: biß zulegt/auf folgende Dasse-eine helle Rebellions-Klamme bavon empor lobete.

Chmielnige tj wird boch beleis diat.

Einer unter ihren Offielerern / Damens Chmilnisti fand fich/ von deß Feldherrn Koniezpolsky seinem General Major / Czaplinski/ bochlich beleidigt; beschwerte sich auch zum offfern barüber fo bevm' Ronige / als etlichen Genatorn und hohen Ministern ; funnte aber feine Eriebung/oder Gnuathuung erhalten. Man faat/der Ronia/ dem diefer schlauber Ropff nicht unbefandt / auch nicht ungnädig ben ibm angesehn gewest/ habe felber folches nicht gebilligt; abet / ihm zu belffen / keine Gelegenheit gefunden. Und als einemals der Chmiet nigf die Belegenheit ausgespuhrt, dem Ronige/mit einer Rlagfebrifft/ aufzuwarten / auch baber mundlich gelamentirt / bas über die groffe Bewalf und Unbilliafeit/womit er von einem oder andren Caftellan/ sonderlich aber vom bemeldten General Deajor Czaplinski bedrengt wurde/ fo dar fein Einfehrt gefchahe / noch Jemand ihm / in feiner bil ligft und gerechteften Sache/ Die geringfte Befordrung thate/fondern man seiner nur bagu spottete & foll der Konia , aus Berdruf und Une gebult / über folche Ungerechtigkeit / in diefe Redeausgebrochen fern : Baft bu teinen Sebel ? bamit zu verfteben gebend/er folte/ wiber bert Exaplinsti / die Rache aus der Scheiden hervor ziehen. ( Wann anders der mundliche Bericht eines furnehmen Cavalliers/welcher fich/ au felbiger Beit / um Diefen Ronig/ faft taglich gefundent / für eine Be wißheitzu achten.) So viel laffe sich versichern/ daß/weil Chmiele nigff ein erfahrner und langegeübter Goldat / und der Konig / als ein ftreitbarer großinutiger Derr / vergleichen frischen Martis Brubern wol der Unbilligfeit aber ungeneigt gewesent / er Deitleiden mit ihm gehabt'; ob er gleich feiner Beschwerniß feine abhelfliche Daffe das Deal verschaffen konnen ; vermutlich wegen tragender Beviorge / es dorffte/ben ven Polnischen Magnaten/ Werdacht daraus entfteben/ als ob er/ ber Ronia/folches/ aus Berdruß und Born/ über den verweis gerten und eingestellten Turchen-Krica/thate/oder/mit dem Chmfels night als einem General der Coffaken / neue Anschläge beimlich übers legte/ und begwegen feiner Sachen folde Befordrung thate.

. Paftos

Paftorius gedenckt / Diejer Chmielnigk; fen anfange nur ein Striat alle Schreiber/unter der Cofafischen Armee/geweft. Andre wollen er fen/ gemach aus einem genieinen Goldaten /gleich ein Major und von den Bapo: hober. rovischen Cosafen / als ein Abgeordneter / (weil er ziemlich ftudirf ges Babt) zu den Reichstägen/ und zum Konige deputirt/ endlich aber gar Beneral Commissarius über die registrirte Cosafen / morben / melches aus der vorigen groffen Menge/in ein schwacheres Corpo/ von 6, fau kend/permenigert waren : Zulett habe ihm feine Geschicklichkeit und geoffe Erfahrung / beym Ronige / als berfelbe einen Zurcken Rrieg in Bedancken führte / das Generalat über das Cofafische Rriegsheer / fo man damale ziemlich wieder geftarchet / erworben. Begentheils wird/ von andren/ ausgegeben / daß ihn die unfriedliche Colafen felbit allererft/nachdem er fcbort von Rache wiber die Dolen eingenommen/

far ihr Oberhaupt aufgeworffent.

Diefes Dabin gestelle ; so hater / vor erft / nur efliche Dauffen Berbinde schwüriger Colafen an sich gebenckt und damit feine Beleidiger mit fich/wider 2Beib und Rinde/ Saab und But/ verderbt ; bald hernach aber/aus mit ben Berabionderlichen privat-Rache / eine allgenteine gemacht / und unter Tarten. täglicher Vergröfferung feiner Macht/ bas Gert gefafft/gante Lande Schafften anzugreiffen. Weffwegert man / aus Volen / eine Armee/ wider ihn commandirte; aber hiemit bas Feuer nur groffer machte. Denn Chmielnizfi joch die Tartern/folche Bogel / die fich leicht / auf eine Land Beriouftung/einstellen/an fich/mit vielen Berforechungen. Dach folder ruchlofen Aferstärefung/ging er der Krow Armee entges Edlagt gen/ umringee diefelbe mit Life und Gewalt/und fchlug fie aufs Daupt. Die Rion. Der Feldherr Vototeff/ward famt dem Calinovefj/ und vielen andren Polnischen groffen Derren/gefangen/ und / vermoge seines / mit den Sartern aufgerichteten/Bergleiche/biefen Barbern gur Beute verehrt: von denen fie fich / hernach / mit einer gewaltigen Summ / baben los

Diei Rront

fauffen muffen. Der blutige Rach Durft beff erboften Menschen fand / in dem Blitet in Blut fo vieler taufend erwurgter Kriegsleute/noch lang feine Bergnis Polen ergung. Wie denn eine/von ihrem Fall wieder auffichende Frenheit, foredlich. Jumal folder vorbin gar unleutseliger Leute/ felfen ohne Brausamfeit bleibe. Und folche Verbifferung ward noch dazu/durch Erinnerung

164 Turcfifch Tartarifch Rebellifcher Briegs Verbeerungen

ihrer verwirrten Kirchen- Drivilegien / viel befftiger vergallet. fausend Juden / und eine entsetliche Menge Romisch- Catholischer Beifilicher wurden danider gemegelt; und alle Diejenige Groffen/Die der ergrimmte Cofat/für feiner erlittenen Bedrengniß Anftiffter/hielt muften eines graufamen Todes fterben : Thre Guter gingen in Die Rappufe; ihre hinterbleibende Frauen aber und Tochter muften fich/ von den erwurgten Derren/ ju den Rnechten/verdemutigen / und Cos fafinnen werden.

Tod Rd. nias Mla Dislai

Befanfiti, get milli/auf furne Bei

Dieben machte bas Unglud noch feinen Stillftanb. Denn ebet ben fo schweren Lauffeen/ und hochster Befahr der Kron Polen / ward ber fluge und tapffre Konig/ Ulabislaus/aus der Berganglichfeit in Die Emiafeit gerückt. 2Belches/ als mans dem Chmielnighi/ ber furt Buvor feine gewaltsbatige Graufamkeiten / unter dem Titel einer abs gedrungenen Robes 2Behr / entschuldigt hatte / in dem Antworfe ben Chmil Schreiben andeutete/ibn veranlaffte/ eine Mitleidens und Friedens Larve vorzubinden/und fich zu ftellen/ als gedachte er fich/mit bisberis ger Rache/nunmehr zu vergnugen; ließ dasmal Die Armee nicht weiter geben; auch die Tartern/zum Schein/ein wenig von fich; doch nicht gar zu weit : damit diefelbebald wiederum/auf einen Wind ! fonnten ben ber Dand fenn. Er gab auch / auf bas Schreiben def Pracylavis fchen Weiwodens/berihm folden boben Todes Fall / mit beweglicher Anmahnung jum Duh: Sfande/hatte angefundigt/ eine gang befcheis Dene Begen Antwort/ Die von guter Doffnung eines funfftigen Rube Wefens gleiffte. Wielleiche hat ihm ber tobliche Dinfrit Diefes vortrefflichen Konige das Dert auch wurdlich in etwas gerührt / und weil er denselben jederzeit noch gerespectirt/ihn bewogen / den Gebel/ auf furbe Zeit/einzustecken.

Bleichwol erftarb folche gute Reigung / ober Anmaffung einer Bute/in ibm gar balb / nach dem fie faum in ibm geboren war. Denn wiewol er aufferlich dafür angesehn senn wollen / als hette er hochst uns gern fo viel Blute vergoffen / und ware nundeß QBargene mube; hat er doch endlich einen boshafften und verwogenenen Rerls / Damens Carivonoffi / heimlich angestiffeet / baß berfelbe / mit einem groffen Dauffen roffirfer Aufruhrer/in Reuffen und Podolien / aufs neue ans aefans acfangen zu toben. Dem aber zulest der Fürft Wifniowigfi/durch etlis

che sieabaffte Actionen/ Den Ructivea gewiesen.

Radymals ift im Derbft deß 1 648 Jahrs/unter dem jungen Ko- Mermali, geRiderlar Diezpolski, ein neu geworbenes Krieges Deer/ wider die Cofafen / ges ge der go. Schict; aber/ unweit von Conftantinowa/ gang gefchlagen / und Die len. Befahr des Konigreiche Polen badurch machfig gewachsen: weil bas mit die Macht der Cofaten / in viel groffern Wachsthum gerabten. Das Gluck gewinnt überall Anhang; noch vielmehr / folcher Enden / ba ohne dem schon die Bemuter/ oder Sinnen/dem Uberwinder in der Religion/anhangig find. Bie die Littauische Reuffen (in weiß: Rufe land den Schall von der neuen Victori ihres Secte Verwandten/deft Chmielnizki, vernommen; achteten fie denfelben für eine beilige Trompete / wodurch fie allesamtlich des Bulauffs erinnert / und zur Theilhafftiakeit folder Ehre/ (oder vielmehr Rauberen) beruffen murs ben : erwischten geschwind/an ftat beg Dreich: Flegele/ ben Gebel; in Mennung/bas Gluck folte ihnen gleichfalls/für Betrend: Korner/eitel Ducaten/oder Thaler / in die Korn Sacke schutten / und bie Beute so bauffig jufallen/wie Die Schnee Flocken. Aber der Fürft Razeviel/ Gurft Rar entdeckte ihnen / durch behande Gegenverfassung / ben Befrug ihrer ichiel bampfie bi eielen Doffnung gar bald / feste die gefahrte Derter in guten Wiber auffihrie ftand / daßlie hablich und gar blutig die Dauler daran zerfielen / und iche Land. fant anders niches/ale Sebfie/jur Beute bekamen; begab fich hernach Beuer und au Felde / und trennete das aufruhrische Lumpen Befinde ; straffte Schwert. auch folgends manchen abgefallenen Drt / mit Blut und Scharffe/ fo glucflich/ daß ein guter Theil von der Emporungs Brunft/dadurch gedampfft und gelefche wurde; wiewol/an manchem andren Dre/dielel be bingegen von neuem empor fcblug.

Diefem nach erachteten die Dolen fut nothwendig / ben erledige pring Cai fen Konialichen Thron forderlichft/ mie einem neuen Konige zu bejes fimir wird Ben/und eileten zur Wahl: welche/auf beg Berftorbenen Derrn Brus Ronig. bern/ Pringen Johann Cafimir fiel / und diefem ein mehr benn Affantijche Laft aufburdete / nemlich einen folchen Staats Dimmel/daran mehr Gewolds / als Sterns / erschienen / fo lang er die Ronigliche Regierung geführt.

Man liefet / ben einem ansehnliehenr Authorn / es hatten bie Franc

Frankoniche (Selandten / welche danials ihres Ronias Ungelegenheit/ in Volen/beobachteten / Dem Chmielnizki Oluct gewünschef / und/ wieglaubwurdig gefagt worden / durch Frantofisches Geld dabin de wegt / daß er zu der Erwählung Johannis Casimiri / und deffen vors habender Vermablung / mogte behülfflich fepn. Ich zweifele aber febr baran / ob Chmielnizki bierum / burch Frantofische Spendle rung / ersucht worden: sintemal/ben solcher Deirabt Rulassung/nicht fo febr 2Barichau/als Rom / bearufft werdenmuffte; wie auch gefcher ben. So fibet auch nicht glaublich / daß Chmielnizki die Wahl Dieses Ronias befordert habe; als dem er / bald nach der Wah !/ ein groffes Deer feindlich entgegen geführt / und ihm das feinige damit ges ruinirt / ja feine Konigliche Person selbsten in Die tieffte Befahr gee Konig Jo. bracht. Denn nachdem man/ nach vorbevgegangener Wahl Sos lennifet/einen vaar monaflichen Stillstand bevderfeits bewilliget/und wird famt in deffen bende Theile fich / zum funfftigen Reld Buge / durch ftarce Werbungen / und andre Krieges Bereitschaffen/geruftet batten; joch Ronig Johannes Casimirus / im Jahr 1649. mit einem Kriegs Deer von Polen/Litthauern/und Teutschen/ wider den Chmielnizki ins Reld : deribn/mif einem zwey- oder drepmal fo ftarcem Deer / begege nete/und die Sartern abermal ber fich führte. Der Chan war perfon; lich daben / mit vierbig taufend Erimmischen Sartern (woraus andre mit bem Vaftorio zwenmal hundert faufend machen) Demfelben hatte fich gleichfalls eine groffe Menge/ von Ragaifchen Zartern / und von Eprcaffern angebenoft: Daber Diese breverlen barbarische Reuterepen/ ohn die Cofafen | gern 70. taufend benfammen haften. Und die Co: fafen waren von drevffia biffvierbig taufend ftarch.

Diefe Ubermannung brachte den Ronig (ber fich/ weil ein groffer Theil deß Dolnischen Adels ju lange ausgeblieben / nicht über drepfig tausend ftarct befand) in groffe Doth. Erwar umringt / eher fich fast eines Feinds verfahe. Anfangs fielen ihm die Sartern / Da die Delffte feines Wolcks über einen schlimmen Paß gegangen / der andre halbe Theilaber noch dahinden geblieben/in den Nachzug/ und febelten | in geringer Zeit/etliche Teutsche Regimenter/die von denen erftlich hifigs und ungeitige anebald aber hernach durch gehenden Polnischen Reus tern ihrer nothigen Bedeckung entblofft waren / glatt nider. Hub

wofern

hannes Ca. fimirus feiner Mr. mee / bon ben Cofas ten unb 3artern umringt.

wofern nichteder General Jubald / mit funfizehen hundert vortheil! Das Runthaffegefetten Musterirern/ diefen geschwinden und macheigen Feind stickenaut unaussehlich mit Feuer angeblasen hette / daß in zwischen das übrige hartbesoch Lager sich in besseren Stand seben konnte; wareder gangen Armee ten.

gleiches Ungluck widerfahren.

Niches destoweniger blinckten hernach/um das Polnische Lager/
viel tausend Sebel und befochten die Eingeschlossene / von allen Seiten; die sich dagegen/eine gute Zeitlang / ritterlich wehrten/ und den
ansehenden Feind tapsfer von der Jaut wiesen. Der Konig selbst
hielt/in der mittlern Schlacht Ordnung/mit den Teutschen Vollegen/
und dem Leib-Regiment/und gab daselbst den Barbern/ mit Feuer und
Schwert/gar resolut den Kehrab. Er præsentirte sich/mit seinem glanBendem Pallasch / nicht ohne Gefährung seiner Königlichen Joheit/
recht in den vordersten Bliedern/und an der Spige des Tressens / seinen Leuten zurrtssend/sie solten mutig sechten; er wolte bezischen hab
sen/es gerathe zum Leben/oder zum Tode. Ja Er hette / mitten in
den diessen Jaussen der Feinde/ sinein gesest; da ihn nicht seine Leus
te der Gefahr erinnert betten.

Audrer Endenwurden die eindringende / und durch die Reuterep brechende / Tartern / von der Röniglichen Leibe Squadron zu Pferde / und dem Geschüße / wie auch von etlichen Compagnien Mustetirer / wieder zuruch geblißt / und zur Retirade gezwungen: zumal weil indes sender linche Flügel / samt dem Teutschen Fußvolch / welches sie am hefftigsten scheueten/gleichfalls mit unter sie spielete: also / daß endlich die Tartern allgemach abmarschirten / und der Polnischen Armee die Nacht über/welche/miedem Ende deß Streits / sich anhub / Ruhe

lieffen.

Aber hiemit war das Spielnochnicht aus; sondern die grösses ste Gefahrnoch obhanden. Denn deß nechsten Tages / gleng der Dandel wieder an. Etlichewollen / es sen das gange Königliche Las ger in die Flucht geschlagen / Troß und Geschuß dahinden blieben / und der Rest so verfolget worden / daß der König ohne zweisel selbst den Beinden ware in die Hande kommen / wann ihn nicht die merchwurdie ge Danckbarkeit deß Tartarischen Chans hette gerettet. Denn / zur Seitelale dieser noch Galga/ oder Seldherr über die Tartern war / wu

Erempel Sartarie fcher Dand barfeit.

Woodurch

erhalten

morben.

berfubr ibm das Ungluck/daßer Konigs Uladislai Befangener/ und ingenauer Bermahrung gehalten wurde. Bie nun imwifchen bie Beitung fam/ber Chan ware gestorben / stellete Uladislaus den Gale garale die nechfte Verfon nach dem Chan/ auf frepen guß / ihn daben erinnerend/er folte diefer Wolthat ihn/ und die Geinige / funfftig ge nieffen laffen. Worauf ber Balga fich eilig / nach ber Konigliche Sarfarifchen Dofftat / aufgemacht/und alfofort zum Chan erwehlet worden. Diefer neue Chan nun/aleer/von einem hohen Berge/ Die Befahr Ronigs Casimiri gefehn/ und fich ber / von beffen Derrn Brus Dern/ bem Konige Uladislao empfangenen Wolthat erinnerte / foll gefagt haben/hier ware die Beit/und der Dre / erfchienen / daß er ein Beichen feiner Danctbarteif erweisen muffte/und hierauf alfofort/gum Abzuge/die Trompeten habe blaffen laffen : wodurch die Tartern / und Coffafen/aur bochften Berwundernng der flüchtenden Dolen / augen blicklich gehemmet worden : Bleich damit habe er zween Zartern ges Die Polen fehicke/Die mit ihren aufbloffen Sebelnzum Zeichen der Freundschafte tragenden Sauben/zu dem verjagten Polnifchen Lager geritten / und bem Konige Frieden angeboten : Welches die Polen bergefialt gur Freude aufgemuntert / daß ihrer wenige fich der Freuden Threnen ents balten tonnen: 2Bodurch alfo bie belagerte Polen in und um Bba ras/ aus ber tiefffen Gruben ihred Elends/erlofet/ Das ibrige Lager falvirt/der Konig erhalten / und ein unvermutlicher Friede gestifftet worden / bloß und'allein durch die Gnade eines barbarijchen / bosh Danck fertigen Feinded. Immaffen es/neben andren / der Befchreiber Deffverwirrten Europa/mit folchen Umftanden/ ergeblt. (a)

Beldes Denllimftan ben anbers befindt.

Diefes ware freylich wol ein bendwurdiges Bepfpiel ber Dande fich aber/in barfeit / und komte manchem Chriftlichen Fürften / jum loblichen Wett: Enfer/vorgefiellet werden; wenn es fich/in allen Stucken / ers sehlter maffen/verhielte. Dennnicht allein aus ber Feber Polnicher Geribenten/fondern auch / aus mundlich glaubhaftem Bericht eines glaubwurdigften Koniglichen wiewol nunmehr langft ruhenden Leibe Dberften / wie auch Leibe Dedici/ (6) lauffen mir Die Umftande gans

<sup>(4)</sup> Jm z. Theil deg betwirrien Europe am x 1 1. Blat.
(b) D. Andere Knoffeln, welcher damals um den Rouig geweft/ und fo wol/ als Jenes/
biefen Berlauff mir mehr/als einmal/umftandlich erzehlet hat.

Rron

gant anders; nemlich alfo / daß vielmehr Scham und Beig deß Tars tern/weder die Danckbarfeit deffelben/folchen Ausgang gewürcht.

Bore erfte/verbalt fiche nicht alfo / daß die gefamte Ronigliche Armade allbereit geschlagen und in voller Flucht gewest : ber welcher Beschaffenheit ihr die Windeschnellen Tartern leicht wurden nachges fest / und ohne Zweifel ben Konig gefangen haben. nachdem man/beferften Zaas/von den Coffafen und Zarfern / nach Berlierung eflicher taufend von der Arrier-garde oder Dachbuge/ beffe tig angesprengtwar / dieselbe aber doch allemal / wiewol nicht ohne mercklichem felbsteigenem Ginbuß / guruck geschlagen worden; und Dennoch die Polensfür der umberligenden feindlichen Macht / weder por noch hinterwerts funnfen: hat man/ben Nacht/zu Pferde Kriegs Rath gehalten/was ben ber Sachen zu thun ? der Konig aber bald ber? nach fich aus dem Sattel begeben; um eine fleine Ruhe zu nehmen. Wodurch so fort ein Misverstand burchbie Armee geflogen / der Ronig ware/samt ben Furnehmsten/heimlich entfloben/und bettefte im Stich gelaffen: baraus benn ein folcher Schrecken entstanden / baß ein jedweder seine Bedancken auf die Flucht geseit / und auch etliche wurdlich von ihrem Poften gewichen. Allein ber Ronig bat / nach Erfahrung deffen/fich gleich wieder zu Pferde gefest / und verkundigen laffen/er gedachte an nichts wenigers / als flieben; ftunde vielmehr in der Entschliessung / tapffer zu fechten / und in voller Soffnung eines sieghafften Ausganges: Worauf! samt dem Jerthum / auch die Furcht/und Flucht. Neigung/verschwunden.

Weilaber hiemie noch die Gefahr eben nichtverschwunden war; seste man die Berathschlagung fort: und schlug endlich der Cangler vor/man muste ein Mietel ersinnen/ die Tartern von den Cossafen zu trennen. Diese gestel allen so wol/ daß zur Stunde ein Schreiben an den Tartarischen König/dep einem gefangenen Tarter/ abgesertigt ward/welches dem Chan gar deweglich zu Gemutschübert was für Wolfhaten er/von dem Könige Uladislad / hette empfangen; wie verstleinerlich es ihm wäre/es mit solchen Aufrührern / nemlich den Cossafen/zu halten: man hosste zwar / Gott wurde die gerechte Wassen der Kron Polen/mit einem guten Ausgange/ signen; nichts dessio ver niger sollte ihm biemit die Freundschafft deß Königs/und der gansen

170 Türchische Tartarifche Rebellischer Briegs Derheerungen

Kron/angetragen fenn/davon er mehr Ehre haben fonnte / als von der

Bundniß mit den rebellischen Coffafen.

Che aber hierauf die Antwort anlangte/thaten bendes die Coffas fen und Sartern einen ftarcken Anfall auf ein Borov / welches dem Dolnischen Felde Lager zum Rucken Dienete: und murben tapffer zus ruck geflopfft. Deffen ungeachtet / fahmen biefe unverschamte Deus cten bald wieder und begunten/indrey Dauffen eingetheilt / Das Lager mit Sturm anzugreiffen: verbrannten aber Die Fingergar beflich/ und mußten/mit Burudbleibung vieler Todten / fich gurud gieben. Weil sie aber dennoch das Lager belagert hielten; ward guter Rath/ben ben Polen/je langerje theurer. In dem nun/ben so engem (Sluck) und mißlichem Buftande/ niemand ein folches Wittel erdencen funnte/das fich obne Befahr practiciren lieffe; fibe da schickle der/welder die Dergen der Konige/wie Waffer Bache/leitet und lencket / und aus eis fernen DerBen wachferne machen fan/felber eines. Denn er hatte dem' Sartarischen Chan fein barbarisches Bemat/ mit einem Funcklein Der Schamhafftigfeit und Reu/gerührt/daß er / auf vorgedachtes Schreis ben/ein willfahriges Begenschreiben geschickt/Dicfes Inhalts: Er mußte bekennen / das Konigliche Haus von Polen hette ihm groffe Leutses ligfeit und Bunff erwiesen; und wann jegiger Konigihn / gleich nach feiner Wahl/barum begruffet bette/ folte ihm beffen Freundschafft lie? ber fenn geweft als ber Coffafen: man hette aber bishero feiner gar gut wenig/ja feine Leute faum für Menschen/geachtet: da es bennoch ges genwartiger Quigenschein zeugte/ baß/ an seiner Freundschafft / doch auch etwas gelegen: Er ware zwar / in dif Land / gefommen / fein' Minterlager darinn zu halten; doch folltees / weil ihm die Gelegens Beit/mit dem anwesendent Konige freundlichen Willen zu stifften/ ans getragen worden/an feiner Verson darum nicht ermangeln: Westales fam erwillfahrig und bereit stehe/so fernihm/von der Kron Dolen/cin/ ben alten Verträgen gemässes/Bnugen geschebe / nicht nur selbst die Beindseligfeiten einzustellen/sondern auch die Coffafen / zum Abzuge/ juvermogen: ber Konig folte nur feinen Canbler fenden / und einen Dref zu gulicher Unterred und Abhandlung/benennen: dahin wolls te er gleichfalle seinen' oberften Begir abordnen; damit ein rechter bes Randiger Bergleich gefroffen murde.

Schluß ber

Es fam / nebst fothaner Untwort des Chans / auch zugleich ein Schreiben pom Chmielnigfi/barinn er fein Werfahren / als eine pers mernte Nobes andlung / entschuldigte / die Schuld auf die Volnis sche Reld-Derren / und Armeen / leate / von denen er unschuldig vers folgt ware; fich nun bingegen / samt allen Cosacten / eines neuen Ges borfams / und aller getreuen Unterthanigfeit / erbot / gegen Berfiches rung/daß man fie/ber ihren alten Drivilegien / und Bewiffens, Fren: beit/ wurde schirmen.

Alfo ift endlich/über folgende Duncten / der Friede geschloffen/ Friedende

auf Diele Artiful:

(1) Bon gegenwartiger Stunde an / folte zwischen bem Konig Polenmit Johannes Calimir/Deffen Rachfahrern in Der Kron Dolen / und bem fern und Islan Bieren/ Zartarischen Groffen Derrn/ und beffen Biertichem Cofaten.

Stammhause/ elvige Freunds und Bruderschafft fen.

Det Ronia in Volen/ will dem Zarfarischen Chan den bine terhalfenen jahrlichen Gold (Paftorius gebraucht das Wortlein / ex liberalicate aus Frengebigfeit / da es doch leider der ungeheuchelfen Warheit nach / eine abgedrungene Milbigfeit / und Rantion war ) erlegen/und binfuro / wann ber Chan beffalls feine Legaten nach Cas mieniek wird abfertigen/aleichfalle entrichten.

(3) Der Sarter Chan wird bingegen verbunden fenn / bem Ros nig mit allen seinen Dorden bengusteben / wieder alle und jede Reinde/

wann es der Ronia beachet.

(4) Reinem Tartarifchen Reuter/foll erlaubt fenn/in Die benachs barten Berter ber Kron Volen einzufallen / und darinnen zu rauben / sonvern der Chan will den Volnischen Landern destwegen für allen Schaden fichen.

(5) - Bon denen/zu Bbaras / belagerten / foll er alsbald die Zar: farische und Cosafische Truppen absühren / und das allda umringte Rriegsvolck sicher und ung bindere paffiren laffen / wohin es der Ros

nia begehret.

(6) Alles Tartarifches Kriegspold/ und was aus Rumelia von Threfen ben ihm/wird er unverzhalich / aus bes Konigs Landen abs fübren.

Dem Tarter Chan zu Befallen/ vergibt und vergift ber Ros (7) nia 2) iii

nig alles/was die Coffacten verbühret; nimmt sie/und ihren Senerat den Chmielnigst / nachdem derfelbe zuvor seiner Majestet wird gebührliche Abbitte gethan haben / und nebenst den Seinigen Seiner Majestat und der Kron Juld und Treu aufs neu endlich versichert/zu Gnaden auf und an : befrässtiget ihre rechte / und gewöhnliche Frenheiten / mit einem neuen Privilegio / daß die registrirte Zahl der Cosalen von 6 biß auf 40 tausend steigen moge.

(8) Die Starosten oder Dauptmannschaffe/Czehpvinzfp/bleibt

dem Chmielnisfi übergeben.

(o) Wegen der Religion / und Griechischen Rirchen / und des Metropoliten Sit / im Senat / foll man auf einem Reichstage hans

beln/ und allda diefen gangen Bergleich approbiren.

Der Polnische Distoricus übergeht aber / ben diesen Puncken / bie Verwilligung einer ziemliche groffen Summa Geldes / so man dem Tarkarischen Chan insonderheit / zu einer so genannken Verehrung/versprechen / und in gewissen Fristen nachmals abtragen müssen, Dieraus ergibt sichs nun / daß die Polnische Arme nicht durch eine fremwillige Danckbarkeit deß Tarkern sondern durch seine Jossinung/daß ihm der gütliche Vergleich ein gutes Stuck Geldes eineragen / und die Freundschaffe mit der Kron Polen nundarer senn würde / wes der die Fortsesung der Hostilitet.

Unterbeffen hatte der Furft Nazeviel / wiber ben Cofafifchen Feldshauptmann holota/ in Lithauen / glucklichen Fortgang der Waffen: muffte aber / mitten im beften Lauff feiner Wictorien / auf erhaltene

Friedens Briefe/ftill halten/ und bas Schwert einftecken.

Dieser Friede hielt/wie eine Epse Brucke/ward von dem warmen Sonnen Schein des Chmielniskischen Glücke/ und aus dem Glück bochaustleigenden Geistes/ oder Muss/ bald wieder geschmelts. Es fund kaumein Jahr an / da sette es wiederum neue Unruhe/ und bald hie/bald dort/schlimme Handel/ die zwar annoch nicht/ zum offents lichen Kriege/ ausbrachen/ doch gleichwol/ mit Naub und Blut / untermengt und besudelt wurden / und zu einer kunstigen offenbaren Behde allerhand Borbereitungen machten.

In der Beschreibung des Berwirrten Europens /wird den Polen und Frangosen die Unbeständigkeit diefed Friedens jugerechnet/ und

Diefer Fried ift fehr unbes ftåndig.

voracaeben / Ob zwar bie empfangene Gnabe ( wie der Derr Author Meldes) obbemelbten Friedens Schluß nennet) Die mimmermehr Bonnte ver von Ginigolten werden/ die Polen / que einer ewigen Gedachtniß und Danck, fen und batteit ihrer Erlofung batte verpflichten follen | habe bennoch bie Frankofen Derblendung bef grangofischen Geldes / in polen / fo Braffeig de: bengement wirett/ baff die polen/ durch die grangofifthe Hufwiegelungen/ und Minerauna der Geiftlichen/ nach ber Beit / ihrer erhaltenen Wolthat barüber vergeffen / und fich ber bochfeen Unbanckbarteit theilhaffe temacht ; indeme fie aufotheue / ben Cofaten ihren Gottesbienfe und greybeiten geftebet / fie ihrer privilegien / (oder Borrechte) bes caubt, und hiedurch die Coffaten / Tartern / und Turcton / abermale wider fich erregt hatten, (a)

Es fibet aber/ale neigte fich biefes Furgeben gu weit/ nach einer aber irrig. Die Frankofen ging felbiger Krieg damals annoch nichts an/und hatten fie daben fein fonderliches Intereffe noch nicht; gonnes fen auch dem Konige Johannes Cafimir/ und der Kron/nichts Ubels: fintemal vie Roniginn von Frantofifcher Geburt war. 2Bas aber bernads geschehen seyn mogte / ba Schweben allbereit mit Polen ans gebunden/ und die Renferliche Silff Waffen fich in etwas mit einge laffen ; ift mit unbewuft. Unterbeffen febeinet Diefes miteinanber fehr ftrittig / daß man / mit Frangofifchem Belo / bem Dringer Johannes Cafimir die Kronfolte aufs Daupt gebracht/ und doch bald Barauf/ benfelben/ vermittelft Reigung der Beifflichen/burch Cofafen/ Sarfern/umb Turcfen/gu ruiniren/geftrebe haben. Der Cofafifche Gottesbienft dorffte gwar / einiger Orten / wol einen Anftof erlitten/ Die Cofafen aber beforglich den Dandel groffer gemacht haben / weber er an fich felbft gewesen/ um ihre raubgierige und feind feettae Actionen/ mit einem folchen Decelbugieren. Die Saupt Urfach neuer Unfriede lichfeit flieg / aus dem allzuhoch gewachseneir Dut des Chmielnigfie hervor : welcher / famt feinen Cofafeit / ale ein treuer Diener und Untereban der Rron wolte gehalten / und mit gewöhnlichen Priviles alen / accommodire fenn ; unterbeffen aber / als ein Diderfvenftiger/ feines Befallens / handeln / und weder den Ronig / noch ble Republic

erum

<sup>(</sup>a) C. im 2. Theil def vertwirrten Europa/ das 111 Bl. b.

174 Turchifch Tartarifch Rebellifcher Briege Derheerungen

drum anjebn/ ob er ben fchuldigen Refpect feinen Unterfabungen pors

oderhindansette.

Das Friedens Inftrument war faum ausgewechfelt / als ibm die Berwilligung / big in 40 taufend Cofafen auf ben Beinen gu halten/ Den Mut erhobete / und folche Sachen fürzunchmen veranlaffte / wels che diefem Frieden gar leicht funnten ein Bein brechen/ und Denfelben jum binchenden Bulean machen. Er fing gar bald wieder an / mit Den Zartern / und ben ber Detomannifchen Dforten / neue Raht sund Unschläge beimlich zu führen, und ihren Schut zu suchen ; weil fein Difftrauen ihm einbildete/ die Kron Volen wurde ihm bas / was er ihr durch Waffen abgedrungen / nicht laffen. Maffen auch die Cos faten gleich alfofort fich/ im erften Yahr/ beschwerten/man hatte ihnen/ wegen der Religions Frepheit feine gnugjame Gicherheit gegeben. Und wiervol der Koniglie / auf den nechften Reichstag / vertroftete; wollten fie boch nicht frauen. Deun fan vielleicht fepn/ baß ihnen eine oder andre Ruck Bedancken/ oder Erinnerungen voriger Begebenheis ten wie man nemlich ihnen / in bem Religions 2Befen / bifiweilen ches deffen das Berfprochene retractire hatte folches Miftrauen etwan tre regt haben : hierum waren fie aber doch nicht befugt/ ber Beleidigung wiederum den Anfang zu machen / noch fich/mit fo gefährlichen Erbs Feinden der Rron, und gangen Chriftenbeit / ohn der Republic Bufs beiffen/in gebeime Berffandniffen zu vertieffen.

Den Fürsten in der Moldan und Wallachen/ hat Chmielnigfi/ben der Porten/hefffig angegoffen/als ob derfelbe'alle feine Unfchlage benen Polen verriethe ; auch demfelben einen Zartarifchen Feldzug/ wozu er gleichfalls ein Corpo von Coffaten ftoffen ließ/unversebens über den Hals gezogen; seinem Ronige aber die verpflichtete Ehre entzogen/ ihn porhero darum anzusprechen. Befagten Moldauer hat er ende lich dahin gezwungen / baß er ( fo weit hatte es diefer folge Rebell/ burch feinen Gebel/gebracht!) feine Tochter dem noch unerwachfenem Sohn deß Chmielnizfi verloben muffen. Uberdas thaten die Cofas fen / mit feiner willigen Bulaffung / ben Polnifchen Ebelleuten / und Unterthanen / allen Uberlaft an / verhinderten ihnen Die rechtmaffige und benderfeits verwilligte Wieder Beziehung ihrer Guter / und fügsten denfelben auch fonft mandzerlep Orangfalen ju.

2118

Als fie hernach borfen / baß der Caftellan von Cracau eine neue Armee wieder aufrichtete / ( welches doch / zu Diemandes Anfeindung/ fondern nur zur Verficherung ber Grenken/ angesehen war / weil der Ruff gar laut gina/ bais fich die Tartern und Coffaten abermalregten) stelleten sie sich / mit einem Kriegeheer / an Die Grensen / raubten die Fürft und adeliche Buter Der Polen aus / ober belegten fie mit fchwes ren Contributionen/ und pressen benarmen Landmann aufs hartefte/

und vochten mit Turcten und Sartern.

Ale der Ronig / an den Chmieinizfi / defivegen schrieb / mit 230 gehren / Dergleichen aufrührischen und einriffigen Dandeln zu steuren/ Demfelben auch den Dandel wider den Woldauer/ und die neue Bunds niß mit den Sarfern/verwieß : antwortete Diefer zwar ehrerbietia/ doch mit Einmischung einiges Trufes/auf Die Tarfarische Bundnis; wel che/ wieer schrieb/ nunmehr fo fest geschlossen mare/ baß sie ewig sent/ und niemand/ob er gleich wolte/ diefelbe frennen wurde. Im übrigen/ bat er/baß Die Cofafen/in ihrer Religions- Sache/allerdings befriedigt werden / und dero Beiftliche gleicher Frenheit / mit den Didmisch Que tholischen/geniessen mogten. Daraus benn zwar/eines Theils/hers vor blicken will/daßman ben dem Friedens Schluß/den Dunct von der Religions, Versicherung/mit Fleif aufgezogen/und die Cofafen Das mit auf den Reichstag vertroftet/nachmals/von einem Jahr zum ans bern / verschoben / unterbeffen aber der Chneielnigfi/ und feine Cofas ten / einen gleissenden Deckel/ Schild/ und Furwand ihres Doche muts und Frevels hieraus gemacht / um desto leichter den Pofel in Reußland durch die schwürige und übelwerannate Danche ihrer Res ligion / zu erregen / und alfo / wenn es vonnohten / einen bauffigen Bus lauff zur Cofafischen Armee zu verurfachen.

Gleichwolblieb ber fo baufallige und zum augenblicklichen Fall Rurbe Ber geneigte Friede noch fteben / bif ins 1651 Jahr. Da gelangte Die rihrung Sache wieder jum Gebel; und zwar/mit befferem Gluck der Polen/ gefolgren weder vorbin-Denn das Tartarifche Kriegsheer ward/von den Do, Cofaten len (wiewol mehrentheils / Durch die Zapfferfeit der Teutschen Regis und Tare menter) aus dem Relde / das Cofafische aber in den Tabor, das ift / in ge/mit den die Wagenburg/getrieben/bernach auch folche Wagenburg zertrens Polen. net/ und Der Cofat / mit dem erbittertem Gebel der Polen / ziemlich

I'm come broogh

scharst gepußt. Oaraut erfolgte abermal ein Friede von wenig Jahren: nach welchem ein viel gefährlicherer Krieg von neuem entstund/so den Polen viel Bluts und Kräffte entzoch: wozu sich die Cosaken genöthigt klagten/durch die Bedrengung ihrer Religion und Frenheit/und in den Polnischen Landschafften / mit heffeiger Erditterung/graufamlich toden/Mann und Weid menekten/ auch so gar die saus gende Unschuld mördlich bewüteten. Der neue Zartarische Köntg wolte aber dismal die Polnische Freundschafft nicht aufgeben: sinke mal er auch / weil der Moscowiter / wider Polen/sich rüstete/einen Winch von der Porten datte/ den Polen in etwaszulaviren. Und als die Abgesanden des Ehmielnizh einen Krieg wider Polen bedrochlich von ihm sorderten; sertigte er sie/ohne Nasen und Ohren/wieder turuch.

Nachdem also die Kron Polen sich gewaltig verblutet hatte/brach der Russische Staar (oder Mossowit) auch ein/ mit grosser Jeers. Krasse und trachtete/ in Gesellschafft der ergrimmten Cosaken/ das Königreich zu erobern. Zulest kam der dritte Jaupt Feind/ nenlich der Schwed/dazu; hing nicht allein den Siedenburgischen Fürsten Ragogi / und einen Theil der Cosaken / sondern auch die Posnische Quartianer/an sich/ und überzoch das gange Königreich so gar/daß ihm allerdings die thruchmste Jauptstädte desselben / als Cracau/ Warschau/ und andere in seine Jande kamen / und König Casimirus sich/ nach Schlesten/retiriren musste. Wrandenburg ward gleichfalls mit eingestochten/ und ansangs (wiewolungern) den Schweden ben

auftehen/bemuffigt.

Wie augenicheinlich nun siche ansehn ließ, es wareum die Kron Polen geschehen; führte Gett doch gleichwol sein Rach, Schwert wider dieselbe/mit Norbehalt seiner Erbarmung/ so wunderlich/daß ihr die Vermehrung ihrer Wunden/zu desto schleunigerer Ausseund Seilung / gedenen muste. Denn er sandte die Romische Kenserliche Armade dieser mühseligen/ und unter so schwerer Kriege Laft sinckens ben/zu fraffeigster Unterstützung; erweckte den Schweden anderswof an zweien Drien/Feinde/durch welche sie gemässiget wurden/ ihre eigene brennende Wand zu leschen. Denn der Dennemarcher erflärte sich/ für ihren Feind; und ob er gleich den Dorn aus eines anderen

Suß ziehend/feinem eignem eindruckte/ und mit ziemlichem Dachtheil/ mit Dinterlaffung/fag ich / eines Stuck Landes / folden Rricg gulest endigen mufte; machte er doch der Kron Polen/indem er ihr einen fo gewaltigen und ertefapffren Feind/gegen welchem bie vorige/an 2Bik/ Rlugheit/ Erfahrung/ und Tapfferfeit/ eitel Kinder waren/ vom Sal fe zoch/ wiewol feinemeigenem aufburdete/ Luffe und Erquickung ta So traff auch Chur Brandenburg/bald/nachbem die Schwe dische Daupte Armee fort / auf Renferliche und Polnische Seite / und halff Diejenige befriegen / die Ihn/wider Polen zu ftreiten / bewogen Dem Deofcowiter gerieth die gar zu glücklich und schleunige siegende Kling-Spipe deß Schwedischen Königs zu einem Stachel des Wetts Epfers. Er fahe den Schwedischen Degen / für eine folche Sichel/an/ Die ihm feine Ernote fcmitte/ und funnte nicht leiden/ daß er/famt den Cofaten/ in ber Tennen/ ( in dem Konigreich Polen ) folte gedroschenhaben / der drifte aber bas Gefrende (Die Daupt: Stadte/ famt den beften Landern/ja wolgar das Ronigreich und die Rron ) das von tragen/ bie er ihm felbsten hattevermennt. Alfo warb / aus dem Berheerer/ein eigennußiger Belffer; der die Rube darum/für bem Ras chen deß Wildes/belchuste/ daßer fie in feinen Stall ziehen / und für feine Staats-Ruche felber schlachten mogte. Wiewolihn vermutlich auch diese Bensorge / baß die Schweden / nach Uberwind: und Behauptung ber Polen/ihm folgende gleichfalle zusprechen/ und durch ihre mit einer fo machtigen Nation vermehrte Macht fein Land limitts ren oder abfürgen dorfften: Bleichwie eben folche Benforge auch fier neben andren Bewegniffen / jum Einbruch in Polen / herben gezogen hatte / nemlich daß ihn die Eroberung deß Konigreichs ihnen nicht zu machtig und übermütig machen mogte.

Er schloß behande/mit Polen/Friede/und brach den Schweden in Liefland ein: daer zwar wenig gemann; weil sich die Besagungen trefflich bielten; doch gleichwol das Land schrecklich verwüstete. Der Cosat hielt auch ein wenig ein. Ragogi ward von den Polen und Tartern (welche nunnehr/auf Turchischen Befol/zu den Polen sich umgesattet / und ihnen Bepstand leisteten) in der Rucklehr / geruinkt / auch hernach / von der Ottomannischen Pforten / verworffen/ und da er durch ein Felde Tessen sich / auf seinem Fürsten Stuhl/

178 Türcfisch/Tartarisch/Rebellischer Briegs/Verheerungen

wider ihren Dance / ju befestigen firebte / gefchlagen / und fam druber gar um fein Leben.

Ums Jahr 1 660/gelangte manmit Schweben endlich zum Frieden. Allein das Schwert wolte | von Polen | darum doch noch nicht laffen. Den als der Mofcowit mercete baß ihm fein Biel verruckt worden/und Das mit Shilfe Rom. Renj. wie auch endlich Chur Brandenburgifcher/ Baffen/ wieder empor gerichtete/ Dolen/ nicht vor ihm finien wolte : verdreheteer abermal feine Fahn/und führte fie wieder gegen diefe Rron. Bon den Cofaten / jogen die Volen den groffern Theil an fich ; die übrige blieben / ben dem Ruffen / (oder Moscowiter) ftehn. funnten nunmehr die Dolen den Ruffen gar wol die Wage halfen ? weilauch die Sartern noch ibre Seite hielten.

Moscowie tapfire Ctolle.

Deffen ungeachtet fchicfte ber Zaar eine ftarche Armee vor Brescie ter betomt in Lichauen : Die aber/von dem Polnischem Enfander/dem berühmten General Barnetfi/ überliftet/ und geschlagen ward. Dichflang nach Diefer Niberlage / fam eine noch machtigere Deer Macht/ unter bem Ruffifchen General Zeromet/folchen Streich zu verfeten ; aber/inibe rer Ausrechnung fehr übel zu furs : Denw fie ward / von Polen/ Sartern/und Cojafen/zuforderft befochten/und etlicher taufend Gol Daten verluftig ; bernach allenthalben umjett / und mit dem Juns ger-Schwert geschlagen ; alfo / bagite / weil ihr Sund-und Rog-Rleisch den Mangel nicht gnugfam erfeben funnte / einen Accord bit ten/ und denfelben fpottlich anug eingehen muffte.

Mufftand Den Confor Berirten: MDEIS.

Rurt hierauf begab fich/im Konigreich/ein gefahrlicher Aufftand; Biel unbezahlte Bolcker forderten Beld und fingen an / in den Ronige undgeiftlichen Butern / zu'erequiren. 200gu fieh vielevon ber Ritters schafft geselleten / und ingefamt eine gefahrliche Confoderation stiff teten. Und weil/ über den Fürften Lubomirsfi/ein hartes Urtheil erging ( deffen Grund / in der Konigin Ungnade / foll geweft fenn/weil fein Gemuf und ihr Verlangen/über die vorhabendeneue und Frangofifdy gewünschte Bable Dandlung/nicht wol accordirten) ift mit der Zeit/ auch der meifte Abel in folchen (alfo getieulirten) beiligen Bund/getres ten; fand der Mofcowie Raum / fich deftomehr zu ftarcten/und fchlug/ Stoffe aus (Anno 1662) die Cofafen / famt den Polen / aus dem Felde; ward doch bald wiederum / von den Coffafen / mit Sulffe der Sarfern / am

Damorco mit theilt und nimt. fle cinc.

9 X115

Quaufti/redlich bezahlt und vieler Stucke verluftig. Allein weil Polen zugleich auch / mit sich selbsten / strittig war ; erholten sich die Ruffen / ob fie gleich off nacheinander das Feld verspielten / boch bald

wieder / und belagerten unterschiedliche Derter.

im Jahr 1664. gerieth der Dandel mit dem abgesetten Krons Marschall/Lubomirsti/ zu einer offenbaren Seindseliafeit: und weil man seine Entichuldigungen nicht anhoren wolte; mußte man/unlang bernach/feine Reld- Trompet horen: und wurden die Ronigliche Wolcher/ fo ihn zu überfallen gedachten / mis Berluft etlicher taufend / von ihm surfict getrieben : welches dann/obes gleich bernach gutlich bengelegt/ und der Fürst Lubomireki/ber dem Konige / ausgeschnet ward / cie Mojcowiter bevortheilete / den Krieg nocheine Zeitlang zu contis nuirens

Indeffen ftarb ber ber Chmielnisti/ nachbem er fich/ furt vors Chmielnis ber/in ein Klofter begeben / und eine fleine Armuf von viel Tonnen hi Tod.

Goldes hintetlaffen.

Endlich ift/im Taht 1667. zwifthen Polen und Mofcaut / ein Gillfand 13 jahriget Stillftand getroffen : wozu die neue Unruhe und Empd swiften rung der Coffafen/wie auch die Burcht für den Zarfern / nachdructli Molcon.

che Befordrung that-

Wan ftreuete um felbige Zeit aus / Franckreich hette dem Tars farifchen Chan achtigfaufend Kronen übermacht/um denfelben zu vers mogen / daß er in Volen mogte einbrechen: welches aber aufkeinem fattlamen Beweis/fondern auf ungewiffen Mutmaffungen/ ober viels leicht gar auf einem Saß gegen der Konigin / als welche von Beburt eine Frantofin mar/zu fuffen ichien. Denn weil man davorhielt/daß Diefelbe der Kron Francfreich / und ihrer Nation gur Bunft / babin trachtete/wie die Dolnische Kron/nach ihrem Gemahl/ Dem Ronige/ auf ein Frankoniches Daupt gerathen mogte: funnte gar leicht fols chem Berdacht der Argwohn mit anfleben / als ob / vermittelft ihrer geheimen Mitwirckung / Franckreich die Zartern erkaufft hette / Die Frankreich Dolen/ durch einen ftarcfen Einbruch/fo Dulffourfftig zu machen/baß des unwes fie Frangolischer Bnade und Beliebung endlich wurden leben / und fens balfich ver bindlich machen muffen / funftig einen Frangofen/oder jum ichulbiget. wenigsten Frangofische geneigten/Pringen zu bezeptern. Allein Duts

mala

massung / und Befindlichkeit treffen nicht allzeit zugleich ein. Wie wol dem Allwissenden hievon die völlige Gewisheit am allerbewuster sten ist/dessen unsehlbaren Wissenschaft auch dieses /von mir/heimges kellet bleibt/ob das wahr sen/womit das damalige Gerücht/ aus einem von Venedigzu Wien eingelossenen Bericht herum gesiogen / daß/in diesem 1667. Jahr/ein Königlich-Frankösischer Gesandter / beym Türckschen Großvezir/in Candia/angelangt / welcher sich über die Polntsche Geinde/daß dieselbe ihrem Könige / wegen Erwehlung eines Nachschogers mächtigwiersteten / sehr beschwert / und darum ihn/mit einer güldnen Vitte/mittelst hoch kostbarer Prassenten / und zwar unter andern/eines SchreibsKästeins von sechgig tausend Dus

caten/erfucht haben follte/ihnen eine Diverfion zu machen.

Eine Turcken Begruffung lauff zwar den Frankofischen Das rimen/und Staats-Regeln/jo eben nicht entgegen: als/ nach welchen/ es gleich gilt/aus was fur Solbeman Pfeile foneide; wie einer/unter ihnen / die Dandlungen Konigs Francisci des Erftenmit der Ottos mannischen Dforfen/wider Repfer Carl den Stinffen/ Damit rechtfpres Wenn man aber gleichwol bedenctt / was fur eine ans sehnliche Flotte / der König in Franckreich / unter dem Herhog von Beaufort, ben Benetianern in Candia/ Das mal / jum Succurs ges ben ließ; (obschon berselben Sapfferkeit / und resolutes Befecht wider den Großvezir/daselbst von dem Bluck übel secundirt worden) so will es/meines Bedünckens/nichtwol fich / zu einer vernünfftigegefunden Bermufung/reimen/daß der Großvezir / zu der Zeit / folte / von den Frankosen/um Beforderung ihres Wunsches / angesprochen sepn/ba fie seinen Wunsch/mit groffer Gewalt/zu hintertreiben/ sich bemübes ten. Wiewol nicht ohn/daß die Sachen/und Republiken / so diefe widrige und gegeneinander ftrittige Bezelgung betrifft / unterschieden s und man/fast eben um selbige Zeit/geldrichen / als hetten Die Polen/ bey theils gefangenen Zartern / viel Frankofischer Danne gefunden; welches boch auch noch feinen ungefehlten Beweis hierüber leiftet. Es that fonft unvonnothen / daßiemand diese Barbaren/dazu/mit Belde/erfuchte: fintemal fie ohne dem begierig gnug waren / das am Sebel fast ermudete / und Ruhebenothigte/Ronigreich Polen wies brum anzugreiffen; und als einen von so vieler Verwundung entfraffe teten

fefen Reiche Corper/ber fich / ihres Einbildens / nummehr nicht viel wehren fonnte/in ihren (ober der Tureten) raubrifchen Rachen gu gies ben; wie denn auch/aud der Turcken/ ein fibreckender Ruff erfchallete/ als ob diefelbenun / über dif Beldentblogte Reich / her wollte/ und aus aller Rrafft fich dazu ruftete.

Diefes hatte man auch keinen üblen fug ju beforgen : weilviel Theile Co. der Coffaten/von der Kton Polen alibereit/treulofer Weife/ausgefeht/ bigen bent und dem Turden gehuldige hatten/ durch Berleifung ifres meinevol Turdengen Rubrers / bef Dorogensto. Go waren auch die Tartarifche Bor Truppen/nebenft den Coffakischen / allbereif wurcklich un Ungus ge : und erfolgte bald darauff das Beichren/fic hetten am Dippers (ober Onisters) Strom / über drepffig Compagnien Polnischer Bolcker ers lege ; funff und zwankig andre / fo fich in einige Plate zuruck gezogen/ ftunden in gleicher Wefahr/und borffte fo wol Dodolien / ale die gante Utraine/verlohrn geben.

Biewol nun hierauf eine etwas etfreulichere Botfchafft eins langte/ber Werwod Gedominsfy hette / nachdem er den Zartern faum entrunnen / eiligft die umligende Ritterschafft / nebft etlichen Truppen der Kron/zusammen gezogen/und den Zarfern/an den Bab lachischen Grensen/vorgebeugt/fie/durch Ermudung ihrer Pferbe/ fo wol als durch den tieffen Schnee verbindert/angetroffen/ploblich übers fallen/zerftreuet/und die meifte Befangene / famt vielem andrem Raus be / wieder befommen: ob es gleichfalls auch einigen Eroft brachte/ Daß etliche Coffafische Regimenter, fo ber Buchowiegfy commandirte/ pon dem Dorozensto abgefprungen / und denen Rebellen allbereit ihs ren Compag mercelich verruckthetten : war folches dennoch allzuleicht/ Die pollige Furcht und Gorgen Laft zu beben / und die ausgebrochene Alut Diefer Barbaren wiedrum in ihre Ufers Schrancken zu treiben. Gine jedwede Woche brochte wiedrum was Neues / und felten was Butes. Bifweilen verbefferte auch mancher Polnifcher Dbrifter fels ne Actionen / durch die Feber / um ein merckliches. Dan febrieb ims mer von vielen erschlagenen Feinden: und gleichwol wuche die Bes fahr täglich.

Die Zartern thaten/in Gefellschafft ber Coffalen/einen ftarcen Tartari

Streiff/am D. Pfingfi Teft/gegen Wisno wic, und Wallogradko, und führten einen groffen Raub/an Menschen und Rich/davon.

Amo. Julii / stelen sie abermal ein / mit sunstzehen tausend Mann/durchstreifsten alles/bis unter Lemberg/sebelsen / oder entsuhre ten alle angetrossene Leute/ohne Widerstand: und hinterliessen dem Königreich eine Klage über zwanzig tausend in die Dienstbarkeit das hingerissene Seelen; oder vielmehr eine Volhmendigkeit und Begierz de Wieselbe der Gefangenschaftsturch einen hurtigen Nachsas/ wieder zu entreissen. Welches denn auch des versterbenen Kürsen Ludos mirsk jüngster Sohn / und Erbe vätterlicher Tapssertelt/ritterlich ausrichtese: indem er / mit Zusammenziehung seiner/ und der benachbarten Truppen/samt einigem Land-Wold / die Tausern schleunigst verfolgte/derselben esliche tausend erlegte/ und dist in 12000. Christen twiedrum von ihnen erlösete. Die übrigen Tartern sohen davon.

Nichts bestoweniger ward/durch diesen Streich/die Furcht/sir Turcken und Tartern/noch nicht mit weggestrichen. Derselben sidre chem Einbruch aber seste man zwederlen Mittel entgegen; einen/ in des verstorbenen Podocky Stelle erfornen/neuen resoluten Feldherrn/ und einen Abgesandten an die Ottomannische Pforte. Dieser/der Addieves inemsich/ würcke/ durch das voraussauffende Berücht seiner Ankunstischen so viel/daßder Broß-Turck denen Abgesertigten von den Cofaken nicht alles so gleich einwilligte/was sie begehrten; auch/ an den Tartarischen Chan / Beschl ergehen ließ daß er mich anden noch einhalten/und dieselbe/jamt den Truppen deß Bassa von Silistria / nicht anzichen lassen sollistria / nicht anzichen sollisten beder gemeldter Polnischer Bestandter Madziewski/ seine Commission völlig abgelegt hatte. Jes Ber Beld, ner aber/ der Feldherr/ Johannes Sadieski/ gab/ durch seinen unversbiert an gegen Meut / und kluge Ansührung / einen Blick und Glant der bieski/ Eapsser über den andren/ und den Tartern so wol / als Turcken/

Der Seld ner aber/der Feldherr/Johannes Sabiebfi/gab/durch feinen unverschert Sabiebfi/gab/durch feinen unverschert Sagen Mut / und fluge Anführung / einen Blick und Glang der jeucht/wi. Lapfferkeit über den andren / und den Tartern so wol / als Turcken / der die Lartern. damiezuprüfen / daß er geboren ware / sie zu züchtigen / und die / eine Leithero / durch überhäusten Druck ihrer vielfältigen Feinde sehr gesneigte/oder vielmehr in etwas nur verhinderte / Glori der Polnischen

Streitbarfeit wiederum zu erhöhen. Denn weil die Zarfern bennoch / Truppen weise / nebst eelich tausend Cosaten / abermal / big auf 12. Meilen von Lemberg acfett / und nochmale viel Bolcke davon geführt : lief er offentlich ausblafen/ ed folten / ben Lebens Straffe / alle Officierer und Goldafen fich im Lager einfinden; brach folgends (am 11. Julii diefes 1667, Jahrs) auf/mit der Armee/ und joch den annahenden Zartern entgegen. Diers über fließ der Derr Lafto / mit den Bortruppen / auf etliche taufend feindliche Ropffe/gerffreuete Diefelben/und befam viel Befangene;auch/ von diefen die Nachricht/bafdie Tartern fich/in unterschiedliche Daufs fen/gertheilet/ und etliche auf Polama/etliche auf Galonow / loß gingen.

Nachgebende hat ruhmerfagter Feld Serr weitere Rundfchaffe Goldat erhalten/ baß bie Zartern/ an drepen Orten / einen groffen Schrecken Die Eartern ausgebreitef: westwegener geeilt/fie zu überfallen/ und hierinn auch hin und das Blud in feinem Geleit gehabt; alfo/ daß er zwischen Batnow und Bar / funff taufend berfelben / auf der Futterung / meiftene feinem Schwert zu freffen gegeben; in einer andren Begend / eine gleiche Uns gabl derfelben geruinirt: morauf ihrer geben taufend/ die in einer ges fchloffenen Schlacht Ordnung gehalten, fich in die Flucht, und allen

Naub von sich/geworffen.

Db man nun gleich eine fo gute Angahl folder bofen Thiere ge Gie tehren fallet: fennd fie doch bald wiedergefommen/und in die Grenten def Ros degnoch nigreichs eingebrochen. Da bann insonderheit drep Stadte von ihr finn groffe nen/mit groffer Furi/angegriffen/ auch zwo derfelben erfturmet/ alle Schaben. alte Leute brinnen nibergefebelt/ die jungen aber/wie die Roffe/ aufante men gefuppelt/ und gen Bierfau getrieben worden. Under driffen aber haben fie den Ropff ziemlich zerftoffen/ und/ nachdem ihrer über taufend davor figen blieben / davon abweichen muffen. Worüber fie dermafs fen fich ergrimmet/ daß fie enlff Dorffer in die Asche gelegt / und alle and getroffene Leute jammerlich erwurgt. Anderswo / gegens und um Lemberg/wuteten fie/ und die Cofafen/ in die 2Bette/burche gange 2Ber fich/vor ihnen/nichtzu verbergen muffte / der mußte ihr Befangener werden / und fein liebes Baterland mit dem Rucken ans Das/zuforderst geschändete/ Weibsvolck ward offt nackend fortgejagt.

Goldhem Berderben zu fteuren/ und benebft Reuffisch Cemberg! wovon sie allbereit 200000, fl. Brandschatzung geforbert/und einen

## 184 Türchifch, Cartarifch, Rebellifcher Briegs, Derheerunger

Appetit/baffelbezu berennen/ gezeigt batten / zu versichern / ging ber Kelde Herr/Gabiesti/ mit etlichen Truppen / von Kamenier Dos polski / zuruck; aber die weit- überlegene Deacht des Reindes zwang ibn/ in Dodhojec zu entweichen. Wofelbit ein auter Theil den Abels und Land Bolcke fich eben befanden: mit denen er einen Ausfall mags tel und etliche Sarfarische Mersen (ober Rurften) nebft einer Anzahl gemeiner Tartern/ gefänglich einholte.

Dingegen belagerten ihn die Tarfern und Cofafen bafelbit / mit einer dicken Wolcken von Wolck/und versuchten dren Sturme: welche boch mutig abgeschlagen/und ihnen etliche tausend zu schanden gehaus en wurden. Dierauf machten ihm vier und dreiffig Compagnien unter Den benden Dbrifte Gilnichi/un Blistovsti/in Dodhoiet/Luft/alio/bak: Er fich/aus der Belagerung/mitten burch die Sartern bieb/und/mit folder Bewalt/ibre Diche Dorden gerfrennete/wie ein Blis Das febroare Be Bewolck von einander reifft. Und wiewol ihm/ben folchem hinias scharffen Durchsegen/mancher Sattel erledigt worden; ift doch mans cher Tartarischer und Cosatischer Ropff gleichfalls / für dem Polnis schen Gifen/gesprungen/ und er endlich / ju Reufisch Lembera/ als dem Zweck folder feiner ritterlichen Kunheit/ gluck ruhmlich anges lanat.

Aber alle die Rettung/ ob fie gleich/mit groffem Delden Deut/ges Schahe/ward doch nicht anua/das Bolnische Reichs: Schiff / pon ben einschlagenden/oder wieder heraufliegenden und eindringenden Kriege: 2Bellen zu befreven; die Zartern/berer Leben nicht fo febr in ihremeignem Blut/deffen der Polnische Reldberr allbereit eine ziemliche Denge gestürßt hatte / als im But der Christenbelt zu mobnen scheinet / less ten/gleich jener/vom Bercules bestrittenen/ Lernaischen Schlangen/ gween Ropffe / für einen abgehauenen/an die Stelle / und famen fets bauffigerwiederum ins Land. Rebrien immer wieder / wie die bofe Wange: Ja! man will/ daß fie endlich den Reldberrnimit einer fole chen Macht / umringt haben / deren er sich anders nicht / als durch Berfprechung zwankig faufend Reichkibaler/entbrechen konnen/und

dafür etliche Benfel übergeben muffen.

Dier Türck So wolfe auch der Bescheid / welchen man dem Besandten Rade Aberretung diewof)/ ben der Detomannischen Pforten / gegeben / nicht zum besten der Miraine

flins

flingen. Dean hatte ibn zwar gar reputirlich empfangen / und mit mehr / als 80 Rafftanen / beschencte; auch den Cosafischen Abgeorde neten def Dorogensty / da berfelbe um eine Lehn Sahn angehalten/ Diefen Bescheid ertheilt/ baß man nicht gefonnen ware/ mit ber Rrop Dolen/zu brechen; aber daben bem Radzieweff angedeutet/es mufften bingegendie Polen die Freundichaffe des Mofcowiters quitiren / und Die Ufraine der Detomannischen Pforten ohne Gesperr und Streit Welches ber Bejandte / bif auf weiteren Bericht / anges geftebn. Wiewol er / bald hernach / unterwegens mie Tod abs gangen.

Diefem nach ereignete fich fein andres Mittel / als etwas nachzu geben / und fo wol mit den Cofafen / als Zartern / auf Diefe Friedenss

Puncten/fich zu vergleichen:

Erflich: Daß alles / was im verwichenen Winter / und bif auf Fredensgegenwartige Beit/vorgegangen/vergeffen/und OD tt anbeim gefteilt Urned fenn folte: welcher benjenigen/ der Urfach dazu gegeben/ wurde zurich mit ben ten wiffen. 3weytens: Daß man binfuro Die erregte Deifverfiand niffen nicht aleich alfofort/durch die Waffen/austragen/fondern durch abaeoronete Verionen fehlichten/ und bevlegen folte. Drittens : Daß Der Sartarifche Chan/ und feine Dachfommen / hinfuro aller der Rron Dolen Feinde Feind fenn/ und zu ihren Dienften fteben molte/ gegen ges mobnlieber Penlion. Dierdeens/ daß der Chanhinfort/ ohne Wife fen und Bewilligen des Konigs in Dolen/feine Dorden in die Ufraine! oder andre Lander deß Konigreiche/zu schicken / noch andre Dorden / to fich ben feiner Armee etwan aufhalten mogten / und unter fein Come mando nicht geborten / bafern fie fich unterfteben wurden / ins Ronigs reich zu fallen/in feinen Schus nehmen / oder ihnen Succurs gu fchie den/ befugt fenn folte. Sunfftens: Daß bepberfeite alle Befangene/ so porm Jahr genommen worden / auf freven Juß gestellt werden follten.

Mit bem Cofafifchen Reldherrn / Dorozensto / ward veralichen: 1. Daß die Cofaten feine andre Protection / ohn allein deß Ronigs in Dolen / fuchen / und ferner geftatten wolten / baf alle und jede Krone Bolmifche Ginfaffen/bepbes ibre Erb, und Ronigliche Buter fried.und Za ii

900

186 Türcfisch/ Tartarisch/Rebellischer Brieus/ Derbeerungen

geruhlich besigen und genieffen mogten ; jedoch daß man hingegen bie

Cofafen ingefamt für fren erkennen mogte:

2. Daß die Zaporobische Armee ihre Deputirte / auf den funffe tigen Reichstag/ schicken folte/ um die Kron/ einer Commission bale Ber / zu ersuchen : dabingegen der Feldherr dieselbe versicherte / daß er feine Bolcker / in die Stadte und Dorffer / fo dem Zaporovischen Kriegs Deer geboria/einlegen wolte:

3. Daß der Marfchall / an den Commendanten zu Bialogierkow, einen ernftlichen Befehl folte ergeben laffen/binfuro feinem Cofas fen die geringfte Beschwerniß mehr anzuthun ; zugleich die geiftliche

Buter/und den Dbriften Dawolovsty restituiren folte.

Wie langen Beffand es aber / mit diefem Frieden / gehabt ; wers

den wir hernach vernehmen!.

Ihrer Biele verhofften mit bem tobelichen Dintritt ber Roniginn/ Maria Loupfe / wurde auch nun alle'innerliche Unruhe einen Aberitt aus dem Konigreich nehmen : Denn biefe Welt-fluge / und hochver-Tode ab. ftandige Fürftinn/ Die aber/wieman vermenntel für die Glori und Ers bohung ihrer Dation / ber Frankofen / faft zu viel forgte / tratt ab von bem Schauplat diefer eitlen Welt / am 10 Mayen deß 1667 Jahrs. Aber man fpuhrte hernach wol/ baß es nicht / ben ihr allein/ geftanden/ bas Konigreich ruhig und einhallig zumachen; und daß die Deißhals ligkeiten eines Reichs nicht leichtlich aufhoren / fo long es furnehme' Bliedmaffen darinn gibt / die ihr eignes Intereffe dem gemeinen vors gieben / und lieber einer auslandischen Dilbigfeit / weder dem Duben Def Baterlandes/ihre Betrachtungenverpflichtent

¥668.

Koniginn: in Polen

geht mit

2Bas man: allbereit ben ihrem Leben'/ burch ihre Delfwurckuna/ zu erlangen gehoffe/ bas ward/nach ihrem Tode/ja fo enfrig verfucht/ nemlich / noch ben Leben Konige Cafimiri / einem Frangolifchem Bur ften die Nachfolge in der Polnischen Rron zu verfichern. Und well zu bem Ende / von auffen ju/ viel Beschencke ins Konigreich postirten; erwuchs, aus folichem: filbernem Zwiefracht, Saamen / feine geringe Berruftung / und Wielsunfakeit. Die Bungen wurden auf dem Reichstage zwar auch feurig) und waren zertheile; abernicht wie der beiligen Gendbofen ihre/am D. Pfingftage/welche/mitwie zertheil ten Zungen:/ aus einmutigem Dergen / auf Einerlen zusammen

Broffe. Mighallig! friten in Dolen:

ftimm

Der Konig / weil er entweder einer fo schweren und drus ckenden Rron felber mide oder wie Danitiglich glaubte durch Franck reich dazu überredet war/verlangte / Diefelbe abzulegen / und fein Alfer/ mit einem ftillen Leben / zu beruhigen! Welches mancher 2Bolgon ner deß Frankofifchen Zwecke zubefordern/ mancher andrer hingegen au binterfreiben / fich beflif. Die Ritterschafft und Landboten' / wie Derriethen foldes dem Ronige, und baten inftandigft bafur. Daß also das neue Jahr (1668) ein ziemliche Ansehn / zu neuer Unrub/ gab.

Bleich ben ber erften Verfammlung/fuchte befagte Ritterfchafft/ benm Konige/ bittenfrigft an/ daß alle und jede Schrifften/fo bighero/ wegen der Reichs Dadhfolge /abgefafft / und fonft von andren Orten eingeloffen / vor allen Dingen / mogten zum Borfchein fommen : das mit man fich / ben denent übrigen Reiche Rahte Pflegungen / befto bef fer konnte vergleichen. Worauf ber Konigetliche Schrifften / fo der Frangofische Abgesandte zurückgegeben haben foll / barinn fein Vrincis pal / von allem Anspruch auf die Volnische Kron/abstunde / Gegen warts deg Landboten Collegii / in der Koniglichen Anti-Camera .

verbrennen laffen.

Go ward auch immerzu darauf gedruugen/ bag man den Fran Die Volnie Bofifchen Befandten mogte von Dofe weglehaffen / und ihm' feine fer fontter. nere Conversation / mit den Derren Genatorn / gestatten : auf daß er weift fich / nemlich diefelbe nicht/zu feiner Werbung/ für den Pringen von Cont, gegen dem de/ um die Polnische Kron/allgufrafftig / mit unwidertreiblichen In: joem Geerbietungen nemlich/mogte neigen / und ganglich einnehmen. Denn fuch übel die Anpreisung hochermeldten Printens war ihrten hochst entgegen/ ohnangefehn feine Welts berühnite Tapfferfeit fonft einem von fo vielen Barbern offt angefeinveten Konigreich gar guträglich fchien/ und viele unter den Furnehmften in Dolen ibit/wiewol vermuts lich nicht ungenoffen/ in hohe Betrachtung und Gewogenheit zogen. Denn Jene fagten / Frankfreich ware die rechte Brunnquell alles G lends/ und Unglucks / fo das Konigreich/ bishero erlitten ; (4) deffen fie ein ganges weitlaufftiges Register von vielen Exempeln Daber geble ten; und nicht allein die barbarische Rrieg / fondern auch die Ber-

(a) Befihe biebon weiter das 112, Blat imenten Theils Def verwirrten Europa.

iss The fifth Lartarifd Bebellifder Briege Verberrungen

langerung des Schwedischen / samt der Polnischen Riderlage vot 2Barschau/den Frangonichen States Strichen zurechneten; mit dem Anhange/der Frangosische Gesandte/Akakia, und dergleichen unrus bige Beifter/batten ftets Del ins Feuer geschuttet : bamit Schweben/ wann es / durch den Untergang der Polen / machtiger wurde / bas Daus Defterreich Defto leichter schwachen mogte. Golche/ und ans bre dergleichen Erempel festen fie der Frangofifchen Intention fo enfrig entgegen/ baß ber Landbote von Dodolien / ben voller Reiche, Berfame lung/überlauf rieff : Non est cum DEO, qui faver Condxo!

Wermit Conde ift/ Ift ohne GOtt!

Weil aber weder ber Konig / noch die Senatorn / folde Aus. bietung bemelden Gesandtens billigten / sondern durch die Antwort Def Dice Canglers/ im Ramen Def Ronigs/ableineten; fettees feine geringe Berbitterung/ und / indem die Dirten miteinander / über beit Deerd Stab / zanckten / defto beffere Belegenheit für die Wolffe / den Schaf Stall zu überlauffen. Wofeine gnugiame Vorbewahrung; da erfolat Bermahrlofung. Die Cofafen/ und Zartern/begunnten/ fich wiederum zu rubren : und das folte nun abermal/ aus Francfreichs Einen so widrigen Geruch hatte die Lis Gold Bachen / herflieffen. lie / unter der Polnischen Rittersehafft / gewonnen. Alle ihre Be dancten / über Franctreich / waren dem Argwohn untergeben. Db Diefelbe gefehlt / oder getroffen/ ift meines Ausspruche nicht.

Cofafen thun ben Sartern. Echaden.

Die Zaporovische Cosafen erboten sich zwar / gegen der Kron/ gar fehr/und berichteten an den Roniglichen Dof/ fie waren/ mit viers Big faufend Mann / in Die Zartaren / eingefallen / hetten viel faufend Putauifche Einwohner hinweg geführt / Die Alten erwurgt / und über geben faufend Chriften aus dem Sclaventhum erloft; überdas / mit Bulffeder Ralmuctifchen Zartern / den Guldan (Balga / als berfelbe aus Polenzuruck gegangen / zu unterschiedlichen malen angegriffen und ihm viel Leute erlegt. Diemit ergaben fich auch ihrer acht faufend Reufer/und zwolff taufend Fußfnechte/zu deß Ronige Dienften; doch voraus bedungen/daß man fie / ben ihren Frenheiten / folte erhalten. Sie setten auch folches ihr Wolverhalten/noch eine Weile/fort.

Solches jurachen / fielen die Zartern in Die Ufraine / und gingen theile nach Riop / theile Bialogertow ; Wehwegen Die Kron / von

Dem Commendanten erfigenannten Plagest gewarnet ward/ fich jego in beffere Berfaffung zu leten/ weder vorbin. Aber Die Cofafen faums ten nicht/ biefe Raubvogel ftelbft/in ihren Deftern/ heimzusuchen / und ihnen allda ziemlich viel febern auszurupffen. Gie überrumpelten/ unter andren / ein Zartarisches Schloß / und erschlugen barinn ber funff bundert Mann; bemnechft plunderten fie 77 Dorffer aus/ fame bem haufe eines furnehmen Vegs. Deffen Mutter / nebft einer Baarichaft von 36 faufend Bulben/wie auch einer groffen Denge The cher und foftlichen Rauchwerchs / ihnen damale in die Sande/und dur-Beuter fiel. Und ob ihnen gleich die Zartern nachletten : wurden fie boch/weil die Cofafen lich in guter Bereitschafft hielten / mit tapffren-Stoffenwieder heimgeschickt. Go wandte fich auch der Polnische Relbberr/mit ben Bolchern der Kron/wiewol felbige / ju der Beit / fich nicht zum ftardften befanden/ nach der Ufraine gu ; um weitern Gins bruch der Sartern zu verhindern.

Dachdem aber die Cofaten den zwepten Einfall in Erimm ge Die Tari than; fam ber Chandaruber zu andren Gedancfen/erbot fich zur Er: neuerung der Freundschafft mit ben Polen / und gab viel farnebme jur Brie

Gefangene loft.

tern beanei bens : (Fue'

Manhatte billig die Cofafen hievor zu preisen / und ihnen diefe Beschmendigfeit beg Sartere zu verdancken gehabt ; wenn nicht die weitere Erfolgung entbeckt hafte / daß diefe vermennte Proben ihrer Ergebenheit und Beflieffenheit gegen der Kron Volen / vielmehr nur aus einer Raub Luft / meder aus rechtschaffener Ereu entsproffen wis Ungefarbte Treu bauetihre Bohnungen auf Felfen und nicht auf Triebfand; fleuret fich nicht auf ein Nohr / fonbern auf Marmel. Daß aber die Cofafen / gleichwie ihre Infel und Zaporovifche Ufer awar mit bauffigem Schilff aber feinem Darmel geborbirt find/ alfoauch ihre Ereu vielmehr mit dem Gerdhr/ weder mit einigem Marmelfunterlegen/und berfelben feinen feften Gip / fondern nur faumein ges brechliches Stroh Dach Bur Dacht Derberge einzuraumen/gewohnt/ erfuhr man gar bald. Gie hatten allbereit mehrmaln ihre Treu an Die Kronverlobe; und doch allemal/mit-Untreu/abgewechsele/oder vielmehr nur mit Treu:flingenden Schellen ihren Wanckelmut be Die Cofae benedt : Dergleichen Weife lieffen fie auch Diffmal fpubren. Gie tenfallen

biel abermal

hielten / wie ein lofer Dogen; fertigten nachmals / in ihrer aller Namen / einen Gefandten ab / an den Groß Türcken / und ergaben sicht famt denen ienseit des Nippers wohnenden Cofaken / in scinen Schuß; entsagten hingegen so wol der Kron Polen / als dem Groß Fürsten in der Moscau / welchen ein Theil derselben dishero war anhängig gewes sen. Daraus man also nun unschwer fassen bunnte / daß die Meligion vor diesem nur ein Deckel shrer Redellion gewest: Denn der Moscoo witer war so wol dem Griechischen Glauben bengethan / als wie sie. Wiewolich darum eben nicht dassien berget / daß sie nicht / zu solchen Abfallen / hiedurch um so vielmehr gereißet worden / well man nicht /

was ihnen versprochen worden/ gehalten.

Also wuchlen um die Kron Polen frische Dorner hervor/ und risten dieselbe/ mit neuen Sorgen. Die das Gerückt vielmehr vers grösserte/ als verringerte. Denn es ließ bald drauf Zeitung ein / die Cosafen hetten / beym Turcken / um eilenden Succurs / angehalten / auch allbereit die Stade Czernisow / jenseit der Onister/mit List / eros bert/und in Vrand gesteckt alle im Gewehr betretene Mannichafft nis dergemegelt / das Schloß aber/darein sich der Commendant/mit dem Nessteririrt / bishero noch vergeblich gestürmet. So sprengte man auch aus / die Moscowiter waren allbereit/ von den Cosafen und Tarztern / auss Naupt geschlagen: wie dann ein Schreck-Gerückt insgemein/ von einem grossen Schattenvieler Zusässe begleitet wird. Solchem nach war es an dem / daß die Groß Polnische Ritterschafft aussigen/ und der Sandomirische Abel gleichfalls aus seyn solle.

Mansagt/berjenige/in Geschichte Buchern berühmte/Graf von Hohenlohe/ welcher ehedessen/ in dem Spannische Neiderlandischem Kriege/ein Generalat gesührtshabe einsmals da er noch auf der Peregris nation begriffen war/als er früh aufgewacht/ oben/ andem Deckel seis nes Zelte Beites diese / bald wieder verschwundene / Buchstaben er blicke: Deine Beit mit Unruh! wie mir eine fürnehme und glaubwürzdigste Person/aus diesem Hochgrässischen Jause/beglaubet hat. Massendenn selbiger Herr/ durch mancherlen Glück / Zeit seines Ledens/ geüdt worden / und dieselbe im Harnisch zugedracht / darunter die Brusteines Kriegs-Jaupes garwenig Ruhe empsindes. Eben diesen Spruch und Schluß schient das Göttliche Verhengniß / wo nicht

mit Buchftaben und Worten / boch gewißlich mit wurdlichen Begegniffen/ diefem gefrontem Daupt / bem gutem Ronige Casimir / aufas feff ju baben/über feine Kron. Denn wie er/ben einer groffen Unrube des Konigreichs / an die Regierung getretten; also hat fich auch die Unrube/mit der ganten Beit feiner Regierung/gemeffen/und ihm gleiche falls fein graues Alter nicht unbeftriffen gelaffen. Daber er benn end. lich/im Tabe 1668, nachdem Die Mitterschafft / und andre fürnehme Stieder def Ronigreiche / vergeblich / ihm folches auszureden / gefrache tet/ Rron und Bepter nibergelegt/ und Die Reige feines übrigen furt jahrigen Lebens ber Rube zugeeignet. Wiewol/ ben allen / Diefer Glaube feft eingewurtelt/ daß Ihn die Frangofen dazu überredet bets Bestaltsam er auch/ nicht lang hernach / sich gar in Franckreich verfügt, und dafelbft fein Leben beschloffen bat.

Teb babe biefe Sandel ber Dolen / mit ben Zartern und Cofaten/ nicht ohne Urfach / umftandlich / und ausführlich beschreiben wollen; weil fie benen gefolgten und funftigen Begebenheiten Diefer Bolcker gu befferer Begreiffichfeit / Dienen. Anjego aber werde ich / aufeine Weile/von ihnen scheiden/ und mich wiederum gegen Wien und Uns

garn wenden.

Dafelbft prefentirt fich gleich alfofort ein betrübter Anblich; nems Die neue lich die Einascherung der Renserlichen neuen Burg / darinn die verwit Burg ju tibte Repferinn/mit benden Repferlichen Prinzeffinnen/ihren Gig hats net meis te. Diefe Feuersbrunft ift gabling aufgefahren/auch fast folches gant fiens ab. Ben berrlichen Valaftes Dermiannin und Berberberinn worden : als fo/day die erwehnte bobe Derfonen faum Zeit gewonnen/mit wenigem Schmud / indem das Reuer den meiften/famt einem groffen Schafe/ unter feine Bewalt gerafft/ fich nach ber alten Burg zu falviren. Den Echaden hat man / über funfihundert faufend Bulden/gefchatt/ ohn Das unschafbare Leben etlicher Dersonen / welche baben umgefommen: gleichwiegarviel andre fehr übel verlet worden. Etliche wollten fol chesifur eine Bedeutung groffer Bermirrungen und trubfeliger Dbhan-Denheiten/achten; daran fie auch/in gewiffem Berftande/nicht gefehlet: Denn Feuers. Brunft ominirt allezeit Schaden/zumal dem/welchem fie feinen Bau ruinirt / und/zur Wiederaufrichtung eines neuen Ges baues/ groffe Unfosten verursacht.

Bien bien

## 192 Threfifth/Tartarifth/Rebellifther Briege/Verheerungen

Biel groffe und Ottern auf Threfi den.

Ruglicher ließ fich Diefes fur was bedeutliches erachten / baß/auf Schlangen Zarcfischem Bobem/in Schloffern/Palanten/und andren bemaurs ten Orten/fehr viel abseheulichegroffe Schlangen und Ditern/eine lans form Do, ge Beit bero / feben lieffen : beren man groar taglich eine groffe Denge umbrachte / und doch gar feine Abnahm vermerchte : Weßwegen Die Turcken/fo folches/für ein bofes Beichen/aufnahmen / felbige Derter au verlassen gedachten. Dielleicht iftes ein Bor Bild ihrer/mitet lichen Ungarischen Derren / bevorstehender bofer Verständniß wider ben Romischen Renser/gewest / nemlich mit der Dadaftisch & Brinische und Franckepanischen Verratheren. Von welcher / bald bernach/ wird Melbung erfolgen.

Stricas: Deere am Dunmel.

Noch betugter war man / biefes / fur ein Project ober Entwurff fünfftiger Emporungen/angufeben (wann es anders fein Beticht) baß/ wie man/aus Desterreich / Ungarn / und Siebenburgen / berichtete/ 24 Scharbat/vier absonderliche Dauffen von Kriegeleuten/am Dime mel/ erfchienen/ die fich/ nach und nach / auf die Erde folten nibergelas fen/ und ein alter Dann fie in volle Schlache Dronung geftellt haben; worauf fie ihren Marsch gegen Turcken gefest. Scheinet / bas Ronigreich Ungarn muffe Rriegsleute haben / folten fie auch an ibe rem Dimmel fenn/ ober aus ben Wolcken fich herunter laffen. Wienvol Dergleichen Wunderzeichen und eine Erinnerung geben/ baß der Sime mel / über den hochversundigten Erdboden / deffen Diffethafen big an ben Simmel reichen/wie andre Land Straffen / alfo auch den Rriea/ im Rall beharrender Unbuffertigfeit/ fchicfe.

Sirden reiffen Befthes ju Grunbe.

Sonften feste es / im Ronigreich Ungarn / Diefes Jahr über / in milifarischen Sachen/wenig benchwurdiges. Ausbenommen / baß ben 1 500. Turden an das Schlof Gefthes / fo nahe ben Papa und Raab lag/gefest/ felbiges zu Brunde geriffen/ als Leuter die mehr Were waftung/ weder Erbauung anrichten. Die beften Steine baben fie/ nach Gran und Stuhl-Weiffenburg/geführt.

Die Neubauslerische Turcken/ welche ihnen eine ewige Wohr nung /an ihrem Ort / eingebildet / verfertigten mancherlen Werche/ und baueten auch eine Stallung für 8000 Pferde: welches benen Ungarischen Umfassen ein forasames Dachdencken erregte.

Gin

Gin Ungarischer Rittmeifter aus Schnitta / fo eine Beit bero/ mit Dungaris den Turcken/geheime Briefe gewechfele/ nachdem er vernommen/daß for Bitt-enblich der Bauer / welchen er / mit einem abermaligem Schreiben an über ju ben Den Baffa von Deuhaufel/abgefertigt/ folches aus Unachtfamfeit vers Turden. lobren/ging/mit Dinterlaffung Weibe und Rinder/zu befagtem Bals fa über/und ward diefer Land, Berrahter von felbigem/ nach der Ottos mannischen Pforten/geschickt/ ba er vermutlich seinen Christlichen Blauben fo wolfeil getragen/ale wie /in Ungarn/feine Treu.

Hingegen fliffteten achtig Sufaren mit benen zu Neuhaufel/ eine andre geheime und nachtliche Correspondent/ die ihnen sehr übel gefiel ; benn fie trieben ihnen bep Dacht / bif in funff hundert groffe und fleine Stuck Biebes / aus ihren Deperbofen / bins weg; und weil einer/ in foldem Betummel / bas Licht im Stall vers geffen hatte/brennete biefes ein/ und erwechte ein groffes Feuer ; alfo/ Daß Die Turcken/mit Lofung brever Stucke/ Die Festung / um eilende

Sulfe/erfuchten.

In Dber Ungarn/rottirten fich fiebentig Denbucken jufammen/ Baffa bog mit dem Borfab/ Daß fier ber etlichen Briechischen Rauffwagen / e'ne Barbein Bifite ablegen wolten / und benfelben eine unbeliebte Erleichterung findlen. machen. Das entbeckten die Bauren dem Baffa von Warbein/ welcher damals eben/miteiner Convoy von 280 Reutern / war auss geriften/und/auf folche erhaltene Rundschafft / die Deiducken/unvers febener Deije/überfiel. Ciegaben darum den Mut nicht auf/ fond dern erfetten ibre Wenigkeit / burch Vortheil / fielleten fich an einen Dufch/und zieleten/mit ihren Robren / fo gewiß / daß nicht allein ber Turceen eine gute Angahl getroffen wurde / fondern auch ber Baffa felbft die Augen bruberguthun muffte. Die übrige begehrten bierauf nicht weiter anzuseten; fonder riffen bavon.

Den Dufaren beg Grafens Balaffi Imbre ( von beffen Arreft/ Balaffi und Erledigung/oben gedacht ward) ging es abergar übel; ohnange Imbrere febn fie mit einer rechtmaffigen Ordre waren ausgegangen. Er hatte fie nen Berluft befehlicht/ die Contribution einzuholen / und befam von ihnen keinen wieder lebendig zu feben : bennfie wurden alle von den Turcken ums ringt/ und aus dem Mittel geraumt. Er/deft langen Vorgens uns gewohnt / befchleunigte die Vergeltung / mit etlich hundert andren-

104 Türcfifch/ Cartarifch Rebellifcher Kriegs Derheerungen

Dufaren/ und brauchte die Kriegs Lift / baß der Bortrab / vor benen andringenden Zurden/eine Furcht und Flucht ertichten und ben Reind au einer Berfolgung bif an ben verftectten übrigen Dauffen / verleiten muffte: Daman ibn recht in die Witten faffte/und faum etliche 2Benige dem blutigen Tant entspringen ließ.

Das Raftell Baal.

Gine geringe Beit hernach / fammleten fich achtig Du'aren / aus Rab / und andren Orten / festen ins Zurdifche Bebiet / traffen beb 2Baal (fo/ nach Ortelii Bericht / ein Turchiches Caftell ift / welches funft Meilwege von Gran ligt ) unterfehiedliche Turden an / und nahmen ihnen bas Leben / auch eben in felbiger Begend / viel Wiehes binmeg. Nachdem folches erichollen, ellfe ihnen zwar eine Eurche iche Varthen nach; ward aber/ durch scharffe Begenwehr / juruct ges Raber Du wiefen und verlohr / über vorige / noch efliche Reuter. Der Begir von Ofen / Durch einen Chiaus / ben dem Kriegs Rabe / qu farn muffen ibren Raub Rab / anbringen / und barüber Bergnugung begehren : alfo mufften aut mache. fich die Raber Sufaren/mit diefem Chiaus/um das (auf Sufarifch)

entliebene Bieh/ gutlich vergleichen.

Sartari: fchen Be Canbtens anbringen an Wien.

Im Wintermonat Diefes Jahrs/ fam ein Tartarifcher Befande ter an/au 2Bien/ mit einem Beleif von 15 Perfonen; und erfuchte Thre Renferliche Majeft. im Namen feines Chans | daß fie um groffes Blutvergieffen zu verhuten / dem Sohn deß Mofcowitischen Baars, aur Rachfolge in ber Polnischen Kron/ feine Befordrung thun/ jon-Dern diefelbe vielmehr verhindern wolten. Denn der Baar hatte feis nen jungen Pringen den Polen / mit groffen Berfprechungen / bazu angetragen / und ftrebte / mit fo beiffem Enfer folden Zweck zu erreis chen/baffer/wie verlaufete / allerdings / in dem Enfer feiner Religion/ gar laulecht ward/und fich erbot/der Baarifche Dring folte den Catholis ichen Glauben annehmen ; baraus man fibet /wie geringe Betrache tung diejenige von der Religion machen welche fich der Derrichfucht ergeben; ob sie gleich bifweilen aufferlich vor den Leuten / in ihrem Glaubens Enfer/ gluben und brennen/wie ein Back Dfen.

Infonderheit mag folche frafftige QBarcfung ber Chrfucht/an einem Ruffischen Fürsten/wol billig verwundertwerden: angemerctf/ Die Ruffen/ in ihrem Blauben / fonft fo grobeund blindenfrig / daß fie andre Chriften febier für feine Chriften erfennen wollen / und jonders

lich

lich den Admische Catholischen/ welche doch / mit dem Griechischen Glauben/in manchen Stücken/überein tressen/schr ausseig seynd. (4) Daher ein fürnehmer Russischer Legat/als er/meines Gedenckens/von etlichen jungen und galanten Leuten/ miteiner Biste bedienet / und/ unter andren Discursen/ gefragt ward / welche Religion er / unter dreyen/nechst der seinigen/für die beste hielte? die Catholische/Lusserische/voer Reformirte? diesehossische Antwort gab: Le gilt mit eine/ wie die andre: sie seind doch alle des Teusses. Aber die Racio Status, oder politische Stands und Krons-Gucht/welche auch Russiand beherzschet/ schabet sie alle und jede für englisch; wann sie nur/ zur Krone/ oder Fürstlichen Joheit / oder zu andrer weltlichen Herrelichen Herrelichen Sterrelicheit/ befordren.

So war/ (bepläuffigzu gebeneken) Johannes/ der Dritte/König in Schweden/gesinnt. Als Arnoldus Grothausen/deß jungen Kosniglichen Pringen/Siglemundi/Unterrichter/ diesen jungen Herrn einsmals/ von seines Herrn Vatern Nesigion / etwas vorsagte / das der Römische Catholischen / darinn ihn seine Frau Mutter bishero/mit Julassung deß Vaters/erzogen hatte/zuwidern lautete/erzarnete sich der König so hoch darüber / daß Er / auf den Praceptorn / seinen Degen zuckte/mit diesen Vorten: Du solt meinen Sohn/auf Sossmung beyder Kronen / ziehen! nemlich so wol der Polnisch als

Schwedischen. (6)

Gleiches Sinnes/erklarte sich jener Tartarische Chan/gegen den Polnsschen Senatorn/als er sich/durch seinen Abgeordneten / ihnen antragen ließ/jum Ronige: Werdet ihr / sagt dieser Legat / meinen Großerten/zum Ronige/etwählen; sowill er der Religion seyn/roelche ihr verlange. Wolt ihr Catholisch seyn? Er auch: Lucher tisch? Ereben auch: Calvinisch: Er also fort auch. Daran soll es niche mangeln. Alsowählen viel Grosse/Wechtige/und Reichen dieser Welt/nicht einen andren Glauben darum/daßer ihnen sichere und besser / sondern beforderlicher und geraber zu ihrem Aug-Punet/vorsommt.

26 iij

Diefe

<sup>(</sup>a) Biewol fie heutiges Lags in etwas gefchlieffener fenn follen.

Abfertie gung deß Tartarie fchen Ges fandtens.1

Diefer Erimmischer Legat aber / ber mich zu folchem Reben Die fours hat veranlafft/ward / nachdem er nicht nur ben dem Dof Krieas Rathe Drafidenten/fondern auch ben Romifch-Revferlichen Daieftet felbsten/amvierden Decembris Audient gehabt / wieder abgefertiat/ mit unterschiedlichen Antworts Schreiben; als /erstlich / von Three Repferlichen Daieftet / an den Chan / und beffen vier Bruder; bernach/von Threr Majestet der regierenden Renserin/an deß Chans Ge mablin / und derfelben Schwester. Alle Diefe Sende Briefe waren mit Golde geschrieben / und jeder befonder / in Rufferalen von Golde ftucken. Bon bem Derrn Brafidenten felbiten / ward ihm auch ein Schreiben/an ben furnehmften Minister Des Chans / jugebandigt: nebenft bemeldten Schreiben / gab man ihm auch etliche Beschencte mit; nemlich 2. groffe Eredens Becher/fur den Chan / und eine groffe Scheiben-Uhr; für die Chanin / ein filbernes Sand Becken / famt der Gieß Rannen; für ihre Schwester / einen Becher; für jedweden der 4. Brudern/ein absonderliches Gilber, Befdgirr; fur den Befands ten selbsten / einen groffen filbernen Docal / nebenft 6. Stucken rote und blau-feinen Tuche. Womit er etliche Tage hernach/feines Wegs fortgereifet.

Sufaren. Etudlein.

Die Jufaren und Turcken beschendten einander/mit viel andren Presenten; nemlich mit Sebisen. Jene thaten/an einem Turckischen Sell-Tage/einen Streiff ind Turckische / und empfingen viel prachtige aufgepute/auf überaus schonen Pferden zur Dochzeit reitende Turcken sehr unfreundlich; richteten ihrer unterschiedlichen ein gewaltsames Beplager mit der Erden zu/durch Stahl und Bley; verwahrten ihnen aber ihren Schmuck/und reichtlich: gezierte Pferde / und kehrten also/mit einer ansehnlichen Beute/wieder beim.

Diefes Dufarn Studlein zu rachen/nahmen die Turcken / um Claufenburg/und Bathmar / einen Begen Streiff vor; führten eine groffe Anzahl Manner/Weiber/und Rinder hinweg / legten auch uns

terschiedliche schone Derter in die Afche.

Einer andren Turckischen Braut / ble nach Neuhäusel geführe ward/passen die Susaren gleichfalls auf / und machten zwangig ihrer Begleiter nieder: mussten aber gleichfalls epist von den ihrigenstigen laffen/ und dennochgestatten / daß sie nach Neuhäusel in Sicherheit gebracht wurde.

Weil auch zween Ungarifche Edelleute / von den Turcken/ auf ihrem eigenen Felbe / nibergefebelt waren; famleten fich vierhundert Sufaren und Denducken/in Dber-Ungarn / und marfchierten gegen Agra und Erla; um folde That ju rachen: traffen auch endlich buns bere Turdenan: erlegten berfelben eine ziemliche Anzahl / und ente führten/nebft vielen Pferden/eine Weibs Perfohn / fo aus Defterreich burtig/aber unlangftvon ben Turcfen/in Ungarn/gefangen / und an einen derfelben verheirathet mar.

Um feinen Ecfel zu erregen/will ich andre bergleichen Sandel/so feines fonderbaren Gedacheniffes werth hiernechft vorben geben : ohns angesehn sonft derselben noch unterschiedliche mehr / in diesem 1668. Jahr/vorgelauffen.

Bleichwie es nun / biefes Jahr burch / auffer folchen leichten Scharmuseln/und Raubereven/in Ungarn/ noch ziemlich ruhig war; alfo hingegen besto unruhiger / in Polen / und Moscau. awar feste fich feibft in groffe Unruhe / um bie fovoll Unruh ftedende/ ia mit laufer Unruh und Berwirrung damals gefütterte ober umfans gene Polnische Kron / für seinen jungen Zaarischen Pringen / ju ers werben. Der Baarthat den Polen gar hohe Offerten: Erftlich die Groffe Unt Beforderung der Catholifchen Religion: Tweytens / ganbliche Bers chietungen geihe und Entfagung aller funfftigen Anspruche: Drietens / Wieder, Def Baars einraumung aller Provingien / fo Mofcau der Kron Polen abgeftrite umdie ten/und derfelben vor diefem gehort: Dierdeens; vier Millionen Gol gron des: Sunffiens/vierbigfausend Dann/ju der Kron Diensten / wider alle dero Reinde.

Er hatte auch nunmehr eine groffe Dacht/wiber die meinendige Er befriegt Coffafen / in der Ufraine/ auf den Beinen / und verfolgte fie überall. Die Cofaten Seine Deerfraffte theilteer/gu bem Ende/ in drey Armeen : welche bie meifte abgefallene Stadte/von Blochau an / biß niderwerts an den Dnifter: Strom/jenfeite/wiederum eroberten/und alles/was Colafifch gesinnt/darinn vertilgten/auch den Brzuchowizki zwungen/ sich in Dumanzu reterfren. Diedurch ward auch der Coffafische Feldherr/ Dorozensto/genothigt/das belägerte Bialazierkow, welche Festung der freulose Menfth dem Turcen einzuraumen / und für die Pforte ju

108 Türcfisch/ Tartarisch/ Rebellischer Briette/ Derbeerungen

einer Daupt Stadtzu machen/Borhabens war/ mifeinem Ginbuß

von fünfftaufend Coffafen/zu verlaffen.

Begenstands/warnete und bedrobete der Groß Turd die De len/fie folten ben Coffaken nicht zu bart zuseben / auch in ber Ufraine feine Befatung halten/noch mit einiger Goldatesca berühren / noch mit Deofcau fich conjungiren; aber/ an die Dorten/gum offtern / einen

Befandten/mit Poftbaren Vrefenten/abfertigen.

Dean erhielt/bald hernach/von dem Wenwoden zu Riov / Beres met/die Nachricht/daß der Dorozensto vorbenannten Bruchowzky gefebelt/und neben den Zartern eine Zeitlang bin und ber gemarfchirt/ aber alle Zeit/zu seinem grofferen Schaden und Abbruch: worüber er viel Tartern und Coffafen verschleudert und um den Sals gebracht babe. Daffelbe befrafftigten gleichfalls / und ruhmten die Schreiben deß Commendantens in Bialacierkow, mit blefem Anhange/ daß die Sars tern/von den Deofcowitern/in unterschiedlichen Treffen / hauptfache lich geschlagen waren; daber das Berücht lieffe / der Tarter Chan wurde desivegen versohnlich auffigen/und / mit feiner gangen Dacht/ über den Dipper geben.

Inmittelstwar/zwischen ben Volen / Cossacten und Sartern/ Friede gemacht: welchem aber die Coffacten febr feind waren: finte mal folche Kischer allstets fruber Masser wunschen. Denn sie bes faffen groffer Leute Buter / mit Gewalt: wichelten derhalben die Bes

meine/an vielen Orten/wiederum auf/zu neuer Emporung.

Ich schreite biemit, zu den Ungarischeund Polnischen Begebenheiten deß 1669. Jahrs / werde aber diefelben nur überhaupt und furs durchgeben; weil/ohne dem / berselben gar wenige / so das Auge und Bebachenig ber Dache Welf meritiren / ober mit einiger Curiofitet un. ferhalten fonnten.

Türdifde Rlagen i. ber bie Sufaren.

1660.

Mit dem neuen Jahr/brachten die Turcken/ burch einen Abgeordneten/neue Beschwernissen über die Dufaren vor: barunter erstlich die Uberfallung berer Braut-Beleiter / von benen oben gefagt worden/ gar hoch angezogen/und der Schade groß gemacht ward. Sie flage ten/die Husaren nud Deiducken hetten sechstausend Reichsthaler/ so ber Befanung in Reubaufel gebort/bamals weggenommen; vermehrs ten auch die Angabl der Türcken / so daber umgekommen waren / und

festen

sesten achsig/fürzwansig: um nicht nur / eine Erstattung des abges nommenen Geldes/sondern auch Bergnügung für so viel umgebrachte Türcken / und die Abstraffung der Thater / zu erhalten. Uberdas klagten sie/daß gleichfalls eine Dusarsiche Parthen / acht Meilen binter Ofen/einen Türcksschen Beg/samt vorgedachter Fartarischer Gessandschafft / ermordet hette. Worüber manaber / unsers Theils/vielmehr die Türcken selbsten für verdächtig/und für die Thater / gehalten/in Bermutung/daß sie selbst/ so wol der Geschencke halben / so die Eartern von Wien mit genommen/als auch / undzwar insonderheit/wegen der Briefe/damit sie nemlich daraus erfahren mögten / was der Eartern Versiefe/damit sie nemlich daraus erfahren mögten / was der Eartern Versieftung am Kenserlichen Hose gewest/ denselben das Leben genommen. Fürs dritte/begehrte er/daß alle ossen Derter / nach Neuhausel/sollten contribuiren: widrigen Falls/würde man die Contribution/mit Gewalt/eintreiben.

Was hierauf für Bescheib erfolgt sep; bavon finde ich zwar feis ne Nathricht: wiewol leicht zu gebenden / man werde versprochen haben/barüber Nachfrage anzustellen. Den Kläger hat man unterdes-

fen/mit einem Pocal/abgefertigt.

Man schriebzwar/der Bassa von Bossinaware dem Bann von Eroatien / nemlich dem Grafen Peter Brini / ins Land gefallen / und den Unterthanen / von demselben / grosser Schade zugefügt worden sepn: denen hernach / als sie zum andern mal wiedergesonnnen / der Grat einen so rauhen Willsomm gegeben daß die meisten ihrer Deime kunst vergessen hetten: Weil aber im solgenden Jahr / deß Brini bose Hanste und Untreu entdeckt worden; muß dieses nur ein angelegter Dandel und der Streit so hefftig nicht gewesen sen / wie er etwan selber hat ausgesprengt / um den Keierlichen Dof desto sicherer zu machen / und das Ansehn eines redlichen Eurcken Feinds noch eine Zeitslangzu behalten.

Unter allen Baffen/ift keiner so fleissig gewest / die Contributios Bassa von nen dieses Jahrs/von den armen Leuten / zu erpochen / und bald dis/ Reubäuset bald jenes Ort / um die Huldigung anzuschnarchen / als der Dassa muß seinen von Neuhäuset: er hat aber nicht gewust / daß sein Unglück ihm so naz geben. he/und sein Ropssig gar nicht fest stünde. Denn im Heumonat dies ses Jahrs/kam ein neuer Bassa daselbst an/der ihnalso fort / auf einem

Gerüst

## 200 Tarcfifch: Tartarifch Rebellifcher Briegs Derheerungen

Geruft köpften wiewol er/meines Vermutens / zu forderst gestrangulirt worden) den Numpsf aber sehinden / und die Jaut / samt dem Kopsf / nach Ofen liesern ließ: darum daß er diegeguldigte Vörsser nicht noch strenger/zur Steur-Lieserung/angetrieben / noch die / vonden Kepserlichen beschehene / Auswerstung der neuen Schanze ber Comorra verwehret hette. So misslich ist es / solchen Sprannen zudienen/bey denen es für eine Meissethat gilt/wenn man/ wider die Chrissten/nicht anug sprannifirt.

Etliche Tage hernach/ hat fich ein Tirrelifcher Aga / mitzehen-Perfonen/zu Wien/eingefunden/und mithefftiger Protestation / auf die Niederreiffung jetht berührter Schanse ben Comorra/gedrungen/ auch fonft/wegen einiges Dufarifchen Wieh/Naubes Gnugthuung

beachrt.

Auffer diefem / vaffirte diefes Tahr / in Ungarn nicht viel beson berd: man moate benn die Einalcherung ber Gtabt Dien bafur ans nehmen, Denn dieselbeift/am letten Aprilis'/ nebftibren Beitaund Die Ctabt Droviand Daufern / von welchen alle Turchiche Grens Daufer und Ofen mird abacbrannt Land Reftungen ihre Wersehung bishert gehabt / burch eineschleunisge Feuersbrunft verzehrt: Dan faat / es fen nicht allein Die Stadt/ big auf s. oder 6. Saufer samtdem schonen alten Konialichem Dale laft/Tempeln/ und Reftungen/brauffgangen; fondern auch der Duls ver Thurn angegangen/ weleber die Dauren / auf'i 6. Rlaffter breit/ nebstallen bevsiehenden Bebauen / ganglich gerfprenge und ruinirf. In diefer-Brunft follen / ben vier taufend Turden / mit Beibeund Rindern/ohne die gefangene Christen/umgefommen/ und überdas fehrviele schwerlich verlegt worden fen; und habe man, unter andern verbrannten/oder im Rauch erstieften/ Christen zwen und drenffic acfun-Den/ welche Vaar: Weise gelegen / undeinander theils um den Dals/ theile mit den Danden umfangen gehabt. Es muffen auch die übris ge Einwohner hernachsauten fheile/auffer der Stadt / auf bem Felde bleiben; biffein neuer Bau derselben / aus der Afchen/wieder hervor? Rieg.

Brand in Meuhanfel

Im daranf folgenden Man / kam auch zu Neuhausel ein ziems lich groffes Feuer aus; welches aber/mit achnig verschlungenen Dausfern/seinen flammenden Rachen ersättiger hat / und nicht weiter unr

fich.

fich gefreffen; wie zwar/für die Chriftliche Grengen/ware zu wunschen gewest/baß diefe Suldigungs Dreffe und Raub Brube ganglich mogte abgebrannt fenn. Allein Die Blut unferer Gunden leschet nicht allein/ fondern bauet auch den Unchriften Daufer und Festungen ansund in unfren Gbrenken.

Die fleine Schanke/fo die Unserige neulich ben Comorra hatten aufgeworffen/that den Turcken/in ihren Augen/web : barum begebreen fie/man follte Diefelbe / weil fie dem Bergleich zu widern/ alfofort abwerffen/oder fich nicht befremden laffen/daß der/ hie zu von der Pforten befehlichte/Neuhauslerische Baffa/mitacht taufend Mann / fo deffe wegen in Bereitsehafte ftunden / folches ielbst verrichtete. Dierauf foll/aller Weitlaufftigfeit vorzufommen / der Revierliche Kriegse

Rath beichloffen haben/gemeldte Echante abzutragen.

Die zu Deubaufelfpielten bennoch untreue Nachbarfchafft. Es Etlidebu hatte die Drientalifche Dandlungs Compagnie eine Anzahl Dehfen/ faren merzwischen Comorra unDeubaufel/auf der Weide geben/un/von gedache Turden nie tem Comorra aus/etliche Sufaren/bur Befchugung berfelben/ geduns Dergebaut. Weil aber der Baffagu Neubaufel definegen / um feine Gie cherheitersucht/noch mit Berehrungen besucht war: ließ erfeine Leute herausgehn/und die Beschüßer/samt den Sufern/niberhauen. Des nen Stuhlweiffenburgischen Turcken ward biefe / von den Reubauss lern ausgelegte/Dunbe/burch andre Dufaren/ wieder erftattet. Gel Raden bigethaten einen Streiff/gegen Befprin/Willens/ fich an ben Sufas fich anbers ren / wegen eines neulich erlittenen Schadens/ ju rachen; überfielen wo. derhalben eine angetroffene Sufarische Parthey: die ihnen zwar in der Menge/ungewachsen/aber an Mut und Durtigfeit so überlegen war/ daß fie das Dafen-Danier aufwerffenmuffen: weil diefe/ wie Leuen/ unter ihnen/wuteten/ihrer 16.erwurgten/und etliche/als Befangene/ in ihren Bewalt befamen.

Als aber/in einer andren Begend/die Sufaren ein gleiches Blud Berben/ gefucht; ift ihnen Unglud begegnet. Ihrer zwenhundert giengen von ben uber die Theiffa/um einer Thredifchen Parthey nachaufeben : weil aber Turden i die Turcken fich in einem dicken Wald aufhielten / und ihnen die Dus und gefolg faren/folcher Beftalt/nicht beptommen funnten; lieffen fie ihre Pfees gen. De/ eine viertel Meile/ hinter fich zuruck/ aneinem Ort / wo viel Den

ook E-oosth

und

und Stroh/fur die überwintrende Ochsen/vorbanden / mit vier Sufas ren/steben/und giengen/zu Suß/mit ihrem Bewehr / auf den 2Bald hinzu. Nachdem fic aber/von ihren Dferden/ein autes fiuch Weges/ fich entfernt/und der Wald erreicht hatten; wischfen bundert Janits scharen/aus dem Den und Stroh/wie die rechte Cains Rinder / ber por/verjagten die vier Dufaren / und nahmen alle Pferde hinweg; fes ten hierauf den übrigen Sufaren nach / und hieben alle Die / fo nicht schnellfüssig waren/zu Boden. Also falle manchet/ber seinem Reinde Die Rallen gestellt/felber drein/und verstricht sich/im DeBe feiner eigenen Unschläge-

Begen and Charten wieder aus

Allein/ wiedie Sufaren Bergleichen Schulden nicht leicht auf beremo Die fich lang erfiben laffen : allo haben fie fich auch hierauf / mit ben Zur: cen/bald wieder abgefunden: Ginternal fie andre Sufaren zu ihnen genommen/und die Rache gefucht. Da ihnen denn/am Rlug Rivel/ 400. Warastinifche Turcferrebert in den Schlag getommen / und/ nach einem langen Scharmugel / darinn nicht wenig Deufelmanner des Sattels entfest worden / von den Ungarn ins Waffer gejagt find.

Baffa'su' Menhanfel mrannifirt.

Unterdeffen ließ der Neubauslerische Baffa, wider die Chriften, feine Bofheit redlich aus und diefelbe/ohn Unterfcheid / ungeachtet es auch Edelleute maren/offt um liederlicher Urfach willen febeln.

Nach dem Einfritt des Wintermonats / thaten diefe Blut? Hunde und Christen Feinde / drep Zage nacheinander / brepmal deß Zage/nemlid Morgens/Mittage/und Abende / aus groben Stucken/Freuden Schuffe / wegen der Eroberung Candia. Denn diefe' Haupt Stadt felbiger Infel/ welche nuhmehr eine gewaltige scharffe drepejahrige Belagerung erlitten hatte/hat fich/am 26. Augufti 1660' Jahrs/an ben Oftomannifchen Eprannen/ ergeben muffen; ungeache tet def vielfaltigen Succurfes/den nichtallein der Papft/und Konig in Franctreich fondern auch Der DerBog von Luneburg / geschieff. Worauf auch zugleich der Beneffanische Friedens Schluß/mit Diefem Erbe Feindelerfolgte. Weil aber ber Brog Turck/wie man fagt / die Articul folches Friedens/bifauf diefen Zag/noch nicht beschworen; hat Die Benetianische Republicsich destomehr befugt erfunden' / mit ihm' anjebo wieder zu brechen/ und wider ibn / mit dem Revfer und Ronia in Dolen/in die Alliang zu frefen. In.

Sandia geht an bie Surden aber.

In Ober Ungarn waren die Repferliche Commiffarien / und bef Collig ber Fürften Abaffi Deputirte / mit ihren Tractaten zu Eperies nunmehr Dberilin jum Schluß gelange / biß auf Kenferliche Approbation / Ju Bevder, Committe leits auter Bergningung : ausbenommen/ daß die Fürftliche Ragobis fion. iche Witwe/ und der Bischoff von Erla/wegen Abtretung (oder vielleicht Wiederabtretung ) etlicher Kirchen / unluftig davon reifeten. Wiewol gedachte Commiffarii/ nemlich der Ungarische Canfler/ und Graf Veter Zerini/zu dem gang volligem Schluß nicht aar gelangen fonnen : weil die Repferliche Natification ihnen allererft / auf der Wieder Deimreife/begegnete. Rachmals hat man dem Brini / als feine abscheuliche Berknupffung wider die Romische Repferl. Majestet aufgedeckt worden / auch diefes / als eine Untreut/ geziehen / baff er/ ben befagter Commiffion / denen Evangelifchen fich willfahriger / Denn: andre/erwiefent.

Im Derbft Monat diefes Jahrs / ward den Juden / bei offentlis giden chem Trompeten Schall/geboten/ Die Stadt Quien/juraumen/und wird Die auf ewiggu meiben / nebft angebrauter Lebens Deftraffung beret Die/ fonftean in funftigem Fruh Jahr / am Frohnleichnams Sage / fich bafelbft gedeutet. lieffen betreten!

Ich thue mun efwas weniges auch / von ben Polnifchen Befchiche Unterfdieb ten diefes Tahre/bingu. Diefe Konigliche Republic muffte wol reds liche Fir, ten diese Jahrs/hingu. Diese Konguege Republic magte loot tee ften/hour lich freinsten/ehe benn sie/burd einstimnugen 2Bahl Schluß/einen Bolnischen neuen Ronig fur fuh funnte gebaren. Denn die bret hobe und Kron Do. madfige Daufer / Defterreich / Francfreich und Molcan bearbeiteten len recome fich/ mit einen groffem Wett Eyfer für ihr Intereffe um eine folche morben. Wahl / die ihnen mogte jum Wortheil gereichen. Francfreich wunschte / mit gulbnen Seuffgern / zuforderst feinen Dringen von Conde/zum Konige von Polen ; wo aber folches nicht fent könnte/ den DerBog von Reuburg; einen Derrn/ deffen hober Berffand / und Kronfabige Klugheit / auch / von manchen Fürften des Romifchen Reiche/für Koniglich geschätt/ und von Chur Brandenburg infon-Detheit / ben ben Crons Senatorn' bochlich gerühmet ward. Romifch Reyferlicher Dofhatte Diefe Erhebung Damale gern det Zapf. ferfett Def Derbogs von Lothringen gegonnt. Der Mofcovifche Baar Khlug (wie vorhin fchon gemelde) feinen Gohnvor. Und preifete fich Cc iii

dazu

Dazu an /mit febr füßklingenden Erbietungen / fochten auch schon wurdlich / Diefer Kron Braut/ Dolonia zu Liebe / wiber Dero gewal tiae Reinde/mit groffem und Blut frieffendem Ernft unwiffend/bak

er/für einen andren/arbeitete.

Der Tarfarische Chan / welchen Niemand preisete / recommendirte fich/ durch feinen Befandten / felbst / mit diefen Borftellungen/ Daß er/zur Beichirmung des Konjareiche Volen/eine groffe gewaltis ge Kriegs Macht / Die den Polen / mehr / als einmal / schon ware ers schrecklich fürgekommen/konnte zusammen ziehn/ und/alsein Freund ber Oftomannischen Pforten / von felbiger Seiten / bas Ronigreich / für aller Befahr/am besten beschirmen: imaleichen/ baß er ber Spahr famfeit gewohnt ware/ und also das Konigliche Einkommen nicht unnuglich verthun wurde : und endlich / baßer fich auch zur Dolnie fcben Religion/gegen folcher Willfahrung/bequemen wolte.

Marfi Mei chael Rorie buth mirb Ronia in Wolen.

ten 3mics

tracht.

Aber die Volen mahlten/ aus allen benen vorgeschlagenen Fürsten/feinen; sondern wählfen/aus ihren Landsleuten / einen Konia/ nemlich den Fürften von Wisniowick / Michael Coributh: welcher/ von bepden Banden/patersund mutterlicher Lini/ber/aus einer ural fen Famili war; nemlich aus dem Stamm Olgierdi/Große Derbogs in Litthauen / und deß Uladislaj Jagellonis : angemercft / der Koris buth / von welchem die DerBogen von Wisniowiec berfommen / Deß Madislai Jagellonis Bruder. (a)

Diefer Fürft ift bernach/am 19 (29). Septembr. eben am Fest deß Erg. Engels/ Michaels/ als feines boben Dam Benoffen/au Cracaus in ber Daupt-Kirchen / gefront/ und / im folgenden Jahr 1670/ am

Sattoniche 17 (27) Rebruar/mit ber Repferlichen Dringeffinn vermable. Ginfalle in

Unterdeffen hauseten die Zartern / jenjeit Dippers / recht tartas Die Utraine rifch in Gesellichafft eines von ihrem Chan erwählten neuen Generals der Cosaken / wider den Dorozensko. Sie brenneten die Stadte weg/ und fchleppfen die Einwohner in die Dienftbarfeit. Machmals thaten fie wiederum einen Streiff in Die Ufraine / und trieben ben vier Der Cofa: faufend edler und gemeiner Leute ins Schlaventhum. Gie fuhren/ in folcher Berwuftung / befto unverwehrter fort / weil die Cofaten ans jego/ unter fich felbsten/ febr uneinig waren/indem eine Parthen wolte/

man

<sup>(4)</sup> Albert. Wijuk Cojalowiez part, s. Histor, Lithuan. lib, g. p. 354. apud Hartkagchium lib, s. de Republ-Polonica, c. 2. N. 14. P. 64.

man folte der Detomannischen Pforten fchweren ; Die zwerfe ce/mit Molcau; und die dritte/mie der Kron Polen/hielt. Welcher Erennung Turcen und Sartern fich erfreueten / ganglichen Berfrauens/ alle Dartheven hernach unter ihren Bewalt zu vereinigen / und unter

einerlen Joch zu zwingen.

Es fehlte aber nicht viel/ Daß nicht eben fo wol / unter ihnen felb Aufenbrin ften / eine folche Spaleung eingeriffen ware / Die bem jesigen Gultan Confianti gar leicht ben Kopff abreiffen tonnen. Denmer gab Befehl/ bagman nopel. leine Bruder folte / mit bem Strange / von det Welt reiffen : weiler frührte/ daß das Bolet ihm nicht affgui hold ware / von wegen feines ubeln Regiments. Die Ausrichtung ward bem Caimacam anbefohlen ; welchet auch gar gern feinem Derrn barinn gu Befallen leben wolte ; body zu feinem eignem Berberben. Denn es erhub fich barüber/unter den Janitscharen/eine folche Aufruhr/ daß fie ben Caimacam (lo dernichiffe nach dem Groß- Wegier/und insgemein Stathalter von Confiantinopelift) benm Ropff erwischten und ihm feibsten ein foldbes Dals Band / welches er benen Repferlichen Bebrubern angules gen fommen war/ verehrten. Den alfo ftrangulirten Corper lieffenfie/ jum offenelichen Spectatel/ 3 Sage/ unbeerdigt ligen / auf frener-Baffen/bil ihn die Dunde aufgefreffen : Wie folches verfluchte 21a8 nicht beffers werth. Fand alfo ber Gultan gu thun / bag ihm bas Unglud nicht auch/an feinen eignen Sals fam-

Berfolte aber vermuten/ baß nach der geheiligfen und gefalbten D rfon Romifch Repferlicher Majeftat / in der Chriftenheit/ eine verratherische Lebens und Rroh Befahrung zielen folte? Bleichwolbat Renf. hof fich/ im Chrift Monat diefes 1669 Jahrs ein und andrer heimeliefe Brunn fcher Meuchel Blick mider diefelbe ereignen wollen. Denn es fiel al mirber. lerhochftgedachte Dajeftat/ um felbige Beit / in eine gefahrliche Leibes dachtig ber Schwachheit/ welche fich/ gu einem bibigen Fieber / anließ. Deffmes gen warff man einen Berdacht/auf den Brunnen / ber an die Kepferlie che Dofund Dund Ruche ftofft / aus bem der Renfer allezeit bishero das Baffer hatte getrunden. Und ju foldem Berdacht fand man fich boch beutsacht : angemercht / am Geschmack foldes Brunn Baffers / einige Berandrung um Berberbung fich fpubren ließ; Geftaltsam man beffwegen den Brunnen durchsuchte : ba man beim

unterschiedliche todee Thier barinn gefunden; als ein Indianisches/ und ein gemeines Huhn/einen Hund/undzwo Kahen: die alle schon durch die Faulung halb verzehrt/und theils in Leinwad/sheils in Tasfet/eingewickelt waren. Woraus denn/nicht ohne Vernunfft und Bug/die Vermutung entstund/man hatte hiemit das Wasservergifften/und einer boben Verson dardurch das Leben abbrechen wollen.

Wiewol der Renfer durch Gottes Bulffe / und Rleiß der Leibe Merbte / bald wiederum aufgerichtet worden : ift boch ber Dof/ burch Erfahrung eines andren bochfteverdacheigen Funds / in neue Gorg und Schrecken gebracht. Denn indem der Brunnen-Meifter / feiner Ampts- Pflicht gemäß / zu der / auf der Stadt Daften fichenden Brunn Stuben/fchauen / und felbige eroffnen wollen; bat er Diefelbe nicht aufmachen können; sondern Thur und Schloffverlett, auch bas ben einen verreckten Sund/ und/ ale er weiternachgefucht / eine Art/ überdas auch noch ein Wannlein voll Materi / wie ein pulverisirter Ralch mit Mift bedeckt/angefroffen. Das erweckte eine ftarche Diut maffung/es muffte ein erlauffter Bofewigt bafelbft / gifftige Cachen hinein zu practiciren / und befregen / mit der Art die Thur aufzubres chen/in wurdlicher Anftalt und Bemubung begriffen geweft/aber bars an versidrt worden fenn. Daber befagtem Brunnen Deifter / vom Dbriften Sofmeifter/anbefohlen worden/folche faubre Deaferi/big auf weitere Berordnung/fleiffig aufzubeben.

Sonst ward damals noch mehr / durch das Gerucht / ausge sprengt/von vergifften Demdern / und dergleichen / womit mandem höchtten Oberhaupt des Reichs nach dem Leben gestrebt hette: weil ich aber hievon keine grundliche Nachricht vernommen habe; schreibe ich es/unter die Ungewissheiten. Unterdessen vernommen biese Kandel gar wunderliche Gedancken/so wol am Repserlichen Hose / als im Rombschen Reich: welche aber eben so wenig/unter die Unbetrieglichkeiten/

aurechnen/und derhalben unausgedruckt verbleiben.

Nicht weniger hat das 1670ste Früh/Jahr viel Ungeheuer und grausamer Abentheuer der Welt entdeckt. Denn im Merben selbis ges Jahrs/braches aus/daß Graf Peter Zerini / Bann in Croatien/ eine Zeithero/ mit unterschiedlichen fürnehmen Türclischen Bassen/ geheime Anschläge / wider seinen Konig / und die Kron Ungarn/ geschniss

1670. Entder dung der Brinifchen Conspirar tion. schmiedet. Weil auch solcher abscheulichen Berbundnis sein Schwager/ der Marchgraf Franckepan/ und Graf Nadastis wie auch Graf Erasmus von Sättenbach sich gleichfalls mit einverkuppelt hate ten: wurden sie alle sämtlich nacheinander in sichere Verwahrung gebracht. Den von Sättenbach zwar seste man / zu Gräg / aufs Schoß / gefangen: weil er Gräß den Türcken in die Hand spies len wollen.

Den Peter Zerini/ machdem / iburch den zu Canischa ge-stänglich ausgehaltenen Diener des Grasen Erdedi/seine vertrauliche Unterredungen mit dem Bassa daselbst/ kautbar und verdächtig worden/ beriest man nach Wien/ um dem Keyserlicken. Dose seine Entes schuldigungen selbst abzustaten. Doer nun gleich/ benanderthald tausend Morlaken/in seinem Städtlein und Schloß Cziakaturn/ zu seiner Versicherung/ um sich hatte: schätzte er doch für das Sichersie/ nebst seinem Schwager/ dem Marchgrasen Franckepan/ nach Wien zu reiten: um dadurch entweder den Schein eines guten Gewissens/ oder desto leichtere Verzeihung zu gewinnen. Wiewol Andremelderen/ dies Gescher hätten nicht/ nach Wien / sondernnach ObersUngarn/zum jungen Nagosi/ gewolf z. aberweil ihnen über und verlagt gewesen/ sich nach Wien besteren lassen missen. Unterdessen musse sich Stäskaturn den Kepierlichen 23 der meil ihnen über. Unterdessen musse sich Stäskaturn den Kepierlichen 23 desen ergeben.

Nadafti/der die Wurde eines Ungarischen Judicis Curiæ (ober General Richters) deß Königreiche befleidete/welcher noch damals/als Berini und Franckepan allbereit zu Wien verarrestirt waren/mit mew chellistigen Anschlägen sollschwanger gegangen senn/ift endlich auch (nach dem man/wie etliche schreiben/im Schloß Muran/ unter vielen Schreiben der Meutenirer / seine ungetreue Jand mit angetressen) in Verwahrung gestellt. Es verlautete/obware dieser der boshasites ste Conspirant unter allen gewesen / als der nicht nur einen heimtit etlichen Verwandten und Mitglied besagter Conspiration abgegeben/sondern auch dem Keyser/mit Giffen ach dem Leben getrachtet hatte/auch allerhothst gedachte Keyserliche Person/ entweder auf der Jagt/oder zu Eberedorst/ mit einer Ansahl bestellter Ungarn/übersalten/und

den Turcen überliefern wollen. Indem gerichtlichen Urtheil ift zwar

dergleichen nicht insonderheit ausgedruckt; doch gleichwol neben andren

208 Türcfifch Cartarifch Rebellifcher Brieges Derheerungen

andren Schuldigungen / etwas darinn begriffen / daraus es wol ju vennuten.

Def Nas Dafti Vers wirdfungen

Es wurden aber diefe Verwirckungen / bey Verlefung beg Ur: theils/ nacheinander benannt: Daß er/ aus verbotenem Ehrgeiß/ und verdammter Bermeffenbeit/bas Lafter beleidigter Maieftat begangen : Indem er mit verschiedenen/in Rechten bochftverbotene/und jum Schae Den/wider die Rom. Renf. auch zu hungarn und Bobeim Ron. Daj. angesehene Bundniffen/vermeffentlich aufgerichtet/auchzu einer/wider aller bochstaemeldete Repf. und Kon. Mai. vorgenommenen bochfige fahrlichen Abschickung cooperirt/ und gedachtes Konigreich hungarn fremder Bewalt und Protection unterwurffig zu machen / gesucht ; ben auch gehörte Bundniffen/nicht allein mit einem erschrecklichen/zwar gant unguleigen/ und zu bochfter Unehr des Allmacheigen gereichens den Endschwur bestätiget/ auch andre zu bedeutem abscheulichem Bes brechen verleitet : derentwegen verschiedenen heimlichen Convenciculis entweder felbit / oder durch andre bengewohnt / und zu Fortse tung feines bochfirafflichen Beginnens und Bewinnung des Adels und Gespannschafften allerhand Mittel vorgekehrt/ und noch darüber (wieder Einfall in das Ronigreich Dungarn wurcklich vorzimehmen/ und welche zu fangen und zu plandern ) neben und mit andern bes rabtschlagt/ zugleich den wider allerhochstgedachter Revserl. Degiestät bochfte Verfon gemachten Anschlag / lange Beit / und big Ihre Maje ftat/anderwerte/bievon wiffen befommen/uneroffnet gelaffen; fo bann Die Vost ( daben geheime von Thro Majestat anbesohlene Correspons Dente Briefe geweft) wurdlich wolirt / Diefelbe gelesen / und darnach saffirt; die Kenferliche / von denen Bergstädten anhero geführte/Gel der / auf offentlicher Straffen / durch gewiffe hierzu verordnete Mits belffer anzugreiffen/ fich entschlossen/ und hierzu alle Unstalt gemacht/ fo gar ein/in dem geheimen Rabe vernommenes/wichtiges Beheimnis/ au Schaden und Nachtheil allerhochftgedachter Threr Repferl. Das jeftat/feinen Mitaefellen eroffnet/ und denen es noch weiters au eroffe nen aufgetragen ; zugleich auch zu Hinrichtung einer unschuldigen Perfon eingerabten / und noch darzu eine aufruhrische / und boch abs scheuliche Dration / an Die vier Stande des Konigreichs hungarn/ aufgeset; wie auch mehr andre / aus benen Actis und Process er

fcbeig

scheinende ehrvergeffene und straffmassige Berbrechen / begangen / des ren er durch feine eigene Befandenist/auch Die/ibme vorgewiesene/ und von ihme recognofeirte/ und ben gehorten Achis befindliche Schrifften! überwiesen : wie er denn auch / daß er folche fehwere Berbrechen nicht verantworten fonnte/ mehrmalen befennt.

Manhat gwar sonft auch von vorgerzehlten Unrichtigfeiten best Brunnene Dielem Grafen Deite Biffenschafft bemeffen wollen ; wie auch/daßer/ als der Repfer ibm / auf fein allerunterthaniafice Erfus' chen / Die Gnade ber Ginfebr gethan / er diesem hoben Baft eine mit langfam fcbleichendem Giffe gefälschtes Vaftetlein vorleten laffen mollen/welches aber feine Bemablinn wiffendlich hinweg geruckt/und ein gesundes an die Stelle geschoben hatter defivegen er fie nachmals fole te gezwungen baben / das vergiftete felbst zu fressen; und ausges ferenat/fie mare am Rinde geblieben. Aber weil bavon / in dem Rene ferlichen Urtheil/nichts ausgedruckt worden : steht mir nicht zu /Dies

fest für die Warheit dar zu geben.

Den Grafen Brini bat man/nachdem man benselben / so wol/ als den Franckepan/ anugfamlich verhort/ auch mit unftrittigen Beuge niffen und Anzeigungen beren Unfreu überwiefen von Wien nach ber Neu-Stadt geführt / und nach volligem Schluß feiner peinlichen Rechte Erorterung/ihmgleichfalle bas Leben abgefprochen/ mit 23ers weifung Diefer folgenden Berwirckungen : Daßer fich/ mit ber Dajes fent grint ftat und Treu Beleidigung / schandlich beficct / indemer / nebft an Beiduldie brent fich in einen gewiffen / zu Schadent und wider Romifch Renferl. gungen. auch ju Dungarn und Bobeim Ronigl. Dajefiat angefebenen/bochfis verbottenen Verftand eingelaffen/und fo gar/nach demerlangten Ders bon/ von neuem bo ditverbottene Unichlage gesvonnen / folchen rebellie feben Furfas auch ins Werche zu fesen/ mit Abichickung gewiffer Dere fonen/auffer bef Ronigreichs/und fonft in andre Wege gethan/ was er gefont; auch drüberzu Cziakathurn / wider die auf ihn angezogene Repferl. Soldatefca / Das Befchus auf Die Vafteven und Walle ges führt und besondere Wachten gegen denen Zeutschen Chriften verords nets nicht weniger foldze gepflogene Handlung in Ober : Ungarn ges schieft / Diefelbe erhoben / und zu Vollenziehung feines verdammfent Beginnens / viel andre angereißt/ und ju fich gezogen; befgleichen ben Do ii Frans

## 210 Turdifch/ Tartarifch/Rebellifcher Briege, Verheerungen

Frangen Frangepan (nachdem er ihm folche zu Erhobung feiner / und feiner Famili angefehen gewefte bochfteftraffmaffige Tractaten / und Machinationen/auch die derenthalben geschehene weitere Absendung und verhofften aufen Effectmit Freuden entbecht) bas Directorium, au Bollgiehung feines entfeslichen Beginnens/aufgetragen/ und mit Deme folgende Threr Renferlichen Dageftat Erbe Ronigreich und Lans ber/erbarmlich und unchriftlich anzugreiffen/zu überfallen/und einem fremden Bewaltzu unterwerffen/beichloffen/ und im Werchbegriffen geweft. Bu foldem Ende auch an unterfchiedliche Derter/fonderlich in der Turcken um verbottene Polck und Beld Dulffe geschickt; nicht weniger von einem Ihrer Kenferl Majeftat Kriegs Ober Officirem Bulffe begehrt und benfelben auf feine Seife gebracht / benebenft Die Beffung Capreinis/aus Threr Renfert Dagetidt Devotion und Bes horfam / in seinen Bewalf zu bringen / sich mit falichem Borwand' ftarct Bemühet; denn zu der im Merken 1670. zu Reufoll gehaltenen Commiffion und Rusammentunffe/einen mit Briefen an etliche Bors nehme abgeordnet/un fie nichtallein ermahnet nicht zu accordiren/fons dern auch diefelbe invitirt / und denen fein gottlofes 2 forhaben / gans beutlich eroffnet / auch die auf das bewealichste und eiffriaste zu den Waffen instigirt/und zu ebenmaffigem Aufftand wider Thre Revserl. Daiestat vermogt: Also das hierauf gedachte seine complices, wider allerhochstigedachte Kensert. Maiestat/ Die Bassen murcklich crarif fen / und allerhand Hoftilitäten verübt/ und unschuldiges Blut vers goffen! / bann auch Brin imgleichen Die Wallachen / und ihren vers mennten Vischoffzur Verbandniß und Withaltung mit ihme offters inftandia solicitirt: über diß eine gewisse Verson/mit einer infamen schmablichsten Instruction / wider Threr Renjerl. Majestat eigene hochite Derson/ Dero Dochlobl. Ershaus'/ und Glorwurdige Regies rung! an' gewiffes Ort/ abgesendet; wie auch mehrandre / aus benen Actis und ProceBerfcheinendes ehrvergeffene und ftraffwurdige Bers brechen begangen / beren er theils burch feine Schreiben'/ theils burch feine eigene Befandeniffen/und andere in denen Actis befindliche Drosbationen übermielen morben.

Mishandi dungen des Marcharafens Franckipan.

In dem Marchgrafen Franckepan / fepnd/ rermittelf gerichtlis cher Unterfuchung / diefemandefaltige Dale verbruchliche Miffande

lung erfunden: bag er das Lafter der beleidigten Dageftet / Meutenis rung und Rebellion/begangen. 1. Durch Berfehrveigung der zeite licheingenommenen Wiffenschafft berer/ vom Brin angestiffteten ente festichen und rebellischen Unschlägen / und Berbundniffen mit dem Turcken und sonften / wienicht weniger durch Werbundnif zu Dale tuna des Bebeimnifes / und Anhaltung des Berinischen Bewalts/au Beftellung feiner für einen Directorn Diefer Rebellion. 2. Durch 26 laffung unterm dato Novigrad den 9. Merken 1670. geftelleten schmablichen Schreibens/an den Haubtmann Ischollniffch / Darins nen er die Kepferlichen Waffen/und gefamte Teutfche Ration verache tet/fein übels Intent/gegen feinem allergnabigften Derren / famt bem! bogbafften Enfer in Ausführung der Brinifden Anschläge eröffnet. 3. Durch offentlich versuchte Beredung der Stade Agram / wie gleiche falls andrer fo Beiftals Welflicher Stande und Unterthanen / in Groatien/zur Ginftimmung mit dem Brin/ auch daben vorgehabten Ginlegung einer Befagung/von 200 Mann / in felbige Gtadt / 34 deren Bemachtigung: 4. Durch Dinwegnehmung des für die De friniantiche Grenger/auf dem Fluß Saul abgeführten Repferl. Pros viands. 5. Durch verschiedene Abschiefungen / um verbottene Sulffe in Eurckep. 6. Durch Tentirung der Wallachen' / und ihres 316 schoffe/ zu gleichmässigem Abfall / von Ihrer Kenserlichen Dajestet/ Budem Berin. 7. Durch eine gewiffe / von ihm und andern/gefchmies Deterund in die Weliche Sprach überfeste / abscheukiche und mit uners horten argerlichen Schmab Worten / wider Thro Revferliche Maje ftet eigene bochfte Perfon/auf ein gewiffes Dre verschickte/Inftruction/ und fonft viel andre ehrvergeffene ftraffmaffige Dandlungen mehr:

Auf den Brafen/Grafmus von Teffenbach bat Die Entdeckung/und Des Gra-Uberweifung diefe nachgesette unleugbare Deif Treu/ und hohe Ber fent bon wirdung / gebracht: Dager / mie hindansegung schuldigster De bad Der Dachenif aller/ von Repferlicher Dajeftet/ und Dero Blorwurdigften indti-Derren Borfahren / empfangenen groffen Chren / Durden / wie quingen. wie nicht weniger leines geleifteten Epbe und Pflichten/fich deg Lafters der beleidigten Majeftet undanchbarlich/und meinendiger QBeife/theils hafft gemacht; in dem er/mit dem Detervon Brin / noch den g. Sept.

in dG

1667.

1667. In Giafathurn / ineinen gewiffen / 3u Schaden / und wider feinen defalbten / natürlichen / rechtmaffigen Bonigund Landes gurs Rentote Romifch: Revierliche / auch zu Ungarn und Bobeim Ronice liche Majeftet angefebenen/bochfewerbotenen Derftand / erft nach funffragiger Tractivung und alfo mit bedachtem Mut / vermeffents hich fich eingelaffen/auch daber von unter schiedliche/den Bried wider Reyferliche Majeftet betreffenden Puncten/berathfchlage/thmi Grin/ mie Barb und That/Gran/Badtersburg / und Dettau / 3u überfals len / andie Band gestanden; alle Ihrer Reysevlichen Majester wider Ilan/Brin/defaffice/ Refolutionen und Unftalten/ fo viel er beten in Er; fabrung gebracht/benifelben wiederum verrathen; auch ihm/mit beit Selnigen/und fonften/wirchlich an bie Sand zu fteben / verfprochen/ inigleichen von denen/3wifchen bein verftorbenen Dalatino / Weffelis ni/Cladasti/ Zvini / und noch andven/getvoffenen / und verbotenen/ hodivermalebeyten Bundniffen burch ben Brin felbften / qute und vollige Wiffenfchafte gehabe, felbige boch aber memalen geoffenbart; wite auch mehr andre ebroerneffene und ftraffmaffine Verbrechen bettantten.

Bon bem Ursprunge foldjer Un: tren.

Betreffend den Urfprung biefer Untreu/halte ich / berfelbe fen dem Renferlichen Bericht am gewiffeften / bep uns aber nicht fo gar unfehle barlich befandt. Efliche/ fonderlich der Author def verwirrten Europa/ wollen diefer/ wie faft aller andren Europaischen Berruttungen rechte Saupt-und Brunn Quelle einer Frangofischen Statifteren gulegen. Maffen/derfelbe fich ausdrucklich vernehmen lafft / Das Konigreich Ungarn fey / burch die grantzosen / in die nefabrlichfte Secten und Brotespaltungen zertheile und in einen folchen Stand gefeigt baff gu besorgen / es würde noch den Türcken in die Zände fallen; solches erhelle gnugsam aus ber Aberzeugung und Betennenif der breven Grafen von Madasti / Brin und grancfepan / und aus der Antwort bef Mabaftifchen Secretarii/ auf Die/ ihm fürgelegte/ Interrogatoria (ober grage Stucke) wie auch aus ber Bekennenif ihrer Mitgefellen welche fich hatten gebrauchen laffen / für Geld ; und Brief Trager ber grangofifchen Abgefandten 31 Wien/ an Die rottirende Rableinss führer ; wie nemlich der grangofische Minister / Monfieur Vaubrun, einebesondre Reife nach Teutschland hatte angenommen / um

Die

Die bemeldte Grafen/ mit dem Ragorgi/ wider das Baus Defferreich aufzuwigeln; woran bernach ber Frangofische Resident zu Wien/ Monf, Gremonville beffeig gearbeitet habe / um bas angegundete Seuer der Rebellion je mehr und mehr anzublasen / wober Revsert. Majeft. selbst in groffer Gefahr gestanden; wie folches ber Graf Brini und granckepan bem Dringen Wilhelm von Sireftenberg 3113 gleich in geheim geoffenbart batten ; der folches feinem rechtmaffe gen Beren / bem Komifchen Beyfer nicht fondern allein bem Bonige von franctieich/entdectehabe; Und das fey noch mehr beträffeine burch das Baftell Muran / in Ober Alngaen / und die darinn gefund Dene Briefe fo man um eines fürnehnien Potentaten Bhte und Bet foccts willen zugedecke / und nicht kund gemacht batte ! Gremonville fer endlich in folch unverschamtes Begehren verfallen / baß et/ bey Romifd Beyferlicher Majester Machfrage thin borffen wars um man die alte Regimenter/mit neuen Soldaten / verftarcfte : bas wider er sich hodblich habe beschwert / und nicht abgelaffen darüber Bu Blagen / biffman / Rube vor ihm zu haben / viel Soldaten abnes bancfe / und durch diefes Mittel/ benlingarn Gelegenheit gegeben/ baß fie besto leichter konnten rebelliren. (a)

Weil aber / in bem / was von der gerichtlichen Berfahrung mit der bemeldte Gefangene hernach durch offenelichen Druck heraus gegeben worden Franckreichs/mit feinem Wort/ Meldung geschicht; laßich solches/mit meiner Feder / unbefräfftigt / und zu denen / welche bergleichen ausgeben / zu grundlicherm Beweis / heimgestellt verbleiben; unter der Benforge/daß sie gar leicht/durch grundsofen Bericht/

hierinn fonnten betrogen fenn-

Solte je vielleicht ein Frankofischer Minister / um diesen Jandel gewust haben: so vernute ich / er habe denselben nicht so sehr angestifftet / als besordern und unterhalten wollen. Denn wosern dem Englischen Legations. Secretar / Nicaut zu glauben / so send viel Ungarische Herren allbereit im Jahr 1663 und 64/ im Zweisel zwischen Treu und Untreu gestanden / und in geheimer Conserenz unter sich begriffen gewest / ob es ihnen nicht vorträglicher sehn mögte / den Turcken für ihren Schussund Ober Herrn zu begehren als den Schussen

<sup>( )</sup> G. benannten gweyten Theil des Bermirrten Europens am 115 % Mt.

214 Turcfifch: Lautavifche Rebellifcher Kriegs, Derheerungen

milden Repfer langer/ für ihren Derrn und Konig/zu erkennen. Die Urfachen/ fo daben angezogen werden i übergeh ich / nicht ohne erheblis

the Urlach.

Die Türcken sollen wie jest gedachter Secretar daneben anzeigt/hiers auf ihre Rechnung gemacht haben/als sie An. 63 in Ungarn den Krieg angefangen; nemlich die Ungarn wurden entweder nach ihrem Sindruch/ganglich vom Repser abfallen/oder/aufs wenigste/ demselben nur eine geringe Benhülsstehun: Welche Türckische Bedancken denn auch (feines Berichts) nur allzurichtig eingetroffen: surtemal die Ungarn nicht allein einen guten Theil von ihrer Kriege Steuer einbehalten; sondern auch einen heimlichen Raht/ oder Unterredung, angestellet hatten / darben der Vorrag geschehen ware/ ode es nicht besser und rahtsamer/sich Türckischer Verrschafft auf die Conditionen / so man ihnen angetragen hatte/ zu untergeben? ze. Deme der Frankossische Uberseser dieses Buchs benfüget/ es siz aber diesem Vorschlage zu grossem Glück des Romischen Zeepleus/und der gangen Christenheite nicht aefolgt worden.

Darque schlless siches gar leicht es musse damale allbereit einer oder andrer von dieser ungetreuen Faction bie andre schwürige Une garn mit solchem heillosem An und Bortrage versucht haben. Ja! man will es sey schon von Anno 1655. hero bieses Mischmasch Gee fraß und üble Gericht in verdeckten Topffen/gelocht worden; ob man gleich allererst im Jahr 1669. habe anrichten wollen. Welches auch Bweisels ohn geschehen ware fo Gott die der Christlichen Majeste ten Beschirmer den Deckel nicht abgeworffen/den Dafen umgestürst.

und samt den Rochen gerbrochen hette.

Bald nach dem vorigen Friedens Schluß mit den Turcken/haben sich/unter den Ungarn/allerley Schwürigkeiten/ sonderlich über die Teutsche Besabungen/ und dergleichen/nach und nach erhoben: welche sie/o wol/ als theils andre Sachen / für eine Untertretung ihrer Freyheit/ ausdeuten wollten. Und mag senn/daß die/mit der Fürstlich? Nagobischen Witwe entstandene Reformations Schrittigkeit/ bey theils Evangelischen Herren/ der Unzufriedenheit etwas beygetragen/ welches die Irinische Faction zu ihrem Vorheil nehmen wollen/ selbige Herren dem unreinem Bande ihrer boshafften und meinendigen

Perbandnis mifeinzufnapffen. Wiewol ich darum/für mich / pon Diefem Stuck feinen Bericht geben fann/ ob unter folchen Proteftirens Deneiner oder andrer / mit den Rottirern/ fich verftanden / und zu einer fo gar verteufelten Confviration wurdlich mit eingelassen/ oder nicht: weil davon feine rechtel grundliche Biffenichafft ben mir / fondern vets mutlich ben ber Repjerlich-und Roniglich- Ungarifchen Cancelley/ und ben benen/ welchen Diefer Gachen Untersuchung aufgetragen worden/ lo wol/ als ber benen interessirten Ungaritchen Derren selbsten/anzus treffen.

Unterdeffen hat gleichwol diefes/für eine beständige Warheit/geache tet werden wollen ! daß die Ungarn sich in geheim (wie auch vorhin all bereit / aus der feder deß Englischen Legations Secretars / angeführt worden) berahtschlagt baben/wie fie / zu ihren Beschwerben eine Debs Stange/ober vielmehr Uberhebung/finden mogten. Denn fie mands ten vor/ man nahme ihnen ihre Rechte und Privilegien/ man flieffe die Reichs-Grund: Sabungen ju Brunde/ und wollte/ mit der Beit / eis ne unbeschräncfte Berrichaft ihr 2Babl-Reich / samt beffen Frepheis ten/umfchranden: Der Konig ware fo wol/ wie fie/ an benderfeits ends liche Bufage / verbunden; und/ foferen ein Theil Diefelbe brache / auch ber andre zu feiner Unverbrüchlichfeit langer gehalten.

Dazu fam ferner die Bacant deß Palatinats / der nach Abfters ben deft Grafen Weffelini / eine lange Zeif unerfett blieb; barüber vic le einen Unwillen ichopffen; vorab diejenigen / fo au folcher Dianitet einen guten Appetif trugen; und biedurch ihre vermennte Beschwer Den vergröffert fchatten: vor derer Entheb und Abstellung / weber die Ober noch Rider Ungarn / auf den Land Zag / erscheinen / oder die

Kronung ber Reniginn bewilligen wollten.

Da foll nun Brini Del in Die Blut geschuftet haben/ und zu Epes ries und Deu Gol/ dabin er/ nebft dem Grafen von Rothal/ jum Commiffarien beputirt worden / ingeheim Die Ungarischen Stande/ mehr jum Kriege/ denn jum Frieden / geftimmet / und mercflich bagu geholffen haben / daß felbige Bufammenfunffe fruttlos fich geendigt. Duncten/

Die Puncten/fo/ben diefer Commiffion/die Dber-Ungarn vors gamben der gefragen / follen (welches wol zu mercen) bierinnbestanden feyn: 1. Coniffion Daß man alle abgenommene Rirchen/mit ihrer Zugebor/folfe reftifuis in Reu-

Col porges ren : fclagen.

ren: 2. Alle Teutschen aus dem Lande führen / und den Ungarn die Festungen einraumen: 3. Dingegen ihre National Wolcker stehen/ und damit selbsten / wider den Feind / agiren lassen: Alle Einkunsten deß Landes / zu Unterhaltung der Soldaten / nicht ausführen: 5. Den Jusaren ihren ausständigen Monat Sold richtig zu bezahlen.

Da nun diefe Commission ohne Frucht sich zerichlug; hielten die Ungarn mit ihren Kriegs Werbungen an; nahmen aber teinen Zeutschen an; liesen vielmehr ben Straffe 40. Bulben verbieten teinem Zeutschen das Geringste zu verfauffen noch einige Fuhren zu leisten. Woben aber zu erinnern baß dieses nicht nur protestirende son bern auch manche Catholische Ungarunemlich was die vier lette Punseten betrifft inftandigst begehrt haben und auch die gedachte Wers

bung mit angestellet.

Einigen wird auch geziehen / fie betten/mit den Sarcten / beims liche Briefe und Absendungen gewechselt; um/mittelft ihres Benftans Des / den Revfer zu zwingen / daß Er ihr Begebren muffte eingebn: zu welchem Ende fich Die Turcken / famt etlichen Tartarischen Truppen/ in Siebenburgen/aufgehalten/ unter dem Schein/ als ware es/ auf einen Ginbruch in Volen / angezielt. 2Belebes denn feinen schleche ten Schein hat : maffen/felbige Turcken taglich fich gemehrt/ unter bent Kurwand / den Abgang ihrer Besagungs-Bolcker / Die aus den Grente Restungen nach Candien geführt worden / damit wieder quers statten. Man fand aber Ursach / gar andre Gedancken sich von ihs nengu machen : angemerctt / fie die/von damaliger groffen Sommers Dorre ziemlich erfeichtete/ Strome/bie und da/ fleiffig erforichten/und Die Untieffe suchten; ja auch ohne Zweitel endlich / nachdem felbigezu gefroren/ mit etlich taufend/über das Eps gesethetten / so ihnen nicht ber Commendant von Comorra / einen liftigen Schrecken eingefrieben hette; indem er benen gehuldigten Dorffern Befehl ertheilt / allers hand Nothdurfft / gegen dem Anmarsch der Renserlichen 2 bleter / bers ben zu schaffen : Wodurch die Turcken zuruck gehalten worden.

Wie viel / oder wenig nun von denen schwürigen Ungarn diesenengern schändlich ereulosen Bund muteingetreten / ist mir under kandt; dieses gieichwol / daß ihrer keine geringe Anzahl gewesen sein musse / bieres gieiche zu ergreisen / weil Brini / in Croatien / und an-

Dren Begenden genfeit der Donau/Statthalter zu werden werhofft; feis nen Endam aberiden jungen Ragoti/zum Fürften in ber Ungarn/und Anfchlage Giebenburgen / (angemerctt ber Fürft Abaffi / um felbige Beit durch ber Conjus Den Rolemi / ben der Ottomannischen Pforten / ziemlich eingehauen rantenwar) zu befordern : wie er bann foldbes besto gewiffer zu erhalten / ben Turden gleichfalls die Repferliche Erblander zuschangen wollen. Dem Franckepan und Sattenbach waren eben fo wol groffe Bubers namenten perferochen / und gant Ungarn / unter die Conjuranten / in ihrer Ginbildung ausgetheilt. Worauf der Brini feine fo weits binaus reichende und hochbelauffende Rechnung hatte richten fonnen! mann er nicht / jum Abfall und Untreu / noch mehr Ungarn zu beres Den / sich vorber bemübet / und ihnen etwas von seinem Vorbaben/ mann gleich nichtalles / entbeckt hatte.

Rueiner geheimen Cancellen folcher Rebellion/haben fie bas Wefe felinische Berg Schloß/ Deuran/ erwählt/ und alle Driginalien/ Cas pitulationen und Peraleich Schrifften dieser tuckischen Evd Bunds nif / felbigem Raftell / als einem ficherfesten Ort / verwahrlich anvers

fraut/ und binterlegt.

Brint/und Franckevan/ersuchten ben Baffa von Canifcha/und und den von Bolnia/um Beldeund Bolde Bulffe; Dadafti aber ließ/ durch feinen Geretar / Den Groß Regier ju Abrianopel / barum bes gruffen: und war / zur offentlichen Ausführung Diefer Berrabteren/ der heumonatdeß 1670 Jahrs verabscheidet. & Det aber ein hafe fer der Rebellion / hat fich ihrer Bundnif nicht mit unterfdrieben; fondern widerfest und biefelbe / ben fo guter Beit / ans Liecht geriffen/ daß/ durch den Scharffrichter /folches ihr schabliches Borbaben une ferichnitten worben.

Mittler Zeit rottirfe der Backovusky ben die vier fausend Husa Zusam ren und Deibucken zusammen / und rucke bamit allgemach naber bers mengte ben. Go versammleten fich/um Temefwar und Canischa/bif in zehen Medlen. taufend Zurcken / erweckten überall groffe Furche / uno Schrecken. Solche Schreck Larven hatte der Brini angegeben / und bediente fich derfelben/ zu einem Furmand / die zween feste Dlage / Capreinis und Algra/ beren jenes an Croatien ftofft / biefes aber in Sclavonien ligt/ in feinen Bewalf, und aus der Renferlichen weggureiffen. Den Bijchoff

118 Türchisch/Tartarisch/Rebellischer Ariegs/Derheerungen

in der Wallachen trachtet er ebenmaffig an fich zu henden : Darein aber die Ginwohner nicht fo gleich wolten verwilligen.

Dervon Tattenbach ftrebte / wievorgemeldt / bie Stadt Graß

ibm/ und den Turcen zu verrahten.

2Bie nun obberührter maffen / die Bertraulichkeit deß Brini / mit dem Baffavon Canischa/ dem Romischen Kenser/ entdeckt wore ben ; hat jener zwar folches / mit der Farbe einer flugen und fonders baren Treu / schmincken und entschuldigen wollen / als begehrt er nur der Turcken geheime Intention / Ihrer Repferlichen Majeftat zum besten/damit auszunehmen; traff aber/am Repferlichen Doje/dievers mennte Leichtglaubigkeit und Ginfalt nicht an / welche fich damit wurde laffen in ben Schlaff einwiegen. Sondern man fing unges faumt an/ in den Erblandern / ftarct zu werben; und zwar um fo viel epfriger weil die Dber Ungarn einen Convent / nach Cafchau / ausges febrieben / und dazu ben Dieder-Ungarischen Abel auch geladen bats Denn ob ihnen gleich / burch Repferliche Ermahnungen / und eplfertige Kriege Bereitschafften / bie Bujammentunfft/an dem Ort/ verbindert ward : fcprieben fie gleichwol/ um Diefelbige Beit/eine Berfammlung aus/ auf Leutsch/ mit dem Farjage/ sich über eine Wers bung von acht tauf nd ju Fuß / und vier taufend ju Pferde / ju vers gleichen : unter dem Borwand / es geschehe folches Ihrer Kepferl. Deaf zu feiner Verfanglichfeit / ober Dachtheil; fondern bloß allein defivegen / daß man / wider die hefftige Bedrohungen der Turcken/ mogte eine Schus-Verfassung schliesen : da doch vielmehr ihr Abe febn dabin gereicht/wie fie den Teutichen Befatunge mogten ben 2Beg jum Cande hinaus weisen. Diesem nach murden nicht allein etliche Revierliche Commiffarien / und zwar / unter benfelben auch ber beims liche Scorpion/und Rubrs Benog/Nabafti/ welcher noch immerzu feinen Bifft ben fich verborgen trug ; fondern auch etliche Regimens ter/ale die frafftigfte Motiven oder Beweg Schluffe und Remonftras tionen /wider dergleichen Anschläge beordret.

Dierauf fleckte fich angezeigte Werbung mit der Beit; ob fie gleich anfange einen flarcken Bulauff gehabt: und die meifte Eruppen verliefe fen gar bald/wie ein Regenbach: ausbenommen etliche taufend Mann/

Der Renfet wirbt Bol wider die Rebellen.

fo noch/ durch deß Fürsten Ragosi / als Brinischen Endams / Unters fabungen gefteifft / eine Beitlang bepfammen verbarreten.

Andersmo feperfen die Repferlichen eben so wenig / biefen os der jenen Plag in Sicherheit ju fegen; verlaben die feften Derfer / in der Stepermard/ und andre/mit Bold und Munition/ aufs beffe: obngeachtet die Rebellen / folches zu hintertreiben / fich bochlich bemus beten. Bestaltsam bestwegen der Marcharaf Franckevan efliche Reps liche Munition Wagen angefallen/und die Beleits Reuter gerftreuet hat; bald aber den Salen Trab gehn muffen; weil ervernommen / baff ibm der Tager/nemlich der Commendant von Carlftadt / nicht weit Commenc ponder Dauf mare. Denn diefer Schleunigst etliche Truppen / aus Dant von der Dachbarfchafft/zusammen gezogen / womit er ibm nachgegangen/ Carlfiade und die aufrührische Rotte fo scharff angegriffen und dermaffen ver Rrandenge folat / Daß Franckepan feinem geschwinden Dferde mehr / als feinem nifche Tru Deut/zu bancken gehabt / und mit genauster Roth entrinnen fonnen: ba er doch furb vorber / in einem Schreiben / an feiner Rott Befellen einen/(ber aber fremillig/auf Repferliche Seite / von ihm abgetreten) fich rubmredia vermeffen hatte / er wollte die Teutiche Weite Dofener puBen/und mores lebren.

foldat die

Damit aber der Repfer fich/gegen alle Falle / defto beffer einriche Die Dittor ten und verfaffen mogte: fertigte er einen Erpreffen ab / an den Turche Bforte er fchen Sulfan/und begehrte zu vernehmen/ weffen er fich von der Dfore flate fich ten/hette zu verfeben ? Db fie lich/wider Ihn /in diefen Sandel einmie friedlich. fchen/ und den Aufrührern Sulffe leiften | oder unseitig verhalten wol tin ? Dierauf erfolgte eine friedlich Antwort. Denn der Große Turch merchte wol/ daß das Riel verrucht/ das Spiel verderbt/ die ges legte Mine zu fruh entdectt / und der Repfer allbereit in ziemlicher De fenfions Poftur ftunde. Budem war er felber/fur einer/von den Ders fern und Arabern / beforgenden / Unruh / nicht gnugsam versichert. Dorum foll er nicht allein benen Obers Ungarn (wie man fagt) die/obs berührter maffen / ein Corpo zusammen geführt hatten / als fie einen. Befandten/um eiligsten Benftand (fo anders benen offentlichen Res lationen hierinn sicher gnug nachzugehn) an ihn abfliegen laffen / abe schlägige Antwort gegeben; sondern auch denen Bassen von Bosnia mid

220 Türchifth/ Cartarifth/ Rebellifther Briege/Verherungen

und Canifcha Befehl zugeschicht haben / Diefer Sachen fich gans mufe

figzu halten. 2Borüber sie gants bestürst worden.

Mittler Beile beforderte man ben Marfch auf Croatien; nachdem porher der Brini gutlich ermahnet worden / fein übles Beginnen einzustellen/und / zu seiner Entschuldigung / am Repferl. Dofe perfonlich zu erscheinen. Welches er aber / feines bofen Bewiffens wegen/ausgeschlagen; big der Kenferl. Macht Arm / auf vorerzehlte

Weise/ihn/jufommen/genothige.

Sein Tochter/Mann/ der junge Fürft Ragobi/ daerlabe/ daß/ aus ihrer Finsterniß/ licht worden / und bas Beheimniß der Offenbas rung unter die Ruffe gefallen/machte er einen wurcklichen Anfang der Reindseligfeit; und groar/mit einer Lift. Er lud den Derrn Grafen von Starenberg / bamaligen Commendanten zu Tofan / nebst einige andren Dauptleuten felbiger Befatung / unterm Schein guter Berti / gefan, traulichkeit und Freundschafft / ju Baft; verfehrte aber die Bewir thung in gefängliche Anhaltung; ging barauf vor Totay / mit feinen Boldern/ belagerte es/ und febrieb nach Croatien/ um Succurs.

Allein die Repferliche Armee fam/mit einem febleunigen Dearfeb/ feiner eitlen Doffnung zuvor/ und fette feinen Schwäher/ burch Bes lagerung feines Schloffes Gliafaturn/in folden Buftand / daß derfel be felbst Succurses anug bedurfftig / und / wie schon gemeldt / gedrungen wurde/sich/ nebft dem Franckepan/ nacher Wien zu liefern.

Ermehntem Fürsten/ Ragobi / ward der Zweck gleichfalls verdres het/burch die Revserliche Generals / Sporct / Deister und Spanto; welche in ihren Anführungen guten Fortgang hatten / und unter ans dren / ben ihrem Anzuge gegen Ober-Ungarn / etliche taufend Ungarn angriffen / brephundert berfelben/ im Befecht / erlegten / und Die übrige zerfrennefen. Der Dut entfanct aber befagtem Fürften noch tieffer/ als ihn fein / allbereit verarrestirter / Schwäher / Brini / burch ein Schreiben/ beym Brafen von Colonitich/ ermahnete / Die Baffen nie Derzulegen. Wozu er / vermittelft Wider Befrevung den Grafens von Starenberg/ben Anfang gemacht: welchen er sonit / eine Weile/ jum Pfande behalten wollen / bagegen fein Schwäher mogte ausges wechfelt werden. Wiewol feiner Frauen Mutter ernftliche Zusprüs che ihn am frafftigften follen bewogen / und zur Reue gebracht haben. Durch

Ctoren, berg wird/ bom Rago. gen genom-RICH.

Graf von

Läfft ben: felben mies ber los.

Durch welche er gleichfalls / um Repferlichen Parbon / gebeten / auch Denselben erhalten : boch / mit diefer Benbedingung / baß er / in seine ortonge Reftungen / Repferliche Befatungen einnehmen / alles feines Rechtens Verbon. auf Trenfchin fich begeben/und überbas eine Beld. Buffe von vierhuns derf taufend Bulden erlegen folte. Worauf er die Rolcker abges danct / auch allen feinen Unterthanen/ben Berluft der Rafen und Dbs ren/ geboten/ das Bewehr abzulegen.

Andre Widerfvenftige aber / Die feiner fo frafftigen und hochauls Etliche Digen Fürbitte fich efwan getrofteten und derhalben ein schlechters Rebellifde Bertrauen hatten / begehrten Die feften Schloffer eher nicht ju raus ergeben fich men / bevor man fie einer allgemeinen Verzeihung hatte verfichert. Doch ergaben fich endlich Garos / Gerenz / Dodat / und Duns Etiched aber/ale ihre fast lette Buflucht/ wolte eher nicht/bes por man ihnen daselbst ein Blanket/ zu einem articulirtem Accord/eins gereicht. Bleichwol trauten Die Furnehmfte fo übel / daß fie/nach der Reftung Duft/floben. Giner/mit Damen/Rofer/froch in ein aroffes

Raf / barauf fich ein altes Weib fegen mufte. Alfo tubrte man ihn unvermercht bavon. Ale er bernach gefragt wurde/wie baf er fich fo gefrauet hatte/ ficher durch zutommen ? Beigte er mit Bingern/ auf die alte Mutter/und antwortete: Sub umbra harum alarum! Unter

bem Schatten biefer flugel! Dit ber Stadt Caschau capitulirte man / wegen Ginnahme Caschan Renferlicher Befagung : welche fie auch / einzunehmen erbietig war; mime Befa doch / mit Beding / daß die Delftee derfelben folte / in Ungarifeber fungein. Dannichafft / befteben. Und alfo verweilte fiche noch/einige Beit/mit der Ergebung; bif an den 27 Julii (1670) da fie/gegen Berfprechung frever Religion / Das Repferliche Branische Realment zu Ruß / nebit 200 Pferden/einzunehmen/fich bequemte.

Als hierauf die Repferliche Armee / vor Eperies / ructe ; traff bies Eperies fes gleithfalle einen gutlichen Bergleich / und bezeugte burch Ginnehe auch.

mung eflicher Wolder/feinen Behorfam.

In der Wiederkehr aus Dber Ungarn / Bemutigte fich auch das Muram Schloß Wenran/nach zwentagiger Dandlung/zur Ubergabe: und mur wird auch fte def verftorbenen Dalatini Witive ihr gefallen laffen/baß man felbige bezwungen Reftung/mit etlich bundert Dann/belegte. Damale foll man auch/

1,0000

## 222 Turdifch/ Cartarifch Rebellifcher Briege Verheerungen

in Diejer Festung/Die schrifftliche Verfassung der verfluchten Bundnig angetroffen baben : Sintemal die ungefreue End Benoffen ihnen nims mermehr eingebildet/daß / an diefem Ort/ ein unangenehmes Auge brüber fommen / oder der Renferliche Abler diß hohe Felfen-Schloff/ mit feinen Glügeln/erreichen / und daffelbe feiner Befatung jum Reft werden follte.

Dernach schickte der Kepfer den Brafen von Rothal / nebst dem Sungarifchen Cammer- Drafibenten / und noch etliche andren Depus tirten gen Pregburg: babin der gefammte Ungarische Abel / nebst Des nen Westvanschafften/zu einer bevorftebenden Commission/ citirt ward. Allein es wollte von denen/ob ichon peremto ie geladenen / Rebellen feiner fich perfonlich ftellen / noch einem fo gefährlichen Eriminal Dros ceff fich untergeben: Die meiften floben nach Siebenburgen / ober in Die Wallachen / mit Burucklaffung ihrer Saab und Buter. Bon bem Dider-Ungarischen Abel / haben fich zwar die meisten eingestellt; von ben Dber-Ungarifchen Befpannschafften aber/feine.

Indessen wurden deß gefangenen Brini / und Franckepans/ treffliche Rleinodien/und Gilber Beschmeid / in groffer Denge/aus

Croatien/nach Wien geführt.

Etfcheb er. gibt fich.

Bald bernach bat fich obeberührtes Etfched / nachbemes/mit Studen/unter den Renferlichen/ziemlich viele getobtet / ergeben; und man/über hundert Stucke Befchutes/famt Proviand auf 8. Jahre/ und allerlen andrer Dothdurfft / baring gefunden. Wiewol vieles/ vor Befebung ber Stadt Cafchau/gefchehen ift.

Barum ber Renfer bemuffigt worden/die rifte Coloffer an befeben.

Unterdeffen verftarchen die Turcken/an ben Grenten / fich gar febr:und lieff das Berücht/daß ben viernigtaufend berfelben/umveit von Den Ungarischen Frontieren/waren eingequartirt. 2Belches/ ob aleich Dberlinga Das Beschrey folches/feiner Gewonheit nach / vergröfferte / bennoch/ Repferlicher Geiten / fürsichtige Wachsamkeit erforderte / samt der Nothwendigfeit/fich der fürnehmften Ungarifchen Schloffer/ weil die Treu fo vieler Ungarn bishero theils gestrauchelt/theils binfallig / und der übrigen ihre drüber in Zweiffel gezogen worden; überdas auch zu beforgen fund/bie nach Turcten entwichene Rebellen wurden / mit ebes ftem/ein neues Feur anlegen.

Und weil man nicht allein/in dem Schloß Muran/den Ungarn

siem.

ziemlich hinter die Briefe gekommen / fondern auch anderwerts mehr Dber-Ungarische Rebellen an den Tag gebracht wurden: als ward nicht allein beg Dber Ungarischen Beneraln/Brafens Caiafi Bruder Graf Stephan/fondern auch der Braf Bargobi/ gefordert / am Reps ferlichen Dofegu erfcheinen; (gegen welcher Ginruffung fie fich aber fehr übelhorig ftelleten) fondern auch der Beneral Felomarfchall Leus tenant / Deifter / mit taufent Pferden nach Dber-Ungarn beordert. Welcher dafelbst so wol deß/ im Arrest sieenden/ Brafen Ofterschun/ als auch deß entwichenen Detrozi / und Baragozi / Schloffer / und Derrschafften/eingenommen/und gleich andren/mit Bolckern belegt.

Dernach trachfete et/feiner Ordre gemaß / mit ber Execution ferner zu gehen. Dalbim denn etliche nicht/mit Gute / fondern Bes genwehr/begegneten: welches verurfachte/ daß noch etliche Regimens

fer muffen nachgecommandirt werben.

TOWNSHIP !

Insonderheit widersette fich Braf Stephan Tofli / ein febrreis Graft othi cher und gewaltiger Berrin Ober Ungarn/ und begehrte / in feine fefte/ beraltere gegen Moldau/ Wallachen und Polen / ligende Schloffer durchaus miderlett fichder Ein Peine Repferliche Befabungen einzunehmen / mit der Entschuldigung/ nehmung er mare fein Rebell/sondern jederzeit ein getreuer Bafall Ihrer Repferlie Repferlie then Majestef und der Kron Ungarn/gewesen; aber/vor diffmal/den der Dolig noch entschloffen bie Prepheit zu handhaben. Daffener bann / zu bem Ende/nicht allein alle Paffezu feinen Berfchafften hatte verhau en/fondern auch feine Unterthanen/Wildschuten/und Dorlafen/auf bieten laffen. BeBregen befagter Feld Marfchall Centenant / Deis fter/Feuermorfner/Stucke/und mehr Bolcker / herben geruffen; um Diefem Deren damit feinen harten Schlufzu brechen / und mit fo groß fen Buchftaben ihn eines andren zu unterrichten.

Uber Diefer Sache finde ich min unterschiedenen Bericht. Im jungfevergangenem 1683 Jahr hat ein unbefandter (vermuslich Un-garifch Befinnter)etliche Bogen hiervon ausgestreuet: darinn er diesem alteren Sofli den Rubmnachfchreibt / daß derfelbe ein frommer frieds liebender Derr geweft/ber fich / in Ober-Ungarn / auf feinen Gutern/ gehalten/und von den Zusammenrottungen/Rabe und Anschlägen/ so Anno 1660, in Nider-Ungarn/ von eitel Catholifchen Berren/anges sponnen worden / gar nichts gewust. Wichte bestoweniger als Graf

mine treate Married to Se South A Car Deter

Entrine 'nung beg jungen Toffi.

Deter Berin/ Madafti / und granckepan / von Teutschen Richtern/ (merclet. / wie der gute Denfch feine Daffion laffe blicken!) sum Schwert verbammet/auch ihre Giter eingezogen worden / maren bie Repferliche Generaln/Spord/ und Deifter/ vor diefes Grafens Stes phan Tofli Feftung und Resident Arwa oder Orawa, gerückt'/ und hetten diefelbe belagert : 2b er fich gleich noch fo hoch entschuldigt/ und zu den bochften Endschwüren/baß er um diese Berbundniffnichts wie Reflich erboten; habees doch nichts geholffen; fondern die Renferliche Beneralitet ibm geantwortet/er follte nur/in diefe / undandre feine Fes ftungen/Buarnifoneianehmen; fonft wurdeer vor einen Rebellen ers flahre werden ; und mufften fie feine Feftungen und Schloffer/mit Beswalt / angreiffen / und alles darinn nidermachen : worauf der Graf Solli/ale ein frommer Derr/feinem allergnadigften Repfer und Ronis ge fich niche widerfeten / fondern in der That erweisen wollen / daßet fein Rebell/oder Meutmacher/ware/ und Derhalben angefangen / mit-Den Generaln / in einen Tractat ficheinzulaffen: Unter wahrenden Tractaten aber/habeer/ob gleich ben groffer Leibs: Schwachheit / fur feinen einigen Gobn/Emericum Tofli / gelorge / und denfelben / in Rleiberneines Baurs Jungen-/ nebenft noch 2. andren gleichfalls baus rischwerfleideten/Edelleufen/gu Dferde/ durch Abwege und Walder/. gegen Siebenburgen zu/binweggefchieft /anch diefen Edelleutenetlis. che Ducaten mitgegebene benen die Repferliche / nach hievon erhalte ner Rundschafft/swar / mit 2 : Compagnien/big in die Bespannschafft-Rive / nachgefest; aber zu fpat: weil indeffen ein guter Freund Diefen jungen Brafen/in Polnifchen Frauen Sabit verfleidt / nebft feinen/ in bergleichen Rleidung verfteckten/ Deife Befahrien / durch bie 13. Dolnische Stadtefin Die Polnische Grengen gebracht / Dabin Die Kens ferliche nicht betten nach seben fonnen.

Ich unternehme mich zwar / über der Schuld oder Unfehuld diefes altern Grafins/Stephan Tollisteines Ausipruches sondern übers gebe folche Entscheidung andren/ dienahere Nachricht davon haben, Untercessen dorffen fich noch woleinige finde/die etwan nicht so gar ohe ne Grundedarwieder einwenden / daß eingroffer Beweis dazu gehöre/ wann der Auchor schreibet / das nur in Nider Ungarn die Zusammentottung/Nachbund Anschlage / dazu von lauter Catholischen Serren

entiprune

entiprungen / angesponnen und gebeget worden/2c. (Indeme anderer Machricht nach fcbier gant Ober Ungarn / in folcher widerfrenftigen Werbung / wo nicht gar Auffland und Emporung begriffen gewefen fenn follen) wann man in Ober-Ungarn von folder Brinifchen Rottle runa fo gar frey geweft/wiees bann tommen / bas die Driginalien ber febriffflichen Bereinbarung zu folcher Bufammenfchwerung/ auf dem in Dber Ungarn gelegenen Weffelinischen Bergichloß Muran ges funden worden? Warum unter fo vielen nach Dregburg beruffenen Dber Ungarifchen Derren und Soelleuten feine erfchienen / wann ibe nenniches bofes bewuft gewelen ? was fie bann habe gurict gehalten? ob denn nicht der Fürft Ragobi/in Ober Ungarn / offentlich in Action getreten / und bamals einen Differitt gethan? Go fen auch Diefes ir rig / Daßlauter Catholische Derren Diefe Conspiration gehegt; Der de Bonis, ein Reformirter Cavallier/welchemzu Presburg beswegen ber Ropffgesprungen / habeja/vor feinem Enbe/ bekaunt / bagnoch mehr/als 70. Ungarische Derren folder Verknupffung eingeflochten/ und damit angestecht waren: (Wiewol vermutlich/von diesen vier Cas tholischen Dersonen/ Brini / Franckepan/Radasti/ und Tettenbach/ Die Grund-Raben folches beillofen Befvinftes mogten gezogenworden fenn) Bette ber Repfer Die Dber-Ungarn / inder nachtheiligen Corres fpondensmit den Zurcken / fo unschuldige Lamlein befunden; wurde er nicht ben Detrogi/und Bargobi/baben cifiren/noch fich/durch einges legte Befagungen/ber festen Derter versichern laffen: Schwerlich mare Diefes geschehn/wann nicht def verftorbenen Balatins/Beffelini/ Res gent/ber Ferens/welcher zu befagtem Duran/ben ganten Rebellions Handel in Danden gehabt/nicht befennt und angezeigt hette / daß das felbft/in der Palatinischen Cancelley / Die Berzeichniß aller Rebellen au finden; welche Werzeichnis fo viel Dachricht gegeben/ bas fchier alle Ungarische Magnaten/in Diefes Unwefen-mitverwickelt waren: Wenn auch der altere Graf Tottli fo willig gewest / Die Revserliche Bolcker/ obne einige Widerfebung / gleich einzulaffen; wurde man gewißlich/ weber Reurmorener/noch Stude / noch mehr Bolder / jur Bezwins aung feiner Relibent/erforbert habe: Deanhabe es hernach wol anders erfahren; nemlich / baß nachbem er / an ber lang-ausgefandenen Rrandbeit/in feiner Feftung / Tobes verblichen / Die Befagung fich Dens

bennochnicht fo fort ergeben wollen: bif endlich funfbundert Dufas ren berausaezogen/und ihr Bewehr dem Reyferlichem General gepres Die übrige/noch barinnen ligende/jo meiftens Teutfche/ und por etlichen Jahren/in Claufenburg/gemeutinirt / hetten fich zu feiner Ergebung verfiehen wollen/bevor man ihnen denn allen famtlichen Die

Bergeihung zugefagt.

Ich will nochmale unterbeffen/für meine Wenigfeit / biefen all tern Tolli feiner emporlichen Berftandniß bezuchtigt haben; fondern nach wie vor / Die rechte Befchaffenheit hiervon lieber von andren erlers nen / als andre Diefelbe zu lebren mich erfuhnen; eingebench beg Spruche jenes Klugen / quod farius fit , æquo animo quædam ignorare,&c. es fen beffer/ mie Befcheibenheit etliche Sachen nicht miffen/als folche zu beferminiren/oder zu beurtheilen/darin man/durch feinevolltommene Nachricht und Urfunden/ fich fest genung gegrundet findt. Diefes aber half manindeffen billig für gewiß/ bag/ auf mehrs bebeuteten alteren Grafen Tolli / ein ftarcter Berdacht muffe gefallen fenn: weil man ihn gleichwolauch/ mit einer Belagerung / jugeforos chen/wie vielen andren.

Dachdem alfo das Refidents Schloffiber / galf es ber andren und Ginneh Tollischen Festung Likowa: Datum wie Die gedructe Relation bie von redet/ Die darinn befindene Rebellen / fich Anfangs 3wat / mit Stucken/gefchunt; aber) nach Einwertffungerlicher Granaten/ fich nachelicher Weile verlobren/und bas Schloß / miteiner groffen 2/ns 3ahl von allerhand Waffen, Munition, und Droviand / den Beyferlis

chen überlaffen.

2Bas fich / in vorgedachtem diefes Grafen Schlof Arma (oder wie es andere nennen Raomar) an beweglichen Butern befand / mard durch vie von der Ungarischen Kammer deputitrte Commissarien/übers nommen / und nach Wien geführt. Sechs Magen / so mit hochs fchagbaren Fahrniffen / beladen waren / und in Gold / Gilber Des ichmeibe/Kleinobien/Teppichten/und vortrefflichen Betten beftunden/ überlieferte ein Kepferlicher Officier / nebft 13 ber fconften Pferbe/ Der Renferlichen Bof-Rammer; Darunter foll eine horhtoftbire Persten Rette geweft fenn/ Die etwas nieht/als & Gien/in ber Lange/gehabt/ fo man / in dem Sepferlichen Schaf / gut Bermahrung genommen. Die

Belager: mung ber Toflifden Keftung. Likowa.

Rollidie' Mc obilien! fo aus dem Tofflischen Echlof ab. acführt morben.

Die allerfoftbarfte Sachen hierunter follen in Drawa und Lifama/ permaurt gewefen / aber /von einem Mauer-Jungen entbeckt worden

fep Die drep Fraulein / so diefer Graf hinterließ / schickte man nach Wien: Da fie/ mieder Beit/ zur Romifch Catholiften Religion/und folgends / mit furnehmen Derren / in den Deirahts: Bund gefrefen. Graf Franciscus Efterhaft befam Die erfte; Baron Betho Die andre; Der Ungarifche Palatin/ Graf Paulus Efterhafi/Die dritte. Daraus leicht zu erachten/ daß Repferliche Majeftat einer Jedweden/ aus ihrer Baterlichen Berlaffenschafft / einen ansehnlichen Braufschat allers anddiast habe verwilligt.

Jimmittelftward / ju Bien / Die peinliche Gache ber gefangenen Grafen gerichtlich behandelt und befchloffen ; und fam es darauf im April deff 1671 Jahre/mit dem Dadafti/zu einem Urtheil/laut deffen 1671. er/feiner Ehren / Leibs / und Bues / verluftig / und für einen in Ihrer urtheil der Renfert, Majeftal Straffe Befallenen / erflart/ ward foldem nachal Grafen. fer Chren und Würden entfest / feine Buter confiscirt / fein haupt ac ber/famt der rechten Sand/ bem Richt Schwert unterworffen werder folten. 2Belehes benn auch/anihm/ir gebachter Stadt vollzogen worden; ausbenommen/ daß Regerliche Begnadung ihm die rechte Dand geschencft-

Eben das wiberfuhr hernach | jur Deu Grabt / bem Brini / und Franckepan. Jener ftellete? Abende vor feinem Todel dem Derrn von Abele ein Abschieds, Brieflein gu'/ ait seine zu Graß verarreftirte Be mahlinn/ in Croatifcher Sprach / Diefes inhaltlichen Lautes

Mein liebes Serf! bu darfift dich/ über dig mein Schreiben/we's der befummern/nochalteriren Der Bottlichen Berordnung nach/mors gen um 10 Uhr/werden fie mir den Ropff abfchlagen/ und auch beinem Bruder zugleich. Deut haben wir voneinander herglich Urlaub genoms men/ und berowegen nehmich/auf Diefer Welf/ auch ein ewiges Balet pondir/ bich biffend / fo ich bich in etwas beleidiget ( welches ich weiß) perzeihe mir. Gelobet fen Gott / ich bin jum Tode wol difponirt/ und ich entfeste mich nicht. Jebihoffe ju Gott bem allmachtigen/wels cher mich in die Weltgefest / daß er fich auch meiner wird erbarmen; und ich werde ihn bitten ( zu welchem ich morgen zu fommen hoffe) DaB Rf iti

Daß wir uns für seinem heiligen Shron in der ewigen Glori besinden. Anders weiß ich weder von dem Sohn / noch andren Dispositionen unserer Armut / nichts zu schreiben. Ich habe alles dem Gottlichen Willen anheim gestellet du wollest dich nicht betrüben / denn es also sen müssen. In der Neu Stadtvor dem lenten Tage niemes Lebens/den 29 April/um 7 Uhr Abends / Anno 1671. GOTT wolle dich samt der Aurora Beronica/meiner Tochter/benedepen. Unten stund geschrieben: Peter/Graf von dem; und auf dem Briefe /. diese Ubers schrift: Meiner heutgallerliebsten Gonablinn / anserso Wiewen / Krauen Anna Cathavina/ Graftinn von Frin.

Meine allerliebfee Lullia! Weil ich nun nach dem Willen beg Dimmels/und Bottlicher Disposition/au Abbuffung meiner wider die bochfte Majeftat/meines alleranadiaften Kepfere/Ronigs und Derrns/ begangene Deiffethaten / von biefem zu bem andern Leben geben muß: Alshabe bich mit diefen wenig Zeilen herblich umfangen / und dir das Teste Adio geben wollen / bich burch Die Wunden Christi JEsu bit tend / meine liebe Lullia / baf bu aus Chriftlicher Bute mir verzeihen wollest / fo fern du wegen diefer Diffethatengenobtiget wurdest Wir Imgleichen meine liebe bermertigfeiten / und Betrubnif zu leiden. Lullia/ bitte ich/ bu wolleft mir auch die geringfte Beleidung vergeben/ To bu von mir in ber Beit unserer Che etwa empfangen. Ich meines Theils thue auch dir alle Die Belegenheifen eines Dijaufis von DerBen verzeihen / welche ich von biretwa batte haben fonnen/ ob schon folche nur lauter inbrunftige Wirchungen beiner puren und mabren Liebe ges gen mir gewesen. Go nehme ich auch von allen meinen herren Be freundten / und Freunden / das lette Urlaub / und betehle mich ihnen biffend / fie wollen um der Liebe willen ein Requiem fur meine arme Seele Bott dem Allmachtigen aufopffern / svelche mit der Sulffe und Bottlichen Berftand / in wenia Stunden die ewige Benieffung Seines allerbeiligsten Angesichts zu erlangen verhoffet. Mein liebe Lullia/ ich wolfe aus Grund meiner Seelen gern bir efwas zur letten Bedachenif meiner treuesten Liebe verlaffen/aber ich befinde mich arm/ und aller Sachen beraubt. Ich babe zwar gang beweglich die Repfers liche

Uche Majestat unterthänigstigebeten/daßsie durth die Ihro angebors ne Milbe und Gute / gegen Dir Thre Großmutigfeit/ und Frergebias feit erzeigen wolfen / ju'einem Bebentt Belchen meiner Danctbarfeit gegen dir / und habe feinen Zweiffel / Dit werdeft von felbiger Kenferl. Majeffat / Die Murchung folder ibrer glowurdigften Grogmutigfeis wurdlich erfahren. Bon bem Drpheo Franckepan nehme ich aleb cher Beffalt ein liebreiches Urlaub : ich bifte ihn/er wolle mir verzeit Ben/ es fen was für ein gehler es wolle / durth welchen ich ihn beleidiget batte ; und ich beschwere ibn durch die Liebe / welche er jedergeitzu mit getragen / wofern auch er Thre Repfert. Majeftat beleidiget / und bat durch eine Urfach zur Ungnade gegeben hatte/ er wolle/mit untertbas nigftem Anfleben/Diefelbe um allergnadigfte Bergeihung biften / und fich zu meines Großmachtigften Repfere guffen werffen, es wird ibm Das Gnabenthot nicht verfperret/und er vielleicht noch mit Ertheiluna Dero Repferl. Frengebigfelt zu Gnaden aufgenommen werbeit. Derenwegen ich auch Die Repfert. Majeftat unterthanigft gebeten bas be. Er Droheus wolle ein Mitleiden mit mir haben/ dag ich mich mit einem Bebenef: Zeichen/gegen ihm nicht bandbar erzeigen fan/ benn ich habe in meiner Difposition feine fut ihm gebuhrende Sachen. Abieu/mein liebe Lullia! Abien! Abieu! nrein liebstes Chegemahl/ich habe/ auf diefer Welt/ gegen dir in Liebe gelebt/ ich will auch in ber ans bern / ben der Bottlichen Majeftat / Dein aller getreuefter Borfprecher fenn. Decine liebe Lullia/ ich verbleibe zu jederzeit

Ren Clabt/ am 29 Aprilid

Dein geneigtefter und getreuftet

Frank Frangepan.

Der von Tattenbach faß zivar noch ziemlich lange in Berhafft'; ward doch ent lich auch/bu Gras/ im December / daraus / durch glets

den Tod/erledigt.

Unter diesen vier Dersonen/ward der Nadaftf/mit einem einigen Streich/gerichtet: an den andern dreyen aber beging der Nachrichter einen Fehler/meßelte sie/sonderlichden von Tattenbach / so abscheus lich/daß derfelbe noch beim andern Streich/Jesus Maria schrie/und nach dem ersten mißlungenem Dieber noch drey andre ausstehen mußle:

230 Türchische Tarearische Rebellischer Brieges Derheerungen

weßwegen hernach auch bende Scharffrichter mit bem Befangnis/

Rebellen.

Unter folchen Begebenbeiten / foll man bas Rahnlein / wozu bie Rebellen in Ungarn geichworen / nach Larenburg über bracht fenn / zu Ihrer Repferl. Majeftat/ und in bemfelben ein aufgeftreiffter arm/mit gween blutigen Cebeln / barüber oben ein balber Dondichein geftanden/jufebn gewest fenn. Db aber dieses nicht ein falsches Berücht fen / fteht billig zu zweiffeln. Denn Diejenige / welche ihre Bundniff fen fo lange beden wollen / biß fie Belegenheit finden / ploglich und ungewarnefer Sachen damif auszubrechen/pflegen bergleichen gahns bilder nicht zu führen / noch einerlev offentlich vor der Stirn/ und im DerBen / gufragen. Der Dondschein hatte ihre verdeckte Unschlas ge / welche im Finftern gelocht wurden / gar leicht und geschwind ans Licht gebracht: weil manniglich baben hatte mercken fonnen/ baffie es/ mit bem Zurden/zu halten / entschloffen/ und benfelben zu ihrem Dberherrn aufgeworffen. Doch mag es vielleicht fenn / baf einer unter dem Sauffen aus blinder Berniessenheit/ feinem Fahnlein fol che Beichen habe einfegentlaffen; jumal/nachdem fie den Reyferlichen Boldern/mit offenbarem Aufzuge/allbereit unter Augen gegangen.

Souffaber ward/von denen Rebellen / um Eperies herum / ets zehlt/daß fie/welches auch glaublicher/lautet/in ihren Fahnen die Justifik geführt/und um felbige die Sonne/Mond/und Sterne / mit dies

fer Wahl Schrifft: Pro Deo, & Libertate Patrix.

Mitlerzeit wurden der Conspiranten täglich mehr namhafft gemacht. Deren teliche verarrestirte man; hielt sie dennoch gnadiger/ weil sie vielleicht so garweit sich nicht darein vertiefst/ oder den Jandel nicht recht ausgerechnet/ oder zeitig ihrt Neue bezeugt hatten. Unter diesen soll der Graff Ofterschung gewesen son: welcher/gegen Entricks tung einer anschnlichen Geld-Summa / einen freven Fuß erhiele. Die Palatinische Witwe aber / Fürstin Wessellninn musste sich / im Urrest/noch eine Zeitlang/gedulden.

Bon Presburg aus / ergieng nunmehr die britte Derben: Rufsfung der Ungarn; mit Schrohung / daß / auf den Fall ihres langern ungehorsamen Ausbleibens / die Crecution / durch den General Deisster als Mit Commissamm / wider sie vorgenommen werden follte.

Ungarn fiellen fich endlich/zu der Preß, burgifchen Commif, fion ein. Auf Verspührung solches Ernsts / stelleten sich ein guter Theil dersels ben ein/und erklärten sich / in allen Fällen ihre Treu würchlich zu bezeugen; nebst angefügter Bitterman mögte sic / mit fernerer Belegung der Teutschen Bolcher/verschonen/ und sie / als Unschuldige / von den Schuldigen unterscheiden / solchen nach die Verpstegungs Mittel/ zu Unterhaltung Kenserlicher Soldatesea/ von denen consistirten Bustern erbeben.

Die Turcen vermennten/in so truben Wassern / die Croatische Turcen Greng-Festung/petrin/zu erfischen ; haben aber nichte/ale gute Gebi mislingt bet eine Gegefangen/und sich mit Dinterlassung vier hundert Tobten / in groß folge.

fer Unordnung/nach Canifcha/zuruckziehen muffen.

Frentage/ale am 8. May (1671.) murben/gu Pregburg / abers mal zween Rebellenzum Sobe gebracht: vondenen man / mit Vers

wundrung/verftanden/wie tiefffich diefe Rubr eingehenclt.

Es hette aber die gante Christenheit was drum zu geben gehabt/
daß mit diesen bisher vollzogenen Grecutionen / von dem guten Königs reich Ungarn alle innerliche Entzwerung / Berwirrund Emporung/ samt andren dazu anlässigen Streite Dandeln / ausgezogen / alle Rebellion/mit so vielen fürnehmen Köpffen/abgeschnitten / und alle / wo nicht aussoch zum wenigsten inwendige Feindseligseiten / so in Ungarn als Polen/damals eine Endschafft genommen hetten / gleichwie

fich hiemit biefes erfte Buch von ben Ungarifde Polnifcheund Eurdische Sartarifden Kriege Befchichten und Empos

rungen endigt.





## Das ander Buch.

Eh schreife nunmehr / zu naheren Veranlassungen deß zuleße godlige ausgebrochenen Turckenfriege/und wo nicht erneuerter/ gooch gewißlich vermehrter Emporung in Ungarn. Bifhero hat nur bas weltliche Schwert/in Ungarn / geschnitten: nach diefem aber wird auch das geiftliche seine Scharffe daselbit zugleich brauchen Will fagen/baß nicht allein der Lands Friede/fondern auch der Kirchen-Fries De dafelbst/in folgenden Jahren/je langer je baufalliger / und endlich gar zerriffen worden/indembald den Protestirenden ihre Rirchen eins genommen / bald an vielen (fonderlich Ober-Ungarifchen) Orten der Einnehmern folche wieder entnommen worden.

Dber Unagrische Ealifice centi.

Indem man zu Prefiburg fich bemühete/durch die Commiffion/ die Mitverwandten der Brinischen menneidigen Endgenoffenschafft entweder zu verurtheilen/oder/nach Befindung / loßzufprechen / oder von Span, auch/durch Pardonnirung der Meisten / ben Glang der Kepferlichen fan fornfi Bute und Gnave zu vergröffern; besichtigte / in Dberglingarn/ General Spanfau alle Festungen / richtete etliche derselben in testern

Stand; etliche aber gar zu Brunde.

Mail gebot auch denen Evangelischen/in Ungarn/überall / des nen Catholischen die Daupt Rireben wieder abzutreten; doch mit ans noch gelaffener Erlaubniß/ für fich andre zu erweitern / ober gar neue au erbauen / und ben ihrer Religions-Frenheitzu verbleiben : welche gleichwol hernach/mit der Beit/ ziemlichigenau eingeschräncht / ja zus lett / wie aus dem Pregburgischen Verlauff befandt / ber offentliche Sottesbienft ihnen/an den meisten Orten / gar nibergelegt worden; welches man/an einem Ort/gedultiger angenommen/weder am andren.

Sonderlich erweckte foldes/zu Cafchau/neue Unruh. Dafelbft mogteman effvan einen Dall / von bevorftehender Rirchen Einraus mung/ermittert / und fich barüber defto cher/zu neuen Dandeln/ ents fchlo ffen/oder fonfi/aus einem feindlichen Unmut / wider die Teutiche

Delias

Befagung/erbitterthaben; fo brach doch im Devember Diefes Jahrs/ Cafdana gu guter Stunden/eine Bufanmenfdwerung der / nicht weißich gans Confpira Ben/oder mehrern/oder/wie ich vermute / beg verwegneften und unge tion wird dultigsten Theile/ber Burgerschafft / wider eingelegte Renserliche Bes entoedt. fabungland Licht/und ward/durch eine Dienste Dago einem Goldge ten/mit dem fie vielleicht noch andre Vertraulichkeiten gepflogen / oder ihn zu ihrem Schaterfohren haben mag/ verfraulich eroffnet/maffen auch/ben den alten Romern/bergleichen Anschläge mehr / ale einmale wenn man fie in fo locherigte Faffer geschüttet / wieder beraus-und der Welt ins Obrgefloffen.

Als nun diefer einen Lofungs Schußthat; entftund ein groffer Auflauff/o von Burgern/ale Solbaten. Welche barüber aneinans ber/und ine Befecht/famen. Bleichwie aber die wilden Thiere und Bogel ben gabmen gemeiniglich obsiegen: alfoerhielten auch babie Soldaten den Streit / und fpielten / nachdem / zu benden Seiten/ eine Angabl geblieben / ben Dber Dann; feten auch viele von ben

Burgerngefangen.

Diernechft/ ober vielleicht / furg zwor (benn/ in benen gedruckten zu Car und geschriebenen Re'ationen/findt man eine solche Berwirrung / daß fcan wir man off Die rechte Zeit der Bebegenheiten nicht errathen fan) forderte Die Saupt ber Repferliche General/ Spanfau/vonder Stadt Cafchau/die Uber- Rirche der Laffung der Haupt-Rirche/welche denen Catholifden/ in der Bogfais jifden ein fchen Rebellion/ abgenommen ware; und wolte darüber furgumeine geraumt. runde Erklahrung haben. Da fie nunfich in Antworf vernehmen lieffen/fie fonnten bierinn/obne Bonviffen deß gangen Landes/ niche willigen : Joch erfagter General Die Buarnifon zusammen/ und besette alle Baffen / mit Soldafen: bemnechft begehrte er die Schliffel zur Rirchen/mit Bedrohung / Diefelbe fonstmit Gewalt offnen zu laffen. Alfo ward/an S. Catharinen Zage / gebachte Rirche / von dem Bis schoff/geweihet/und das Te Deum Laudamus darinn gefungen/auch von ber Befagung/eine breymalige Freuden Salve gegeben.

Im übrigen feste es/im Sommer dieses 1671 Jahrs/vorab im General Brachmonat / einen ziemlichen (April) Schein/zu einem funffigen Parbonbe Ruh Stande der Ungarn. Und hiezu verliehe diese feine geringe rubiget die Hoffmung/bag/am 8.(18.) Junii die Majestet Briefe des / durch den eings.

Ga ii

Erbe Bischof von Gran ausgebetenen general Pardons/ ausgesertigt/ und davon efliche Exemplaria nach Presburg geschieft wurden. Denn hierauf gewann es das Ansehn/als würden die Ungarn / durch solche Repserliche Clement und Güte/ in eine treugeneigte Zufriedenheit gestellt: Allermassen solche sansfemutige Berzeihung eine demutigste Begen-Erbietung/Ihrer Kenserlichen Deajestet/ in allem / gehorsam

und tren ju verbleiben/bey ihnen wurchte.

So fand auch der Dungarischen Stände allerunterthänigstes Ersuchen Stat/ daß/weil der gange Verlauf Ungarischer Rebellion/
in Druck/ heraus kommen sollte/ die Namen der pardonnirten Coulpie ranten darin nicht ausgedruckt werden mögten. Welches man vermute lich ihnen darum desto lieber zugestanden/weil/ dem gemeinen Verlaut nach / von weiten und fürnehmen Orten / zu mehrer Entzündung dieser Empörungs Brunst/ein subtiler/irresistibler und durchdringens der Jovis Strahl/über den andren/gestogen kommen/der / mit solgens der Zeit/converso in precio Doo, in einen guldenen Regen soll vers wandelt/und der Ungarischen Danae in den Schofgestossen sen-

Alfo ward mun benen übrigen Brinifchen Rebellions Verwands ten verziehen. Die zwo Witwen aber / nemlich des Weffelini und Brini Gemahlinnen/folten/in einem Klofter/ihr Leben beschlieffen.

Db nun diefes gleich zu gemeiner Wolfahrigfeit , einen erfreulis then Anblick gab; also ward/von vielen/doch gleich besorgt / es dorffte bald wiedrum umschlagen/Die faum geheilte Wunde des Reiche Fries bens unterfotig werden/un wieder aufbrechen; un zwar fürnemlich/aus Diefer drevfachen Befrachtung: Erftieb; weil die zum Fortgange fich ans laffende Reformation in Ungarn/fonderlich in dem Dber-Ungarischen Theil / und Abforderung der furnehmften Evangel, Rirchen Bafelbft/ schwerlicht / ohne neue Verbitterung / ablaussen wurde: Zwensens; meil in Siebenburgen/und an felbigen/wie auch 2Ballochischen Grens Ben/noch manche Ober-Ungarische Truppen sich enthielten / zu benen gar leichtandre mehr / zumal folche / denen mehr das Bermogen als der Will des Widerstandes annoch benommen war / sich schlagen Dorfften/baferren in der Religion eine Aendrung vorgehen folte: Drits tens; weil Frandreiche machtige Rriege-Ruftung ihrer vielen Die Bermutung gab/im Fall der Kepfer/ das Romische Reich / und die Fron

Rron Spanien in folchen Kriegmit venvickeit werden folten / daß alebann / nach Derausgehung Der meiften Revferlichen Regimenter/ auch der Ungarnihre Furcht mit ausziehen / und die vorige Erfühnung wiederum/ ber ihnen / einzieben derfite / jumal ben ben Dbers Ungarn.

Etlichen wolte auch diefes eine Beforgung wiederholter Emporuns Munder. gen verurfachen/daß/im Dergen diefes Jahrs/in der ber-Ungarifchen Beiden am Frenftadt/ Trenticbin / jo gegen Deabren zu/ an der Wage fieht/noch Simmel. ben lichtem Zage/gegen Abend/einefeurige Rugel/in Groffe eines enmes rigen Kaffes/vom Dimmel/ in das Schloß/ vor deß Commendantens Quartier/gefallen; nachdem fie bengwo Stunden lang / in den Luffe fen/geschwebt: Wober es auch so starce gedomitert / als ob man mit Stucken frielte/und zugleich ein gewaltiges Erdbeben verfrubrt mard. Diefem fette manferner bingu/baff / nechft dem allen / ein feuriges . Kreus und Befem / wie nicht weniget eine Feuer Geule' / gegen ber Stadt/am Dimmel/erschienen; welches alles fich / gleich darauf/in Blue verwandelt/und verschwunden.

Run fan zwar die Datur felbst viel folder Lufftzeichen auswircken: doch pflegen fie nichts destoweniger einer Land-Berwirrung / und Kriege-Unruhe/ Borgeber zu fenn : Denn GOtt hat auch/ in der Natur/ seine Warnungs/Bilder: gleichivie man/ andem Erdbeben/ und Sturm Winden / gleichsam die Vorspiele einer Berrutt, und Erschütterung gemeiner Rube erkennt. Daß aber nicht etwan das Rreug, und der Befem / Diefem Ober Ungarischen Meteoro, ober Lufftzeichen / aus der bloffen Einbildung / mit angehencket worden; dafür flete ich nicht: Wiewol auch diefes die Natur gar wol felbst fis

auriren fans

Roch füglicher hat bas Konigreich Polen/ini vorigem i 670 Jahr/ Eroffelbe diefes / fur was ominofes aufzunchmen gehabt/ welches man/ unterm fer menge Dato deß 24 Junivaus Caminice Dodolefj/hberfchriebe: nemlich/tag/ über Cami am 21 ften angedeuteten Donats/ Bormittags/ um 12 Uhr/ein grof boletie ser Daufe Ubler / vont Aufgang der Sonnen/daher geflogen / die alle famtlich in einer rechten Ordnung / über ber geftung und bem Raftell/ eine gange Stunde geschwebt/mit einem groffen Geschren : barunter auch ein weisser gewesen / (4) der herunter gefahren / und schier biß Ga iii 2UK

(a) Die Rron Volea führet einen weiffen Abler

zur Erden sich genahet: Endlich seinen sie entwichen/un hatten sich/niche weit von der Stat / auf einen Verg geset; von denen gleichwol ihrer vier wieder zurück gekomen/und einer derselben sich/ auf einen Eckhurn deß Kastells/nidergelassen; bie dren übrige aber sich zwar zu diesem genas het/doch nicht nidergelegt: Endlich sein der gange Dausselfes in der Zahl über kausend geschienen ausgedrochen/und Nordwerts hinweg gestozgen; weraus ein lieblicher Negen gefolgt: Nach diesen Ablern/habe sich bald eine andre Art von weissen Iddeln schen lasten: Uberdas habe sieh ein großes Geschwärm von Ungezierer eingesenden gleich denen großen Deuschrecken/mit rosen Flügeln / gelder Brust / und langen Schwänzen; welches / über selbiger Stadt / zwar auch geschwebt/ doch das siehes welches / über selbiger Stadt / zwar auch geschwebt/ doch das siehes siehes gesildem/Ungeziese/hat man/sturb vor Unstunffe der Turennischen Armee in Francken / bep uns auch gehört / und in Nider-Ungarn/vor der Vresburgtischen Unruhe/eben desgleichen.

Db nun diese Abler/über Caminiec/nichts bedeutet/hat man hers nach wolersahren/ als es der Zurch belägert/erobert/ und bif noch ers halten: ohnangeschn die Begebenheit/ an sich selbsten/aus naturlicher

(boch feltener) Fugung entstanden.

Es ließ noch lelbiges (1670) Jahr sich/auf dem Warschauischen Reichstage/alleszu groffer Berwirrung an/ und seifte hernach/ bep einem Bancket / so der Reichs-Reserendarius hielt / blutige Tracks menten; also daß etliche Landboten tödtlich verwundet wurden, Der Pensoslawssen besam / hinter dem Ohr/ einen so groben Paragraphum, daß ihm schier Gehör und Gesicht drüber verging/und er solche Malchus/Dessinung/ mit sechszehen Dessien musste schliessen Lessiamen Collation/ der Ropff bermassen voneinander gesebelt senn / daß man die gespaltene Theile schwertlich wieder collationiren können.

Mofcaul und die Tartaren/ schlossen eben in demfelbigen Jahr/

einen Frieden.

Zwischen den Zartern und Polen aber begunte die Fundschaffe zu zittern. Jene gingen über die Nipper/in die Ufraine. Dorozensto stellete fich/ als begehrte er/ den Zarternzu widerstehen/und für Polen zu streiten: fand aberfein Eredit; weil man wuffte/ daß er unlangst

Groffer Edwarm bon Unge, siefer.

Blutig Panket.

Moscan und Tartern schliefsen Briebenerft wiederum einen Expressen / an die Ortsmannische Pforte/ Tartarisch tpedirt hatte. Darinn man auch nicht fehlete. Denn bald hernach Countifche (im Jahr 1671) stiefter/mit zehen tausend Cosafen/zu den Sartarie Rauberg schen Truppen / Die ingefamt unterschiedliche Begenden burchfreiff; in Dokenten / Menschen und Bieh davon führten / viel Dorffer und Sofe/ Deu und Sefrende perbrannten.

Do nun gleich der Konig/folchem Jammer zu fteuren / einen alls gemeinen Authot ber gangen Ritterichaffe ausgeben ließ: verhinderte Doch die groffe Uneinigkeit den guten Forfgang / und fetten manche Dolnische Dagnaten/ben ihrem Damaligen Ronige! feinen rechtschafe fenen Epfer zu: fo benen / aus der Fremde gereichten/guldenen Paris oder Erissopffeln zugefchrieben ward / als die diefem Konige Unruhe/

und Widerwertiafeit zu gerichtet betten.

Bom Groß Turefiften Dofe / fam in zwischen / an den Ros Sochmitte milde Repferlichen / burch des Derrn Calla-nova zween Bediente/ gee Begeh diefe hoehmutige Anforderung/daß man die/unferren Leopoldstade ges fen Deg Schlagene Brud über die Wagg follte abbrechen ; 2. denen Behul den/andie Digten in Ungarn feine Confribution abfordern / und 3. die Ober-Une Renferl. garifche Festungen/mit feinen Teutschen/besegen. Auswas für Ang Majestate ftifftung dif lente berrubrte/funnte man leicht schlieffen : angesehn / die Zurcken fonft bisbero darum felbft angehalten batten / baff man Teut fche in die Reftungen legen mogte.

Es ward aber alles mit einander gant abgesehlagen / mit Diefem Intwort Bescheide; Die Bruckewarevon altere ber gekommen; und / im übris Darquis gen/lieffen Ihre Repferliche Dajeftet/indem Ihrigen / zu mal durche Kriego-Recht reducirtem/Ronigreich / Thr feine Daffe / noch Dros

nung/feben.

Die Religions-Reformation fing man nun an/ unterschiedlicher DieRefort Orfen immer ftarcfer foregutreiben : und wurden / unter andren auch/ mation in Deider Ungarn/zu Raab/mifmcht geringer Befturgung der Evan geht forts

gelifiben/die Evangelische Rireben weggenommen.

Eperies/in ber Ungarn/fund/noch immergu/am Repferlichen Unter-Sofe / in fchechem Concept und Gredit: und hat man fo wol ihren Gongeli-Stadt Richter/als Stadt Schreiber/zu Pregburg/mit Arreft belegt/ fde weiben folgende nach Wien geliefert: welches/ als es / in Ober Ungarn /er gefangen fchollen/ nach Bien

## 238 Turdifch/ Tartarifch Rebellifcher Brieus Derheerungen

schollen / viel andre / so sich mit interessirt gewust / in die Rlucht ges schreckt / und zwar nach bem Turctischem Boden. Go faffen über Das auch noch zwangia/zu Dreßbura/ in ftrengem Berbant. Unlana bernach ift auch der Stadt Schreiber von Drefburg / unter dem Bers Dacht einer bolen Correspondens/mit einer ftarcen Wacht/nach Die en geführe: ber aber nachmals / nach Befindung feiner Unschuld / in Revferlichen Gnaden foll wiederum erlaffen worden fepn.

Uber furge Zeit hernach/ift benen zu Eperies / durch Repferliche Commissarien/Die bobe Schul/so die Evangelische bisbero da gehabt/ abgesprochen: wie gleichfalls der Evangelischen Gemeinzu Dreffs burg Die furnehmfte Kirchen abgefagt / und benen Romisch-Catholie

schen zugefprochen worden.

Wovon bald bernach ein mehrers.

92agmar ergibt fich in Den Ge. borfam.

Weil auch das Beschrev ging / als ob sich die Dber-Ungarliche Stadt Nagwar, ben welcher der Kepfer ein reiches Goldeund Gilbers Bergwerck bat (wird meines Bermutens / Nagibania fent / to fonft Ungarisch Deu Stadt zugenamt wird / und nur vier Deilen von Sachmar ligt) fich widerfpenftig erzeigte: muffte Beneral Spanfau/ mit seinen Bolckern/über die Theiß geben. Begen welchem Angug aber diefer Ort sich alfofort/zum Behorfam / neigte: weßwegen die

Spankauische Moleker/wieder abgeführt wurden.

Die Em poruna in Dher Ilue gara per. neuet fich.

Aber hiemit wardas Jammer Spiel nicht aus / noch die Fried lichfeit/durch Dber Ingarn/ versichert: fondern Die Bemuter erherbe ten fich/ fo wol/über die Ginlegung der Teutschen Bolcker / welche fels ten den Ungarn wol befohlen / als wegen der Reformation und Rirs chen Beanahme/andrer Orten/bestomehr. Die meiste Widerivene ftige hatten fich zu und um Duft/zusammen gezogen / und ermahnten alle Dber Ungarische Bespannschafften durch einen an sie geschickten Brief/fo auf Die Form eines Manifests war eingerichtet / Die Waffen zu ergreiffen / um ihre Frenheit wieder zu erftreiten; vertrofteten Die felbe auch/von der Ottomannischen Vforten / einer unfehlbaren Bene bulffe.

Dingegen ließ der Romische Renser seine Clement / an 13. Pers sonen/so bishero zu Dregburg/mit Beschuldigung der Rebellion / in Berhafft gefessen / auch ihrer zwo allbereit zum Tode verurtheilt ges melen/

benbe Re-

melen/leuchten/und diefelbe/nach schriffelichertheilter Abfolution / free

wieder nach Daufeziehen.

Dennoch aber horteman/bald bie/ bald da / von Schwürigleif & wird ciund Widerfeslichkeit; jumal / weil die durchgebende Reformation/ nedurchge. in Ungarn/feft geftellet ward : woruber fich / ben den Evangelifchen/ formation viel Seuffeens und Wehllagens/im Romifchen, und andren Reichen in Hagara aber/eine Bermundrung erhub/daß man/ben folder Beit / da France borgenom reich einen dem Daufe Defterreich gar befrachtfamen und febr mach eigen Feldzugvor hatte / fo ftarct darauf ansette. Ein Reformirter Scribent fucht bas Schnecken Rad und die Feber diefer Uhr ber den inventiblen und finnreichen Runftlern zu Varis / ba man/feines Aus. gebens/die gange Ungarifche Unruhausgespeculire/ und durch diefen Staats Briff die Catholifche und Evangelische in Ungarn gegen emander zu verhegen fich bemubet habe; damit Romifche Renferliche Majestet mogte babeim gnug zu thun befommen / und durch Dere Rriegs Deacht den Lauff der Frangofischen Waffen nicht verfürgen: noch hemmen. Die Romifch Catholifche aber wollen es insgemein einem billigen Epfer zuschreiben / und benfelben/ burch mancherlen Ans iprüche (oder Pratenfionen) fonderlich aber ihres vormalige Befigthums ber Kirchen/auch derofelben hoben Alters/und der vermennenden Amts-Erfordrung ihren Gotteedlenft / moglichft auszubreiten / rechtfertie gen ; welche Anfpruche/ihrer Erachtung nach/niemals recht ausgetilge werben tonnen fondern ihnen/mit einem unfterblichem Recht/immer zu verbleiben; dadurch diffmal auch die Romisch-Catholische Beiftlichs feit bewogen fen/bas Reformations, Wefen unablaffig zu treiben. 76 begnüge mich bie Begebenheit felbft furBlich ju befchreiben / und übers laffe die Ausgrüblung berrechten Urfacher folches Werche denen / bie mit befferer Deuffe und Scharffinnigleit/ Der Sachen nachzudendens perfehn find.

Unter benen DbersUngarischen Stabten / so wider Die Rirchens Die Ctabe Abtretung/ fich fperreten/fand fich die Ober-Ungarifche Stadt Tallia: Zallia mie doch nicht ungenoffen: fintemal drepffig Burgereleute / durch Repfers bergirchen liche dabin commandire Bolder/von dannen beraus / nach Cafchau Ginraus gebracht; die Furnchmften aber / vom Fürften Ragosi / unter beffen Geriches Zwange fielebten/in Bermahrung genommen worden.

berfett fich mung.

55

Das

Daß über folche Spaltung deß Ronigreichs Ungarn/nicht mes niger die Turden / als andre Diffaonner bef Glorwurdiaften Daus fes Defterreiche beimlich gefrolocket/ftebt unschwer zu begreiffen. Und permennten jene/die Turcken nemlich/der Dimmel bette ihnen diß alles alfo/sum Bortheil/gefügt / damit fie indeffen den beften Rogen davon gieben moaten. Bestalt fie bann ihre Bulbigungs Anspruche je lans ger/je unmaffiger erweiferten und veröffterten / folchem nach dem Repe ferlichen Krieas-Rabt/mit ihren unverschämten Ingefinnungen/ faft unablaffia moleft fielen. Der ihnen zwar verweigerliche Untwort ertheilte; doch aleichwol nicht allemal so vollkommlich verbindern funnte / daß fie nicht dann und wann etliche noch ungehuldigte Dorf fer beffmegen übel tractirt/und beanaftigt betten.

Erpaten thun ben Sirden Schaben.

Sie muffen aber auch biffweilen/in einer andren Begend / von ben ftreiffenden Croaten / Dafur Die Wergelfung empfinden. unter andren/ eine gute Angableinen unverwarneten Ginfall ins Tire efische bifan Obroazzo that/daselbst etliche Dorffer anzundete / alle im Bewehr gefundene caputound fo wol mit vielen Befangenen / als

allerlen Wieh/eine groffe Beute machte.

Hbels Onten in Dber: Ungarn.

Andre Ungarische Kalle dieses Jahrs / so von geringer Angeles genheit / laffe ich unberubres Aber Diefes Nachdenckliche gleichwol nicht: daß die zween ObersUngarische Fluffe / der Frauenbach / und Samos/fich unvermutlich farct ergoffen / und darinn eine groffe Ane aahl von Schlangen und Ottern ineinander geflochten / vor mannige liche Augen / geschwummen; nicht ohne Entjegung der Buicher / als Die/jelbiger Begend/ folches/farein übles Anzeigen/aufnehmen. Dhe ne Breiffel ftellet &Det une bergleichen naturliche Dingevor / jum Spiegel unserer verderbten Siffen / und verweiset uns / burch solche Anblicke/unfre Unart/Bosbeit/ Schlangen-aifftige Reindschafft und Unfreu gegeneinander. Wiewol frenlich auch dergleichen Ereignungen allerlen Berratheren/ Derfuppelung/argliftige Nachftellung/ und Graiffeuna der Gemuter/vorzubilden / und also eine verworrene und febr ungetreue Beit ju verfundigen pflegen.

1672.

Bald nach dem Gingange deß 1672. Jahre/schlug die Unrube/ sonderlich wegen des Kirchen und Religion Wesens / so wol in Dis Bereals Obere Ungarn/so bauffig und ungestum ein / wie die erzornte

Meers

Meer-Wogen zu ben besturmten Schiffen: worüber die DaleCone fanten/in Sber Ungarn/ wiederum befto ungeftumer fich bemegten. 2 Ras Die Reformations und Rirchen-Strittigleiten betrifft / fennd Davon fo viel Relationen in offenbarem Druck beraus/Die ein groffes Pos liant Buch fallen tonnten : berowegen mir unmöglich fallt / ben biefer benothigften Kurbe/folche nach allen Umftanden/ zu berichten. fem nach wollen wir die furnehmfte beraus gieben / und dem Lefer den Rern bavon geben/bas übrige aber feiner weiteren Rachfuchung in ge Dachten Druck Echrifften und Relationen empfehlen.

Beilaber Diefe Erzehlungen / aus den Federn ber Romifche Cas tholischen/gar anders lauffen/weder der Evangelischen: als bin ich ge fonnen / um befto mebr allen Schaffen zu meiben / ale ob mir bieben feine Aufrichtiafeit/sondern Daffion/ die Feder geführt bette / bepder Theile Auslage abauftatten / und fo wol der Romifch Catholifchen/ als der Evangelischen/ibre Relation / gwar ohn einiger Epicrisi ober Beurtheilung / Billigeober Deigbilligung / anzuziehen. QBie ich benn ohne bas auch nicht wol anders fan / fo ich die Befete einer unvere

Dacheigen Geschicht-Beschreibung nicht will übergeben.

Aus Catholischen Orten/ schrieb man/um felbige Beit / es wur: Bucafdan de die Reformation der Evangelischen Kirchen/in Ungarn / ihren fers Raht/mit nern unabfreiblichen Fortgang gewinnen / und weil die Evangelifthe Catholifich bart miberfesten / wurde man fie / ju Abftebung ber Rirchen/mit iden erfett Bewalt zwingen : wie benn insonderheit dem Magiffrat zu Caschau allbereit anbefohlen mare/ben ber jahrliche gewöhnlichen Renovation/ nunmehr die Rabte Stellen mit Catholifchen zu erfeten: nachdem aber derfelbe fich damider feten wollen/hette man ibn / fo lana/bif der Catholische Rath erweblet gewesen / auf der Saupswacht in Arrest behalten.

Was die Evangelische Pregburger angeht; berichtete dieselbis ge Reber anfänglich/gar furB/und überhaupt: daß / ob diefelbe gleich Der Abfretung / fo wol Teutscheals Ungarischer Rirchen bistaber fich geweigert/aljo zwar/baß nachdem fie einigeribrer Religion Bugetbane/ an Thre Renferliche Dajeftet abgefertigt / und um eine bemeldter Rir ichen Euchen/oder aber eine andre/auffer der Stadt / bauen zu laffen / angebals Getimmel fen/man ihnen doch/weder in einem noch andrem / gewillfahrt: Dans befchrieben

Mie man Catholi, fchen Theils/ben Prekburgi mult ober

### 242 Turcfifch/ Cartarifch/Rebellifcher Briege Derheerungen

nenhero sie sich gleich Anfangs geweigert / und bereits über die 200. Wann in die Kirchepracticite hetten; weil aber hierüber Befehl ergangen/daß im Fall sie sich der Abtretung/mit Gewalt/widerschen / man bedacht ware/ aus dem Schloß / mit Stüden / unter sie zu spielen: Dierauf hetten sie / ben Berspührung deß Ernsts / die Kirchen abgesteten.

Demnechstward dieses / mit mehrer Umftandlichfeit / alfo ausges führe: 2Beil benen Evangelischen/zu Dreßburg und Ebenburg/unges bindert ihres bigbero gethanen inftandigen Anhaltens / ihre Rirchen abzuerefen / von neuem / gant ernstlich anbefohlen worden / dieselbe as ber/fich zuwiderfeben/verlauten laffen/auch bereits eine ftarche Dannschafft ihrer Religions, Berwandten in der Kirchen zu Dregburg / ju Derer vermennten Behauptung/verfammlet/überdas einigevon benen/ au felbiger Ubernehmung beputirten Derren/Commiffarien vorgeftells ten Catholifchen Beiftlichen / fo wol mit Worten / ale Werden / febr fibimpfflich und injurios getractirt: als waren / zu gewaltfamer Erlangung mehrbefagter Rirchen / etliche Compagnien von benen Dels fer und Dioifchen Regimenterndahin beordret; immittelft aber/bif au deren Dabinfunfft / Die / inder Rirchen allda / Ju Borenthaltung dere felben/ verfammlete Evangelijde / von der Buarde dafelbft verfebloß fen/befest/ und bewacht/ auch denen/ von Dreßburg nach Wien 28: geordneten/angedeutet worden/ fich von dannen/bif auf Threr Renfert. Maj. anderwartige Resolution / nicht zu begeben: Unterdessen / als gedachte Bolcker Deifterischeund Dioischen Regiments/ Samftags/ am o Aprilis/ gegen Drittag/ ju Presburg angelangt / hatten fich Die erften in die Borftade gelegt/ die letteren aber / nebenft noch 2 andren mivor schon alldort gewesenen Compagnien// auf den Marct gestellt/ und die gange Nacht über in folcher Doftur gehalten auch zwer mal in der Nacht Larmen schlagen laffen ; da indessen die Kirchen / von den Evangelischen/gleichwolversperret/hingegen das Bebetauf der Schut verrichtet worden / weil der herr Dbrifter Wachtmeister / Graf Nogerelli, fo biefe Bolder gecommandirt / zu verftehn gegeben / daßer/ Der Religion halber / etwas vorzunehmen / feinen Befehl batte : Die er nun die Schluffel zu den Thoren begehrt / hatten die Catholische ife re bende gegeben/ die Evangelische aber folches verweigert : worauf jes

dem

bem Evangelischen Burger brey in vier Soldaten ins haus gelege morben/26.

hernach erfolgte die Erzehlung ferneren Verlauffe und Ausgangs ber Sachen/ dieses Inhalts: Die Presburger hatten gwar endlich die Stadte Thor Schluffel dem Commendanten überantwortet ; binges gegen ware ihnen auch / noch zur Beit / ihre Religions-Ubung verftate tet worden: Weil aber Diefelbe feit dem beschuldigt waren / baß fier gewaltthatiger Weise / auf deß Erg-Bischoff's Bodem / unterschiedlie che Gebaue geführt/ unangefehn / ordentlich darwider protestirt wares und es Thre Renfert Dajeftat verboten hatten ; zudem fich beimlich zusammen gerottet/wider die Justit gewaffnet/dem Ert. Bischoff wie der fest/ die mit abgeordnete Regierunge Officialen/welche fie von fols cher Thatlichkeit abmahnen follen/beyde aus der Schulen gejagt/und Die Stiegen abgeworffen/ben Repferlichen Befehl gerriffen / Die Sens cher: Gloden zum Sturm gelautet / das lofe Wefind zufammen gerufe fen/ihrer eeliche hundere auch in das Rahthaus gegangen / die alldort gefangene Rebellen lofigemacht/ den Stadte Richter abgefett / und da fie fo wol von Catholals Uncatholischem Magistrat/ihrer Pflichten erinnert worden/felbigen allen Behorfam aufgefundige/einen Bleifche backer zum Daupt aufgeworffen/ und offentlichbefennet daß alles mit Borwiffen der Barger gefcheben : als fen defivegen/ju Turnau/eine Commission angestellet / und unterschiedliche Dersonen / fo man ber Mighandlung beleidigter Majestat beschuldigt / dahin por Bericht eitirt: immittelft waren die Evangelische Rirchen/gu Prefiburg/verfie gelt blieben / die gante Burgerschafft entwaffnet / bas Rabteund Beuge haus von allem Gewehr entblofft/und folches famtlich auf das Schloß allda/in Berwahrung gebracht. 28.28.

Soviel aus der Relation eines Romifch Catholifchen Berfasfere : die auch / in den Franckfurter-Relationen deß 1672 Jahre/ fo ebenfalls / durch einen Catholifchen Concipiften / gefchrieben worden/ begriffen/ und guten Theils baraus bernach dem Diario Europæo

eingetragen ift.

Che ich nun die Erzehlung der Evangelischen bentrage; dient in obiger zu wiffen/ baß ein Evangelischer/ber an ftat feines Namens/ Die Burch Relation/ flaben H. E. V. A. fege/ wiber obigen Bericht einen Begen Bericht bongeman

in girt morden

#### 244 Türcfifch/Tartarifch/Kebellifcher Briege Derheerungen

in Oruck gegeben / barinn er bem Ausseger angezogener Relation/ welchem sonft auch der Author den Berwirrten Ungerlands / auten Sheils/ hierinn gefolgt/viel Rebler verweifet / und corrigirt / mit Bes richt/daß die Drefburger nie um eine aus berden Rirchen / ober um ele ne andre aufferhalb der Stadt zu bauen/gebeten; fondern/umbender Rirchen Erhaltung/geflehet : Imgleichen/ daß niemals 200 Bure ger fich in die Kirche gepractigirt / noch eine bergleichen Unruhe darinnen vorgegangen; fondern man vielmehr taglich Abende und Dors gene darinn den Gottesdienst gehalten : 2c. (wiewolnicht zu leugnen/ Daßam 14 Aprilis/alsam Grunen Donnerstage/ Die Rirche verfverrt geblieben) Datte man fich/folcher Bestalt / ber Bewalt entgegen fes Ben wollen / mare es / um ihrer aller Leib und Leben geschehen geweil: Es fep auch nichts daran / daß man den Prefiburgern gedrobet / auf den Kall gewaltsamer Rirchen Doventhaltung / mit Stucken unter fie vom Schloß zu ibielen 20. 20. - Bleichwie auch dieses der Warbeit ungleich sep / daß man efliche von denen deputirfen Derren Commis sarien vorgestellte Catholische Beiffliche/mit Worten und Wercken/ fchimpfflich und injuvide tractive babe; Ein einiger Ungrifcher Dreyf figer fen / unterm Vorwand eines auten Freunds und Nachbarn / im Worbensgehn / in die Schul gekommen zc. und bald wieder / ben den Sanden/hinausgeführt worden : Item; die Catholischen batten feine Thor: Schluffel fur fich besonders; sondern dieselbe/ mit den Evanges lischen gemein; weßwegen fie bald einem Catholischen / bald Lutherie schem Rahtherrn vertraut wurden. zc. Go sep auch die Einquartis rung der bren oder vier Soldaten in jedes Evangelischen Burgers Daus / nicht um der Thor Schluffel Weigerung willen / gescheben; sondern schon zuvor; und zwar so wol denen Catholischen/als Evans gelischen/dazu nicht nur 3 oder 4/ sondern wol 10/ 16/bif 20 Gols daten in ein Haus/2c. Kerner; sev es zwar nicht ohn / daß Thre Majeftat/ Ferdinand der Andre/ bochftfeligfter Bedachenis/ ben erfter Erbauung der Evangelischen Rirchen/ vom angefangenen Bau abzus lassen/geboten; boch habe Er bernach/aus dem Schloß Ling/folches alleranadiast zugelassen/ zc.

Es fin eben wol irrig/ daß die Prefiburger die Regierungs Dfis cialenze. beyde aus der Schulen gejage/ und die Stiegen abgeworfs

fen; Sintemal nie fein Regierungs Official in Die Schule gefommen; Gin Catholifcher Dreyfliger fen zwar ein mal mit einem Capitulari. obngefahr zu der Schul Thur gegangen / auch Jener / unter dem Das men eines guten Nachbarn / gar in den Schul Borhof gefommen; Diefer aber guruck und auffer ber Schul fteben blieben : ba bann der Drevfliger über feine Stiegen berab geworffen ; weil daselbft feine porhanden/ und nur der bloffe Schopffen geweft; fondern man babe ihn vielmehr/ ale er in der Schulen Poffes nehmen wollen / und furges wendet/er ware/wieein homo Regius, vom Erg. Bifchoff dazu abs geordnet/ber benden Armen genommen / und hinaus getragen : So man nun einen aus einem Saufe trage : werde er ja nicht hinausges fagt/noch über die Stiegen hinab geworffen : Daß die Pregburger eis nen Repferlichen Befehl gerriffen / fep gang ertichtet ; fintemal fie pielmehr taglich / um einen mahren Repferl. Befehl / batten geflebet: awar babe vorgemelbter Dreyffiger einen alten und gant ichmutigen Briefaus feinem Gack gezogen / und vorgewendet / folches ware ein Repferlicher Befehl/ zc. er fen aber / mit folchem Briefe aufe Rabthaus gewiesen/ und ihm gefagt worden/ man muffte die Repferl. Befehle bef fer respectiren/ und nicht alfo im Sact herum ziehen / auch folcher nicht in der Schul/fondern auf dem Rabthaufe/einer gangen Bemein vors getragen werden; worauf er feinen Brief wiederum in feinen Ungris fchen Gact geftectt/und nichts damit ausgerichtet hatte:

Daß die Prefiburger die Zencker/Glocke zum Sturm geläutet/ und das loß Gesindlein zusammen geruffen/ sen handgreifflich falsch; sintemal in Prefiburg nirgends eine Glocke des Namens / so sen auch niemaln daselbst/ durch den Anschlag der Glocken / Sturmgeläutet worden/wie etwa sonst auf den Odrffern der Brauch/ze. Das Arbeits/ Wolck sen Eroatisch/oder Odhmisch/und der Catholischen Religion zugethan/daher man es nicht/zum Streit/wider sich selbst/ruffen tonnen.

Daß etliche hundert Preßburgische Burger ins Rahehaus ganz gen/und die alldore gesangene Burger loß gemache / auch den Stades Richter abgesetzt hetten / fonne nicht dargeshan werden. Es set fels, ner hinein gelegt worden / darum auch feiner loß gemacht werden fonnen: die aber zu Preßburg/gesangen gesessen / waren feine Preßburg ger/sondern lauter Dber Ungarische fürnehme Edelleute gewest / die

### 246 Türckisch/Tartatisch/Rebellischer Kriege/Verheerungen

auch nicht auf dem Nahthause/ sondern hin und wieder / in den Burgers Daufern / in Arrest gelegen: so ser auch / der gute Mann / der Stade: Richter/gar nicht abgeset/sondern die Burger/mit dem selben/wielmehr wolzu frieden/ze. Noch unterschledliche andre Ableinungen mehr muß ich nothwendig übergeben.

Will doch aber gleichwol auch/versprochener Massen / den Bericht der Evangelischen/von dieser Presburgischen Berwirrung / hies mit ansühren / wiewol nach den fürnehmsten Umständen oder Begebenheiten nur : denn alle berzubringen/ ist weder nothig / noch der Fäschigteit diese Berckleins genah. Dieser Bericht wil gleichfalls aus etlichen gedruckten/und zwar theils ziemlich weitlausstigen / Schriffsten/anjego furg zusammen gezogen werden. Indenselbigen wird auss aeachen;

Erschlung der Preß, burgischen Unruhe nach Aus, gebung der Evangeli, schen.

2m 1. Febr. 1672. betten Ihre Fürftliche Bnaben ber Derr ErBeBischoff/ Derr Georgius Szelepcheny, einen Burger / ber vorhin der Prefiburgischen Gemein Bormund und Karsprecher gewesen. Namens Cafpar Dirgler/auf das Rabthaus fubren / und dafelbft gefangen segen laffen / und weder seinen Dausgenoffen / noch einigem Mitburger/zu Diesem Mann einen Schritt erlaubt: welches / ihrer Ausbeutung nach/darum gescheben sep/daß/weil selbiger Dann / als welcher der Lateinisch & Teutsch-Unarisch-und Bohmischen Sprachen erfahren gewest/auch der Burgerschaft jederzeit / wie ein gefreuer Das triot/mit Rath und That/redlich und offenberbig bengestanden / Die Bemeine/ ben jettebevorstebendem Handel / lich nicht seines aufen Rabts bedienen mogte: Den 2. Februarii / als nemlich am D. Liechtmeß Zage/waren Die zween Evangelische Pfarrherren / durch ets liche/von dem Ersbischoff/Abgefertigte/in den Bischoffe Dof beschies den; welche auch alfobald sich willig erflahre zu erscheinen / und um bemeldte Zeit am bestimten Ort fich ju ftellen versprochen: als aber gemelbete bren Ers Bischoffliche Abgeordnete faum binweg gegans gen/fen das Beichren unfer die Burgerschafft tommen / ihre Pfarrer folten in den ErwBischoffe Sof geführet werden; de Bwegen die Burs ger Dauffenweise/ in den Pfarrhoff/geloffen / und ihren Beistlichen nicht zulaffen wollen/daß fie hingeben follten/ fondern gefagt / fie wols ten an Staff ihrer erscheinen / und anboren / was des Ers Bischoffs Begeb: Begehren fenn wurde: aber die Pfarrer waren ben ihrem einmahl von sich gegebenen Bersprechengeblieben/und/wiewol mit einerziems lichen Anzahl Burger/um bemeldte Zeit/dahingekonnnen: Da dann der Izerr Erge Bischoff / Bessens derbeschen Izerrn Grafen Adam Forgads/und Pauli Esterhast / imgleichen best Derrn Capitularis Gudalchozi, und Königlichen Fiscals Izerrn Stephan Meylach, etlicher andere mehr/se/ben einer halben Stunde lang/von unterschied lichen Sachen gefragt/ishnen auch/unter anderen / kentweder durch die Beicht/oder sonst vorgewesenen Rebellion / entweder durch die Beicht/oder sonst vorgewesenen Rebellion / entweder durch die Beicht/oder sonst vorgewesenen Rebellion oder aber des Fiscals Amstlage erwarten wolten Alls sie nun gesagt/daßihnen auf feine Weise etwas von einiger Nebellion bekandt wäre/dahen wolten: als sie aber gereplicirt/daß die Unwissendelt keines Beben wolten: als sie aber gereplicirt/daß die Unwissendelt keines Bebendens von nöthen hätte/

babe er sie bende autlich von sich gelassen:

Den z. Februar. fep die gesamte Catholischeund Evangelische Burgerschaffe durch den Burgemeister / benhochster burgerlicher Straffe/auf das Rabthaus beruffen worden : da denn bald darauf/als felbige erschienen / einige Erb. Bischoffliche Abgeordnete angelanges als der Bijchoff von Tyrnau/Bischoff von Vacen, nebenst andern ans sebulichen Versonen mehr/ mit ihren Dienern; und hatten Die jenige Sanel/lan welcher fonften ber Stadt-Rath/wann etwa eine Daleny Dersobnzum Tode verurtheilet wird/zusigen pflegen/) eingenommen und befeffen/mit Vermeldung / daß fie aus Befehl Ihrer Kepferlichen Majestet/von mehr gedachten Erb. Bischoffs Fürstlichen Gnaden ans hero abgeordnet maren/um einer ganben Bemeine Thro Repferl. Das jestet Koniglichen Willen und Befehl vorzutragen; um der Ursach willen felbiger/in dreverler Sprachen/ offentlich folte abound vorgeles sen werden/als durch Herren Barfon in Lateinischer / durch Gerren Manlath in Ungarischer/und durch herrn Rerches / in Teutscher Sprach/hoffeten auch daben/daß die Burgerschafft/ sonderlich/ die der Augfpurgischen Confession zugethane/ ihrer Majestet Befehl allere gehorfamft nachkommen wurde: Daraufdann / durch die erft benante bren Versonen/in gemeldten bren Sprachen / ein inhibitorial Mane Dat Ferdinandi II. de Anno 1636, ben bamabligen Evangelischen

Rirchen Bau Berbot betreffend/ porgelefen / und als ein gant neuer Repfersund Roniglicher Befeht ausgegeben worden: nach deffen brepe mabliger Ablelung bette man Die Burgerichafft befragt / ob fie dem abs gelefenen Revferlichen Befehl gehorfamen wolte? Darauf Die Cathos lische mit ja/ja/ja! geantwortet/bie Uncatholische aber stillgeschwigen: Dach diefem betten die Erse Bifchoffliche Derm Abgeordnete Dir Burs gerschaffe vorgetragen/ wie zweiffels ohn / Deroselben noch wol wurde befant fenn/daß Thre Renterliche und Ronigliche Majestet/Ferdinand H. Glorwurdigsten Andenckenst vor mehr als 30. Jahren / an eine Lutherifche Bemeinezu Pregburg unterschiedliche Inhibitoria ober' Ginhalts: Defehle / um fie von ihrem damals angefangenem Kirchen-Bau abzumahnen/geschicket/ felbigelaber fith ungehorfam erzeigende/ im Bau forfaefahren / und auch denselbigen gant zu Ende gebracht hatten; defiregen begehre anjeto Thre Renfersund Konigliche Majes fet/an eine Evangelische Bemeine zu Pregburg/baßtienicht / wie ibe re 23or Eltern/fich ungehorfam erzeigen/ fondern weildie Kirchewider Renferl. Wefehl auf Koniglichem Grund und Boden gebaueften / fel-Bige autwillig abtreten folten: wofern fie aber foldes nicht thun wolfen/wurden sie gewißlich nichts als die hochste Kenser und Konigliche Ungnade / ja eigenen Schaben und Berderben ihret Weib und Rins Der/Dabe und Guter/zu gewarten haben:

Indessen schlicher der Bürgerschaftestund worden daß der votschin ihnen abgeleiene Besehlschon ein alter und kein ordentlicher neuer Repserlicher Befehl ware; wie auch daß darinnen nicht vom Kirchensbergeben / sondern nur vom angefangenen Kirchen Bau abzustehen Meldung geschehen: derowegen etliche von der Bürgerschaftsgeand wortet: Eine Evangelische Gemeine zu Presburg beziehe sich auf die von Ihrer Kensterund Königlicher Majestet / jederzeit empfangene Gnade/Milde/und Gütigkeit/im übrigen aber date sie / wegen categorischer Antwort / um einen Ausschlad bis sie sehn gesische Gmeetnmit einhälliger Stimme / Ausschlad Ausschlad unschliche Gemeintie einhälliger Stimme / Ausschlad Ausschlad unschlad und dub ! geruffen: Indessen die Erbestschlad und die Bedern und die Geblisselle Berein waren die Erbestschlad und die Beder und die Geblisselle Berein bei Fore Waieste Besenden und die Ausschlad und die Geblisselle Berein das Geber Waieste Besenden und die Bahte Berein einer massen die Erbespiele Berein und die Fore Waieste Beschlissellen und die Geblissellen und die Geblisselle

gu ber Kirchen/ und Schul / alfobald hergeben? dagegen ihre Erfläherung diese gewest/daß / wo ein erpresser Beschlown Ihrer Kenscrlichen Majestet des wegen an siegelangen wurde / sie wie in allem / also auch hierinnen / allerunserthänigst gehorsamen wolten; doch baten sie um einen Verzug/ bis daß üte soihaneihnen zugemutete Kirchen-Ausliese rung/Ihrer Majestet/allergehorsamst hinterbringen könten: Dit solch der empfangenen Antwort / hatten die Herern Abgeordnete ühren Abschleibe genommen/und sich in den Bischosse Hosseben / um dieselbe diesem zu hinterbringen. Währender Zeit / dieselbe aussem Kahthauses gegensten wären zwo Compagnienvom Porsischen / und Herbersteistischem Regimen auf den Marcht gegen dem Nahthause / und Kirschenzu/mit ihrem Gewehr/in Bereitschaft gestanden / und häten der Bürgerschaft nicht geringen Schrecken eingejagt; die Bürgersschaft aber/dessen ungeachtet/soltel vom Rahthause herab / gegangen senn/und sich ihrer viele von denselben / vor die Kirchend Schul-Thus

ren/gestellet baben :

Rachdem die Erg. Bischoffliche I ben Threr Fürstl. Gnaden zur Mittags Tafel gewesen / waren fie / Dachmittags / um halb 2 Uhr/ wiederum aufe Rabthaus gefommen / und hatten den Burgern ange deufet; daß der Derr Erts Bischoff, gegen die Derren Catholischen. ihrer unterthanigen Treu und willigen Beborfame halber/jum schons ften fich bedancker/ wurde es auch nicht allein felbften mit Bnaden und Liebe Thatigfelt erkennen / fondern nechtlicunfftiger Beit / ben Ihrer Repferl. Majeftat / aufs befte gurubmen wiffen ; Die baleftarrige Lus theraner aber / laffe ervattersund freusbertiglich warnen / weiln Thre Repferl. Majeftat/ nicht nur ein menfchlicher / fondern ein recht Englis scher Ronigware / und ja siemalen etwas anders / als was recht und billig ware / begehrte / daß sie doch von ihrer Dalsstarrigfeit mögten abstehen/ bem Bormittage abgelesenen Befehl gehorfamen/ und une verzüglich die Kirch-und Schul-Schlüssel dem Herrn Ert-Bischoff einhandigen : wo sie dieser Wermahnung nachkommen wurden / fo wolfe er ben Ihr Repferl. Majestat / ebenfalls ihrer Treu und Behor? fams/ als wie ber Catholifchen Burger/ befter maffen eingebenet fepn; widrigen Falls/wurden fie gewißlich / niche nur auf fich / ihre Welb: und Rinder / und alle Dachfommen fondern auch auf die gante gemeis

31 4

ne Gtabt/das grofte Unbeil / und den imwiderbringlichften Schaden/ gieben; Derohalben foften fie fuch wol darüber bedencken / und ohne

fernern Aufschub ihre Antwort von fich geben:

Nach vollendeter solcher Warn-und Ermahnungs-Rede / hatten fich die Erne Bischoffliche Derren Abgeordnete in die Rabtstube verfügt / und bem Vormund der Burgerschafft anbefohlen / daß er/im Damen Threr / Die Evangelische Gemeine fragent folte / weffen fie fich bedacht hatte ? Darauf fen ber Bormund unter die Burgerschafft gefreten / und Babe sie defimegen erluches : welche ihm aber zur Antwort gegeben / fie blieben ben ber vorigen Dennung / und begehrten einen Aufschub / bif fie Ihre Renferl. und Ronigh Majeftat burch einige aus ihrem Mittel Abgeordnete bievon berichten fonnten : Weit eben folcher Antwort /batten fie auch den Stadt-Rifcal in die Rahtftube/ zu denen. fich daselbit befindenden Erba BischofflichenAbgeordneten/geschickt melcher aber aar bald wieder / mit famt dem Bormunde / zuruct fome mend/ der Burgerichaffe folgendes zur Untwort gebracht hatte : Es Aeffen zwar sonften Die Rechten in einer gerichtlichen Action / aufs wed niafte 15: Sage Termin au ; Aber die Derren Abgeordnete konnten / im Diefer Sachen / den Lutheranern nicht 1/5: Stunden / zugeschweis gen 15. Tage Frift/geben; fondern bogehrten / bag man die Rirchens und Schul Schliffel ihnen alfosald auf bas Nahthaus brachte / und' einhandigte:

Nach angehörter solcher Lintworts hatte die Evangelische Gemein wiederum einen andren Gurger / aus ihrem Mittel erwählet / Namens Johannes Bicknedy und denselben gedeten / ersolte/ an stat der gangen Gemeine/das Wort schwert: welcher sich hierzu willig erzels gend die Sungerichassischen lich angeredekt ich hierzu willig erzels gend die Mugerichassischen Licht angeredekt ich hierzu willig erzels gend die Mugericha / als ihremallergnädigsten Konig und Herri in allem wolten treu und gehoriam seine deut geldrien und geantwork einmitzlich und mit gleicher Stimme laut geldrien und geantwork sett/Ja/Ja/Ja! Sie begehrten ben Ihrer Repsel. Majestät/Leid und Eeden/ Haab/ Ehr und Gut/ treulich aus hierselen wolterauch Verostelben Begeht im geringsten sich wolterauch Verostelben Begeht im geringsten sich wolterauch Valgestat und Expendität die sich sie ihre Kenfert. Wajestät die sich auf und Urfebuld die Gemeintstalt die Jere Kenfert. Wajestät die sie sie stehen die jede die Jere Kenfert. Wajestät die sie sie sie die Jere Kenfert. Wajestät die sie sie sie die Jere Kenfert. Wajestät die sie sie sie sie die Jere Kenfert. Wajestät die sie sie sie sie sie die jede die je

erlans

erlanget hatten. Deittler weil/ hatte man benen genannten Burgern andeufen laffen/ man werde einen nach dem andern in die Rabtflube beruffen/ und eines jeden Mennung insonderheit vernehmen : worauf a ber feiner allein erscheinen wollen/ sondern fren beraus gefagt / daß wes gen ber/ ihnen zugemuteten / Rirchen : Schluffel : Auslieferung Giner für Alle / und Alle für Ginen zu fiehen gesonnen.

Nechst diesem/ ware der Vietnedy/ durch den Wormund in die Rabestube beruffen worden ; welchen aber die Gemeine nicht allein habe wollen aehen lassen / sendern samt ihm anboren wollen/was man ibm zu sagen hatte; welches ihr boch gleich wol nicht zugelassen wor Den : darauf fer ein Catholischer Rabtherr/ Battan / gefommen/ und' habe ibn aus Befehl def Rabes hinein beruffen ; Deme Bictnedy geantivortet / bager ein Burger / und ben ber Burgerschafft in billigen Sathen zu halfen schuldig ware / und weilnt man die übrige Butger nicht mit ihm hinein laffen wolle/fo habe er auch nichts brinnen zu verrichten: Battan / nachdem er diese Antwort hinterbracht / sen als fobald wieder aus der Rabiftuben gefommen / und habe im Ramen deß Konigl. Fisci dieses angedeutet/ Wiethedit wiffe wol/in was für eis tem Concept et vorbitt/ wegen feines Batters/ und auch für feine felbft eigene Verson ware, er solle sich nicht mehr auf den Sals laden; dannes protestirte hiemit wider ibn / und Alle / die ce mit ihm hielten / Der Konigl. Fiscus, als miber Kenfert. Rebellen / ein für allemal sofenniffime. Deme Vietnedy geantwortet / daß er feines Vatters Vers brechen nicht fragen/noch entgelten fonnte / er aber für feine Derfon' sep ein ehrlicher Burger / wann er / oder die andern Burger / Rebellen waren/ fo hatte man fie nicht auf das Rabthaus beruffen follen : dars auf hatten die Burger abernial angefangen zu sehrenen / Aufschub! 2(uficbub!

Ais nun die Ertbischoffliche Abgeordnete gesehen / daß sie/weder mit Deauen noch mit Bitten/ die Kirchen und Schul Schlaffelvon Der Burgerichaffe erhalten tonnen / waren fie famt ber Burgere schafit/wiederum von dem Rabthause berab gegangen : Das Luthes rijche Dauer: und Baner Befinde aber/welches gemennet/man wur de ihnen die Kirche und Schule mit List / wie ich n zuvor anderwerts It iij gesche aefthes.

gefcheben/himmeg nehmen / hatte fich versammlet / und ben den Rirche

und Schul Thuren fleiffig Achtung gegeben :

Noch felbigen Tag/ Whende um 5 Uhr batte die Evangelische Be mein/ 3 Burger nebenft dem Bicenedy / nacher Wien/ zu Ihrer Reuf. Majestati abgeordnet; als aber selbige schon im Fortreisen/und auf der Donau im Uberichiffen/beariffen gewesen/ ware des Konial. Schloß fes Zimmerwarter/mit einer Corporalichafft Schloß Soldaten / bep bem Donau-Strom angelanget/und batte benen überfahrenden Burgern/aus scharff geladenen Musqueten/ zu 4 unterschiedenen malen/ nachschiessen lassen; wober es benn nicht wenig gefehlet / daß nicht zween Burger von ihnen übern Dauffen waren gefchoffen worden : Indessen waren boch die abgeordnete Burger gant über die Donau tommen / und benfelbigen Abend noch nach Regelebrunn gefahren/ wo felbst es von Prefiburg aus/ bif nach Wien/ halber Weg ift; bats fen auch in willens gehabt/felbige Nacht nochweiter zu reifen/ wo fie nicht/von benen nachgeschickten Schlofe Soldaten / bran waren vers hindert worden; denn / nachdem der Zimmer- 2Barter gemerchet / daß er bie Burger burch bas Nachschieffen nicht aufhalten konnte/ batte er eine Corporalschaffe Schloß: Solbaten / ihnen nachzusegen/und wo fie Die Burger ereilten / Diefelbe in Arreft ju gieben / beordret : wels thes auch / ben Regelsbrunn/wurcklich also geschehen sen; sintemaln Die Goldaken einen andern Weg genommen/und fast eher / als die Burger/andas Ort gelanget waren/ wo selbst fie alebald die Grafe Traunische Bauren ju Dufff genommen hatten/ und fie beredet/ daß fie ihnen benfteben folten/ um die Drefburgifche Rebellen zu arreftiren; so auch alfo zu Werch gerichtet/und die Verarreftirte/die gange Nacht über/ in dem Wirhtshause baselbst/ verwachet worden:

Den 4 Febr. bem erften Anblief deß Tags/batten die Soldaten die abgeordnete Preßburgijehe Burger / auf einem Wagen / oder Lands Kutsche/im Arrest wiederum zuruch geführet: Als sie nun im Ubers schiffen auff der Donau gewesen/sep ein Geschren unter die Burger und gemeine Leute kommen / man brachte ihre abgeordnete Burger wieder gefangen zuruch / und wolte sie nicht zu ihrem allergnädigstem Kepfer ziehen lassen; desiwegen augenblicklich eine große Menge Wolks an dem Donau-Ufer zusammen kommen ware/ und zu geles

hen bafte/wie ihre Deite Burger herüber gebracht wurder Weilaber bas sumal die Donau an dem Randemif Goff überfroren gewelen betteman mit bem Schiffe nicht gar andas Landfahren tonnen/fondern ben bem Enfi aussteigen / und Varüber auf bas Land geben, muffen : wie tun folches geschehen / und die Mit & Burger von den Goldafen aus dem Schiff begleitet worden / batte das gemeine Bold vermennt/ man molte Die abgeordnete Burger auf bas Ronigt. Echlof gefangen feben : deffregen es auf die Burger zugegriffen / und felbige in Die Cfabt/in bas Rabthaus/aufweitern Befcheid / begleitet : Da folches gescheben/fen unter ben Catholischen gleich ein Beschren ausfommen/ man hatte wider Three Repferl. Dageftat Goldatefea Gewalt gene bef/und der Bietnedy fen/für einen Repferl. Rebellen/offentlich Declaris ref worden: Gobald aber diefes unter den Evangelischen fund word ben/ batten fie fich def Wietneby geauffert / und felbigen/auf Grafen' Dicolas Valffe Anfordern/ ausgehändigt : welcher denn / noch dens Albiaen Abend / auf das Romgliche Schloß geführet/und mitetlichen Deufqueffrern verwachet worden fen:

Folgenden Lage/alsden 5. waren die vorhin Abgeordnete dren Burger/nebst noch einem andren ihnen zugegebenen / wieder von Prefiburg. nach Wien gereift; nachdem der Herr Graf Palst zuwor ihnen erflärt/daß die Soldaten keinen Besehl gehabt/jemanden andere/ohn allein den Vietziedizu rückzu bringen/derwegen sie solches aus Bergessen heit/oder Unfarsichtigkeit/musten gethan haben; ihnen aber nunmehr niemand/an der Reise / hinderlich sernwirde: Es waren aber bald nach dieser Burger Abreise / estiede andre Burger gesansicht eingezogen worden/darum/daß siedem Vietnedibengesprungen / und seiner Rebellion sich steilshafft gemacht hetten: wiewoldieselbe / nach wenig Lagen/gegen geleisteter Causion von ihren Withungern wegen der Wieder Resentellung/aus Ers-Bildhossischen Besehl/lost gesaffen worden.

Was in folgenden Zagen/blfauf ben i z. vorgegangen / befteht entweder in Befrag und Eraminirung der Evangelitchen Geiftlichen / oder verweigeter Abforderung der Kirchen Schluffet / als welche zu garvielen malen wiederholt worden.

Am 15. sollen etliche Burger bem Kirchen und Schul Inspectorn H Johann Ernst Auern / well sie vermutet / der selbe wurde beief

# 254 Türcfifch Tartarifch Rebellischer Briege Verheerungen

vom Ersbischoff begehrte / Kirchen Documenta aushändigen/ ins Haus gegangen senn/lich haussenweise in seine Stube (baber Capitularis, Galmanzay, und Herr Vactay, ben ihm drunnen gewesen) hinein gedrungen/und zugleich auf einmal nach den Schrifften/ so der Inspector eben in Händen gehabt/gegriffen/und hinwey gerafft haben: westwegen der Ersbischoff/über den Inspectorn/ zornig worden/ihn ein Nebellen geschollten/ mit Eisen und Banden bedrauet hette / im sall er die Schrifften nicht wieder herben schaffte: (vermutlich hat der Ersbischoff gedacht / der Inspector hette es / mit den Bürgern/so angelegt.)

Nachgehenden Tags/ift abermal eine vergebliche Fordrung der Rirchen Schluffel geschehn; indem die Burgerschafft geantwortet/ daß ne zupor/auf einen erpressen Wesehl Repserlicher Majestet / wars

tcten.

Am 17. habe man die Evangelische Bürger aufe Rahthaus gefordert/und ihr eine solche Propositiongethan/ daraus sie geschlossen/
daß auch die Evangelische Rahtsberren/deren dazumal nur z. zugegen
gewest/mit denen Casholischen sich hierinn wol verstehen/ (in ein Born
blasen/gibt es der Concipist) westwegen sie dawider starck geprotestirt:
nach diesem wären die genannte Bürger (oder der äussere Aaht) auch in
die Raht. Stube gefordert; welche aber die übrige Gemeinnicht betteal
lein gehen lassen wollen/aus Beysorge/ sie mögten viellelche auch übers
redet werden/der Meynung des Rahts/ und der Casholischen Bürger
berzupstichten: unterdessen sie der Stabt-Jahrtmann/aus der Raht
Stuben/ganz still durch die Bürger/hinweggegangen / und habe ben
seinen Soldaten Besehl gethan/ das Rahthaus zu sperren; weil aber
die Bürger solches bald gemerck / hetten sie ihm den Vorsheil abges
nommen/und an seinem Fürnehmen ihn verhindert:

Am 19. Februar. fen Herr Christoph Spindler / ein Evangell scher Rahesherr mitten unter der Burgerschafts aufgetreten habe eine scharffe Vernahnung gethan daß man die Schlussel ausliefern solte; suntemal/widerspenstigen Falls Kenserliche Majestetein gantes Regliment Vragoner nach Vreftburg verlegen wurde die Evangelische aufsätzste zu eribuliren: bem hernach der Catholische Burgermeister gleichfalls eine Ermahnung bepaefugt; worauf die Burgerschaft. sich

auf

auf Repferliche Gnade und Milbigfeit beruffen/nebst der Erflahrung to bald von derfelbenein Befehl fame/aledann augenblice bie Schlufs el allergehorfamft zu übergeben/zc. Begen Abend fen der Stades Dauptmann/mit etlichen Stadt Soldafen/vor die Thur des Evant gelischen Gymnafii fommen/willene/bie Anzahl berer darinn verfame leten Wein Bartner und hauer zu beschreiben / und eines jeden Da men insonderheit aufzuzeichnen: welche aber/nach Erfahrung deffent die Thuren jugeschloffen/und weder ibn/noch jemanden anders / felbis ge Nacht / eingelaffen: Es hetten fich aber gemelbte Dauer / ohn je mande andren Beheiß / aus eigenem Triebe und Enfer / Dafelbitvers famlet/2c.

Defandren Tages fen die Burgerschafft aufe Rahthaus cifirt/ und an fie begehrt / fie folten die Dauer aus der Schul weggebn beif fen: welche geantwortet: Wir laffen die Schule nicht leer / gebn bie Zauer heraus/fo geben die Burger binein: Die hiernechft dem Rirs chen Bater befohlen worden / er folte gemelote Dauer aus der Schul treiben; der aber geantwortet / er fen zu schwach bazu; habe fie nicht dazubestellt/noch erbeten; fondern fie maren, aus ihrem eigenen Epfer/ hineingegangen: da nun hierauff ber Stadehauptmann/ nebenft noch 2. Evangelischen Rabisberren/babin zu geben / abgeordnet / waren fie im Dingeben/von den gemeinen Burgern/daran verhinderf und abges halten worden ; endlich aber ein ieglicher Burger wiedrum in fein

Daus gegangen:

Am 18. Martii/fen der Catholische Rahtsherr (aus den Orens figern) Vaccay, binein gedrungen / mit dem Borfas darinn Doffes zu nehmen : weßwegen ihn bie anwefende Barger fehr gebeten / binaus ju geben; endlich aber benfelben ben benden Armen genommen / und jur Thur hinausgetragen : weiler aber bennoch von der Thur nicht weichen wollen/hettenetlichezugeloffene Weiber/ mit weiblichen Reden/ihn weggeführt/enfrig abgewiesen/und von der Schul hinweg gebracht : von diefer That der Weiber hetten hernach die Catholischen eine Rede ausgebracht/als betten die Pregburgerinnen einen Cathos lischen Beiftlichen schier halb todt geschlagen : woraus ber denen Cas tholischen zu Wien/und anderswo/grosse Perbitterung erwachsen.

#### 206 Thedifth: Tartavifth, Rebellifther Briegs, Verheerungen

Dergleichen Widerfeslichkeiten der Burgerschaffe werden noch andre mehr erzehlt.

Den Drege burgern wird/durch Renferl. Befehl/bie Wahl un-

terfagt.

2m r6. Aprilis habe der Derr Graf Thomas Palfi / als Unga: rifcher Unter Cangler/Repferl. Befehl von Wien mit gebracht/ barinn der Bemein die frepe Rabts Wahl scharff untersagt worden.

Endlich aber ift / am 30. Aprilis ein ernftliches Repferliches heve Mahte Mandat der Gemein / auf dem Rabthause / vorgelejen / baffie alle Schluffel zu den Stadte Thoren / zu allen Thuren an der Stadts maur/au allen Vafteven/Studen/und Beughaufe / bergeben folten:

dem sie auch also fort geborsamet.

Woraufein anders/am 13. May gefolgt / baffie/ ohn ferneres Auflieben/vie jenige Inhibicorialien folten ausliefern / fo von Repfer Ferdinando II. Glorwurdigsten Andenceens / ju Zeit ihres angefans genen Kirchen Baues/ an fie geschickt waren : Deme fie gleichfalle fich

gehorfam bezeigt-

Folgends fennd alle und jede Breffburgerische Burger / Ginwohe ner/und Pfarrer/wie auch Die jenige Weiber / fo den Vattay von der Schul weggebrungen/gen Tyrnau citirt : wofelbft nan an fie begebre Bat/einige ihnen vorgelegte Reversalien zu unterschreiben: / barinn fie befenneten/gegen Repferl. Majeftet allesamtlich rebellirt zur haben/und besivegen um Repferliche Gnade baten; imgleichen daß fie die Fundos ju Rirchen und Schulen gutwillig und ungezwungen Welches fie aber / big auf ersebenden Renferlichen Bes fehl/abgefchlagen; doch endlich/ big auf Bewilligung ihrer Diebure ger ju Prefiburg / jur Aberefung ber Rirchen / fich bequemit / benenaber die übrige Benieine zu Pregburg / wie hart auch der Cammers Prafident Derr Graf Collonissch darauf taglich gedrungen / hierinn feine Bepftimme geben wollen ; fondern beharrlich fich/wider die Ausbandigung der Kirchen-Schluffeligesperre-

Uber efliche Tage hernach fennd alle zu Tornau/ ber ber Ronias lichen (Berichte) Zafel fich befindende/ Drefburger / Die nunmehr fich Der Kirchen und Schluffel/ihrestheils/begebenhatten / ins Rahthaus gefangen geführt/und nach denen dafelbit vorhandenen Schranen in Arreft gezogen; nachdem Bormittage ein Urtheil über fie ergangen/ daß sie/als Ungetreue / Qute und Bluts verlustigt waren,

lenno.

Sie tvek den nach Inrnau. citirt.

Eprnauifce Ges richts Ber fahrung mider bie Dregbur, ger.

fennd/andren Zages/ Diefelbe/ohn bigauf 12. wiederum heraus / in ihren vorigen Arreft/geführt/Die übrigen 12.aber / ju Machte / in ein finftres (Sefangnis (welches wie man fage / febr bestlich und unfauber geweft) gewiefen. Etliche Tage zuvor hat man auch ben Pfarrern/ Tirium, in Berhafft genommen. Diese Befangenschafft berer gu Eprinau verhaffteten Dregburger foll baraus entstanden fevn / baß fie obbefagten Revers nicht baben unterschreiben / bas ift / fich nicht für Debellen befennen wollen.

2m 18. Julii fennd endlich die Prefiburgifche Rirche und Schul/ Befangnie mittels Aufhauung der Thuren/eingenommen / und mit Repferlichen d.r Pref. Soldaten bejegt/anch die Beiftliche dafelbft ins Befangniff o man Britlichen Die Leuen-Grube nennet / gelegt; weil man ihren Entschuldigungen/ daß fe/an dem widerseslichen Berfahren der Burgerschafft/ feinen Theil/noch Befallen/gehabt/ viel weniger Diefelbe dazu gereibt hetten/ Beinen Blauben zustellen wollen ; auch diefelbezur Incarceration/ von ber Koniglichen Tafel zu Tyrnau/verurtheilt waren/barum / daß sie mit bem Pfarrherrn/Ticio, nicht erschienen waren. Dem Ad uncto, als wider welchen der Derr Rammer Prafident einen absonderlichen Born gefafft/und bemfelben gar mit bem Dender gebrobet / weil Diefer Die Rirchen Schluffel follte gehabt/und den Burgern ausgeantwortet haben/bieer bernach nicht bette nennen wollen (ohnangefehn er fich bars aber gar fleiffig entichulbiate) ward überdas ein Gifen um den rechten Fuß geschlagen.

Dievielfaltige Farbitte hat boch endlich so viel gewircht / bag Dieende manfie/in ein was leutfeligers Gefangnis/verlegt/und / nach einiger lich fortge Beit/nechft Unterfchreibung eines vorgelegten Reverfes / nemlich ben ben Berpfandung Leibes und Lebens/nicht wieder in Ungarn zu fommen/ noch in einigem Repferlichen Erblande zu bleiben/mitibrer/auf inftans biges und ernstliches Begehren bes herrn Cammer Drafidenten ers folgten / Einwilligung / aus dem Befangniß in ihre Bibliothecum baselbft 12. beliebige Bucher auszulefen / und aus Bergunft mit auf Die Reife/ auch von ihren Chemeibern Abschied/ ju nehmen/ und gleich drauf alfofort/frub/ber Anbrechung deß Tages / andle Donau ges

führt/und fo weiter.

So viel habe ich hiemit / aus dem / fonft noch viel ausführlie

#### 258 Turcfifch/Tartavifch/Kebellifcher Krieus/Derbeerungen

cherm/ZageBuch eines Epangelischen/auch abstätten wollen; wiewol mit Austaffung noch vielerandren Uinftande und Begebenheiten / bie mir nicht so hauptsachlich vorgekommen / als die bisher angezogene: fintemal allen den gangen Berlauff allbie einzueragen/nicht allein dem Lefer nur verdrießlich/fondern mir auch faft eben fo fchwer fallen dorffe te/ale ob ich/aleich jenem subtilen Ranftler/bef Domerus Schrifften/ mit einer Ruß Schalen:/bededen folte: 2Bices hernach/zu Tornau/ weiter abgeloffen ; wird/an feinem Dref erzehlt merben:

Nachdem mich also diese geistliche Unrube etwas aufgehalten! elle ich wieder/au der welflichen; welche aber hinfort / wie es die Doth

erheischet/mit fliegender Feder/furt burchlauffen werde.

Martern! und Cofar. fen die Dold nifche-Greng: fena.

Die Brent Candichafften bef Ronigreiche Dolen muffen in bem 1671: und folgenden Tabren / von den Zartern / unterschiedliche: ten bestreife Einfalle/und Denfchen Entführungen / aussteben: Daffen fie erft lich bif unter Zamoscie, und von bannen weiter / bif unter Dubrov' ferten/und efliche taufend fo farnebme/als gemeine Leute/mit ihnen gus Landichaffe mandern/nothigten: Ginen dergleichen Raub Streiff wiederholten fie / wenta Reit bernach. Wiewolman ihnen theile Befangene wie Derum abjagte / und sonderlich der Derr Diov / mit zwenhundere! Mann/etliche hundert Sclaven befrevete; indem er die Zartern in voli: ler Sicherheit/ale nemlich ein Theil berfelben schlieff! / ber'andre Die Pferde futterte // Der dritte in der (Zarfarileben) 2(ndacht bef Gebets begriffen war : ben welchem Bebet / fo geringer Segen geweft / daß Der Dot Die meiften mit feinen Rreut Dieben gefegnet / ploBlich aufges rieben/und von achthundert folcher Daub 23bael faum bundert ents flogen sind. Ben die faufend Dferde hinferblieben: den Dolen gur Beuter.

Der Unter-Relbberr/gerteth/im Dachleten / mit einem andren! Maubiführendem Dauffen der Tartern und Coffaken in ein Gefecht/ und erschlugihrer bif in 700: Schickte auch viel Befangene / nebenft etlichen Tartarischen Grandarten von Fuchsschwanten /. bem Konts geque. Rurg nach diefem/ging es einer driffen Sarfarlfchen Raub. beladenen Parthen von 530. Deann nicht beffer: fie muffteit mehrens theile ihre Ropffe/famt bem Maube/ und den Befangenen / gurucklaf Inzund bem Zode felbftein Ranb werden.

Dorogensto/der in Treu Windeftandhaffte Cojaten Subrer bate Dorogenste te Bialociertow belagert : darum rufteten fich bende Feldberrn / jum to belagert Entfat : denen der andre Cofafifche Beneral / hanento/fo gut Doli tom. nisch fich erflart hatte/Benftand versprache Gieschlugen deg Doros densto Brudern in die Flucht / und eroberten 5 Stucke. Wodurch und mus Jener / nach Berluft etlicher Sturme / zum Abzugifich gezwungen abgiebenfand.

Der Hanenko bielt sich auch frisch / und schlug ben Baffa von Bialogrod/famt deffen Anbang von Zurchen und Zartern: wodurch er nicht allein reiche Beute ; fondern auch / vom Konige' / Die Regies ments Reichen eines Cofafifchen Feldherrn empfieng. Demnechft gins gen unterschiedliche Stadte wiederum in Polnischen Behorfam.

Bald hierauf trobete der Zurch / durch einen Chiaus / wofern die Der Ting Rron Armee nicht die Ufraine eheftens raumte / folte Polen fich / aufs brobet. Rruh Jahr / eines neuen Kriege vergewiffert achten. Unterdeffen Dorogens verfetten die Polen dem Dorogensto/ vor der von ibin belagerte Stadt/ to verliert einen Feld Streich/ ber ihm 3000 ju Bodem richtete : wiewol die Dos ein Treffen. len folchen Sied nicht um schlechten Dreis / fondern um 13 Compaanien ihrer besten Bolcker/ fo auf dem Dlas blieben/ erhandelten.

Um felbige Beit/ wolfe man/ in Polen/eben da es / deß Surcten Der Turd balben/ getabrlich frund/ alle Evangelijche/von dem Reich & Rabt/und Reuf. Dofe Der Mit-Regierung/ausschliessen. Dingegen zerschlug der Reiches einen Dag tag ohne Frucht. Bivifchen Dolenaber / und Moscan / fam es mit len. den Tractaten/ zum gutlichem Schluß. Welches denn fo viel hohere Beit war / weil das Geschred ging/der Turck hatte (in diesem 1672) Jahr / Ju Ubrianopel / allbereit fich jum Rriege wider Polen offentlich? erflart. Und daß diefes fein leerer Schall ware/funnte man gnuge fam daran abnehmen/weiler/ben dem Domifchen Renfer/Anfuchung thun ließ Repferl. Majeftat mogten befagter Kron Polen feine Bulffer noch einigen Vorschub thun; bingegen feiner Armade einen Durche jug / auch ein paar taufend Malter Rorn und Berften / ums Beld gub erfauffen/verftatten. Wovon das leste bewilligt worden.

Bu folchem Spielwar / felbiger Beit / das gute Konigreich Dos len fo geschickt/wie eine Lautemitgans verftimmten Gatten zum schla gen . Auf den Reichstägen // und ben allen wigtigen Berfaffungen/ anons!

thonte lauter Mishelligkeit. Und das gab man abermal auf die Frankolische Verftimmunge Kunft. Denn weil ihnen ihr Bunfeh! ben von Conde auf dem Dolnischen Throngu feben/gefehlt /permepps ten fie folden Blucke Sehler zu corrigiren/und (wie man ausgab) ben DerBog von Longeville, ju folder Dobeit ju befordern/den unlangft erwählten Ronia/ Dichael/wiederum / vom Thron berab zu giebere. Wegwegen fechehundert taufend Reichsthaler/jum Ginfauff vieler vielegelfender Stimmen / nach Volenmarschirt fen folten. ber graufame Trennungen ber Bemitter/unter den Broffen bef Reiche/ entstanden. Bestaltsam vier big fünff taufend Edelleute / burch den iches Gelb Broß Cankler Leffinsti/und noch eine andren/ deffen Damen ich nicht mit Durpur / wie Conftantinus der Groffe thun wolfe / fondern mif Uneinigfeit Schweige verhulle/(fo von Francfreich hieru/mit hober Beschencfunal SIOURI\88 folten verpflichtet worden fenn ) viel barte Artifeln vortragen lieffen / fo dahin zielfen / daß der Konig fich der Kron begeben / und dafür einen Cardinal Dut / nebst einer Million an Gelb / fo sie ihm vermitteln wolten/annehmen/ die Roniginn aber ben Ihrer Roniglichen Wurde bleiben / und einem neuen Konige bengelegt werben folte. Befagte Ebelleute folten burch die Frankofen aufgewiegelt worden fen; nach Ausweisung eines Schreibens defam Repferl. Dofe damals anwesens den Frankolischen Abgefandtens/ Mons. Gremonville, darinn er dies fe Dalcontanten foll angefrischt haben / bas langft abgefaffte Worbas ben/nunmehr/ins Werd zu richten.

grankofi.

richtet ge-

fahrliche

Es fen nun denen Frankofen/ mit biefer Dachrede /recht oder une recht geschehn: fo ift doch unleugbar / baß man den guten Konia/mit fo verdrießlichen Zumufungen/angegangen:hingegen aber auch/von thm/fein rund und großmutig abgewiesen/mit Diefer Antwort/ baß er vonder Kron nicht eher / als von feinem Leben / abzustehn / gesonnen. Dingegen verbarteten die Malcontenten fich noch mehr/ begehrten auf bem Reichstag nicht zu erscheinen; fondern ftelleten ihre absonderliche aufruhrische Busammenfunffeen an. Daber das Ronigreich in gange liche Berruttung gefallen mare ; bafernnicht ber gurft Razevil bem Ronig , mit feche faufend Litthauern/ware zum Guccurs gezogen/ auch der Papftliche Botschaffter den Ers. Bischoff/ samt deffen Frans polischigesinntem Anbange / mit bem Bann angeblist batte. 21300

burch

burch die Malcontenten / nach Entgiebung eines fo ansehnlichen Daupts / den Mut verlohren; boch etliche derfelben gu bem Doros geneto überfielen. Der hiedurch/ fo wol/ ale die Turcken / in feinem Furnehmen wider die Rron besteifft ward/un den Duf noch boher trua.

Der gute Ronig ermangelte zwar nicht / durch die afterbewegliche fe Schreiben/ Die Reiche Stande/ zur Ginigfeit/ und einmutiger Rus fammensetzung wider so gewaltige und hochstgefahrliche Reinde / zu permabnen; und recommendirte die Begenverfassungen aufs beite: aber das aurum fulmirrans oder fremde Bold-Pulver hatte alle Eintracht fo gar zerschmettert / die Bemuter fo weit voneinander ges fehr bes fprengt / und ihnen die Augen dermaffen verderbt / daß fie die Befahr Rouignicht erkennen wolten/noch mit vereinigter Rraffe den Gebel/wider Die teiche Dot Berandringende Reinds Bewalt / ergreiffen. 2Beib/und Rind / Leib und Leben/ Frenheit/ und Religion / galten ihnen viel weniger, als bas blendende Beld. Darüber dann unterschiedliche Reichstage gerriffen/ und die Bermuftung des Konigreiches durch feine eigne Bolcker/

permehre word:

Alle auslandische Dofentaten erfuchte ber Ronig um Hulffe ; ausbenommen den in Franckreich : weit/wie man fagte / er folches Bes witter benen' aus Francfreich bervorgestiegenen Wetter Dunften aus rechnete. Dichesbestoweniger bat ber Konig in Francfreich unber grufft/ durch den unlangft abgetretenen Konig Cafimir/Dem in Franct reich unterschiedliche Abtenen/zu feinem Unterhalt / verordnet waren/ dem Konig in Polen/und den Standen/ 1 5000 Mann anbieten laf Konig Isfen / womit er / der gewesene Konig Johannes Casimirus / aus Liebe Casimirus feines Batterlandes / der Kron zu Bulffe geben wolte : aber Franct: firbt. reich war so verdächtig und verhaffe/ baff man rabtsamer erachtete/ fols ches abzufchlagen. Worauf bald bernach Ronig Casimirus neme lich am 16 December 1672. aus der Weltging / und gwar an einem folchen Ort / da Die Pestillens graffirte : wofelbft er auf einer Lufts Wiefen/ langft dem Frantefischen Strande/erfrancht war.

Mofcau schickteeine ansehnliche Armee/ ju Sulffe; wiewol fehr mofcaung Tangfam; und that/nebft den Donijchen und Baporobifden Cofaten/ Branden

einen Einfall in die Sartarent

den Shiffer

### 262 Türdifd Zartarifd Rebellifther Kriege Derheerungen

Chur Brandenburg war der Einige / ber dieser hochftgefahrten Rron/ben guter Zeit/mit 6000 Deann/vermöge der vorbin, mit den

Volen geschloffenen Tractaten / unter Die Arme griff.

Indessen agirte Dorozensko feindlich: und wiewoler / von dem Hanenko/ eine ziemliche Schlappen bekam; theilte er sie doch bald wiederum aus / und eroberte human; musste es aber bald wieder auftiren.

Richtsbestoweniger ward dadurch die / vorhin nicht aneinander hangende / Macht des Königreichs / hiedurch abgemattet und ges schwächt; da sie vielmehr eine hauptsächliche Verstärekung erforders te. Denn das Türckische gewaltig große Kriegsheer war nunmehr involligem Marich/zoch durch die Wallachen und Moldau / nach dem Onister Strom ben Chocim/vondannen man nur noch z Meilen

bif Caminiec Podoloff hat.
Diefes Caminiec bielt man für die ffarcffe Grent Feftuna/und

gehet vor Zwar nicht unfüglich/angemerckt es mit 2 starcken Kastellen / nemlich dem alten und neuen / auch sehr tieffen in Fels gehauenen Graben/ und unterschiedlichen Mastir-Bollwercken / befestigt war. Weil as ber hingegen / wider eine starcke Belägerung/es weder mit Kriegsvolck/ noch behörigem Desensons Vorraht gnugsam versehn / und das neue Kastell/am 20 Augusti/ durch Unvorsichtigkeit eines Polnischen Drag goners/mit 200 Sonnen Pulvers/ausstell ing auch den Goldaten zugleich der Wus mit davon; zumalweil 500 Goldaten/nehst vielen Officierern / Edelleuten / und Jüden darüber zerschmettert worden, und berdas der Keind/ mit seiner Winen / bis unter das Soor destal-

culn/ibnen bewilliat worden.

Der gute/viel beforgte/und hochbefummerte / aber von vielen übels getroftete/ und untreulichstebiente Konig/ entsetzt sich zwar über dies te Post nicht wenig/ die ihm gleichsam/wie ein Wetterschlag/entgegen flog: legte doch darum den Mut nicht nider; sondern ließ die Posts polite Rußziene aus Lithauen / samt dem Groß Polnischem Austschuß kommen. Der Kron-Feldherr (jeßiger Konig in Polen) stund

ten Raffells / gelangte / und ihnen brobete / felbiges Raftell gleichfalls indie Luffe zu fchicken. Alfo muffen die Polen das weiffe Bahnlein

Welcher auch / mitziemlichen Artis

Damals/

Welches

Der Turck gehet vor

damals/mitder Urmee/ben Bamos / und that dem Feinde moglichften Abbruch/Buforderft benen Zartern / benen ereine groffe Beute / famt vielen Befangenen/wieder entrift. Nachbem aber Caminiec Eurdich worden / fam Ordrevom Konige / bafer fich / mitdem Raftellan von Vodlachien/ und bem Sanento/mogte conjungiren; um bem Feinde weiteren Ginbruch in Bolhinien und Doleften/zu verwehren.

Wie treulich aber fich der Konig / um deß Reiche Erhaltung/ Trentofig beschäffeigte; fogeschäffeig war gegenseits die Untreu der heillofen feitellicher Malconfanten / ihn daran zuverhindern. Das Königreich zitters Etanbel te; fie jubilirten : Die Grundfeste beg Landes bebten; ihnen bupffee und ber Das Bert vor Freuden : viel faufend armer Chriften beulfen und wein Ralconten; fie lachten in die Fauft. Ich fan fchier nicht glauben/ was man alles offentlich ausgesprengt / und nachmals auch durch den Druck ausgebreitet ift/ nemlich daß man einen Brief deffen/ der nach dem Ros nige der nechfte / und billig feinem fchier in die Buge greiffendem Das terlande/ auch / vor allen andren / mit aufrichtigem Rabt / ber nechfte feon follen / aufgefangen / darinn unter andren / diese unchriftliche Schand Borte erblickt worden : Die Turdifche Zeitungen kome men/bey mit/in groffe Betrachtung: fintemalfie/nach meinem Uts theil / für unsere parthey gut sind. Dierüber foll sich ber Abel bers maffen erbitterthaben/ daß die Dalcontanten faft deß Tages Licht ges Scheuet. Der Kron Stallmeifter (beffen Werhalten nachmale noch Welternchtigerworden) pacte feine Guter ein/und flohe in Die Gtadt Lowis zum Ers Bischoff. Go retirirten sich auch etliche Castellas nen und Starosten beimlich aus deß Konigs Lager aus Furcht/daß sie fich wurden gar aus ber Welt refiriren muffen. Und einer Damens Roronny entging / ben ber Dacht / aus ber Befangniß ; weiler fürche tete/ die Folter mogte feinen geheimen Tucken allzuviel Zage verfchafe fen. Ein andrer Raftellan/ ber fich nicht entfarbte / im Koniglichen Lager den Malconfanten bas Worf zu reden /ward in seinem eignem Blut gefarbt/ und zu Stucken zerfest : jedoch / durch diese Wunden eines fo Treulofen / der allzu groffe Reichs Schade noch lange nicht geheilt.

Dem Ober Feldherrn ift es zwaretliche mal/ als einem heroifchen Der Ober und sieghafftem Kriegemann/wiber die Tartern/gelungen; sonder- fiegt ben

lich Taiteraob.

lich am ofen Weinmonats Zage beß 1672 Jahrs : welchen er ihnen zum Weinens Zage gemacht; indem von ihm damale ihrer funffs geben faufend in die Flucht geschlagen / viele gesebelt / und biffamans Big fausend Christen wieder abgenommen worden. Weil es diesen Raubpoaeln geht/wann fie fich zu febr/mit Befangenen überhauffen/ wie den dictebefreffenem Wolffen und Baren / fo von den Tagern befto leichter ereilet werden/ je bober sie den Bauch ausgewelbet. Aber es war auch diefes Tartarische Blut noch viel zu wenia / eine so machtiae Rriegs Flamme zu lefchen/ und das gante Reich zu bewahren / daß es nicht unter die Asche gesteckt. wurde. Wann GOTT bas Rachs Schwert so machtigen Todtschlagern/in die Hand/ gegeben/ift fein Schild breit/noch ftarct genug/ bas Land gnugfam zu bedecken. Der bochbeanastiate Ronia schrieb/ an alle Wenwoolschafften / einen sehr Plagund beweglichen Brief / aber schier an lauter unbewegliche Rels Er bat um Christi Willen/ alles Difftrauen und Biderwillen an die Geite zu werffen; Die Doch vielen unter ben Furnehmften miften im BerBen figen blieb. Die Vostpolite machte zwar endlich einen neuen Bund/für den Ronia und Das Reich: aber was erflecte es/wiber einen fo hoch überlegenen Reind? Und ob gleich ber Ronig zulest/vermittelft Erbiefung einer allgemeinen Werzeihung einen ziemlichen Buwachs an Abletern befam/auch dem Reinde entgegen joch: war diefer doch uns ferdeffen schon sehr weit tommen / und der Berluft viel groffer / als die Soffnung Den Bewinns.

Der Große Regir ließ seine Wind Junde / die Tartern / alle geit vier Meilen vor ausgehen / die alles mit Blut oder Asche bedeckten / und manch gutes Stadelein darunter begruben. Alle übrige Stade te legten dem Großvezir ihre Schlüffel zu den Füffen / ja alle Stadte und Landschafften / biß an Lemberg ergaben sich seinem Gewalt. Lemberg selbst hette unter das Joch / gleich einem Türckischen Cameel / knien / und den Ottomannier auffigen lassen müssen; wann es nieht / mit achbig tausend Leuen Thalern / sein Unglück bette abgewande.

Diefem nach schien nunmehr das Sicherste/ die Rettung nicht mehr in den Waffen / sondern in einem schleunigem Frieden / zu suchen. Und derselbe ware auch noch wol so bald nicht gegeben / so nicht die Moscowitische und Kalmuckische Zartern waren im vollen Marsch die Moscowitische und Kalmuckische Zartern waren im vollen Marsch

geweft/ben Erimmischen Sartern in ihr Land zu fallen. 2Beffmegen ber Tarter Chan fich gebrungen fabe / beimzuziehen / und fein eignes Deft zu schuben. Westwegener / anden Groß, Feldherrn schrieb/ und fich zum Friedens Bermittler antrug. Weil nun fein anbres Mittel vorhanden/ Die vollige Verwuftung abzuwenden ; ergriff man Die Anerbietung / mit berben Sanben. Und ob gleich unschwer gu gebenden ftund/ daß berfelbe wurde von harten Bedingungen begleifet merben : war boch ber epferne Dobegwang noch barter/ welcher/mit feiner farcten Retten / Die aufen Volen verband / neben andren / Diefe schwere Borschlage einzugeben:

Daß der Ronig in Polen / alle Jahr / burch feinen Gefanden/ Barteffrie Der Vforten 22000 Ducaten liefern ; bingegen ber Groß Turd Die Dens Dun Kron Polen / für allen Zartarischound Cofafischen Ginfallen / verfir golen/mit chern folte : Pedolien folte/folgende den alten Grengen / ber Pforten ben Ehr unterfbania verbleiben ; bingegen ber Turct alle in Reuffen eroberte den. Derfer ben Polen wiederum einraumen ; daß man / wegen der Ufrais ne/ mit ben Cofafen/ nach alter Weife/ verfahren/ und Bialociercom/ nebft andren zur Ufraine geborigen Feftungen/ihnen gelaffen werden/ Die Polnische Befagung aber/mit allem/ was fie darinn batter beraus

gieben folte; boch aber ihr Befchus dahinden laffen.

Alfo war nun abermal ein ansehnliches Stud Landes der Chris stenbeit abgeschnitten / und solche Die betrübte Ernte der innerlichen Trenne und Svaltungen bef Reiche : fur welches Die Vflanker fol cher Schlangen, und Drachen-Babne / baraus ber gangen Christens beit so barbarich geruftete Manner / fo graufam blutende Krieges Emporungen / Niberlagen/ und Beraubungen fo ansehnlicher Gliede maffen begallgemeinen Korpers/will fagen deß Chriftlichen Bodems/ ermachsen/ bermaleins/ in ihrem Derken/ wo nicht hier / boch gewißs lich vor jenem Gericht Stande ber gangen Welt / ben fressenden Rrebs wol fühlen werben.

In Ungarn wolte fich die Unruhe noch nicht legen; fondern tage lich hober emporen. Db man gleich die Pregburgifche und andre Rir chen/als wie Die zu Altenburg / Da fo wol Reformirte als Evangelische/ ihreRirche bergeben muffte/ einweihetenvar barum ber allaemeine Fries bend Tempel nochnicht eingewerhet : fondern je mehr man einwer bes

Die Mefor mation nit einlaffeit.

te/je mehr ward die Friedens Deigung/ben denen Dalconfanten/zumal Profestirenden/entweihet: Wiewol/vonRomifche Catholifchen/bens Gais will noch auch ein groffer Inhang ben ihnen war. Und als nach Bais/am Reufidler See/etliche Commiffarien fich aufmachten/Die Kirche bafelbft gleicher maffen in Befithu nehmen ; wolte man fie gar nicht einlaffen : muffen alfo ohne Berrichtung den Ruchweg meffen.

Treffen ber Epord uft len.

Ru Wien gelangte am 22. Novembris/ mit dem Dbriften Leus Generalen tenamt vom Palfischen Regiment/die Rachricht ein / daß die Benes ralen Sporck und Robb/mit den Rebellen / in einen blutigen Sandel ben Rebel Berathen/und berfelben ben die taufend / Repferlicher Seiten aber etlis the hundert das Leben verlohren/ und biffin die funffhundert ber Feine De gefangen worden. Aber wie/mit der erften Doft / alle militarifche Dandel gemeiniglich/mit vielem Bufat/ einlauffen : alfo ward auch/ Durch die Rach Poften/ Diefer Berluft ber Rebellen ziemlich befchnits Dochwaren fie gleichwolgeschlagen / und haben ziemlich viel

Bolcks/auf dem Plat/ binterlaffen.

Dagegen lieffen fiebernach ihre Wuteren / über das wehrlofe Sand/aus/und legten/an unterschiedlichen Orten / schlimme Wisiten ab / fingen an erschrecklich ju tyrannifiren / und lieffen ihren Rachs Brimm nicht nur wider die Romisch-Catholische/ sondern auch eigne Blaubens/Genoffen aus/darum/ baß diefeihnen feinen Bepffand leis Ren wollten. Biewol fie vorwendeten / die Renferlich-Teutsche Die ficirer betten ihnen/fonderlich denen Proteffirenden / folche Mufterlein porber gemacht/an der unmenschlichen Dinrichtung ihrer aufgefanges nen Spieggenoffen/welchenicht auf Soldatisch von ihnen mit Rugel und Schwert / sondern mit Spieß/Pfahl/Strick/Rade/Feuer/und Schmauch getractire waren; derwegen fich auf folches Mittagse Mal/feine Collation beffer schickte. Dieserihrer Wüferen den Uns geftim zu breche/ließ fich ber General Spanfau mit ihnen ein/inein bie Blace Gefecht: wober aber seiner Fußvolcker viele erkalteten/ auch der übrigen nicht wenige gar übel zugerichtet wurden. Bestaltsam deß wegen der Repferliche Beneral Wachtmeifter / Freyberr von Cob/ Ordreempfing / mit noch etlichen Regimentern eheftens dahin auf aubrechen.

@panfau wird von ben Rebel. len/hißig befochten.

General

So erganten gleichfalls die Malcontanten ihren Abgang/burch einen

einen starcfen Bulauff/ gar bald: zumal weil unterschiedliche Grafen ihre Dauptermaren; barunter fich ber Balaffi Imbre/Botsfap / jung. gere Toflit ber Dedwign und Wesselini / nebenst andren befanden. Weit fie nun alto / wie ein von vielem Regen angeloffener Bach ober Wald Strom/an Menge wuchsen/und dem Beneral, Spanfau den Daff auf Cafchau werreten : ward Diefer / Schwachheit halben / vers. pflichtet/mit feinen wenigen Bolckern / fich nach Tockan zu flüchten: Inswischen wielten die Malconfanten im Relde Meister; wiewol die Rebellen Meister: Stucke schlechten Ruhm verdienten / als welche feine andre wielen ben Arbeit machten/benn Plundern/Rauben/Gengen und Brennen. Und mit fengen Diefe ihre Ausgelaffenbeit rührte daber / daß die Repferliche Daupte Arg und bienen.

mee war nach Teutschland aufgebrochen,

Es wolfe zwar verlaufen / ob waren vielmehr die Rebellen aes Schlagen / und von den Spanfauischen Truppen nur 40. jener aber ben 600. fodt geblieben: aber daß man biffeite fchlechte Seiden daben muffte gesponnen haben / gab die Refirade deß Beneral Syanfaues/ fo wol ale DieUbergabe der Stadt Eperies an Die Rebellen anuafam zu mercten. Und fiel auch nicht wol moglich/mit fo schwachem Corpo/ gegen einer folchen Dacht/die bif auf 12.oder 15. faufend ploblich ges fliegen/zu fteben. Unterschiedliche Derter fo schlecht bewehrt/ offines ten ihnen bas Thor; etliche aber boten Die Spige / und frieben fie mit Berluftzurud. Unter welchen auch die Stadt und Restung Leutsch gewesen: beren Commiendant/ Obrifter Leutenant Tieffenthal/ihnen eine solche Reuterzehrung von Kraut und Lot schenckte/baß/nachbem ihrer eine ziemliche Anzahl daran den Tod gefreffen / benübrigen die Lust/weiterzuzuareiffen / verschwand. Worauf man auch etliche Berrather/fo ihnen ben Dre verrathen wollen/nachdem folches / durch einigegetreue Burgerentbecke worden/in Verhafft jog.

Wenig Wochen hernach fam zu Wien die Nachricht/ber General Beneral Cob hette ihnen am 25. October eine Meile von Cafchau/einen harten Robidilige Streich bengebracht/mit 1500. Mann auf ihrer 7. taufend getroffen/len. alles the Fugvolck getrennt/über 1600.nidergemacht / und viele/wie wolder Baupter und Führer feinen/ gefangen ; hingegen nicht über 12. Leute/ von ben Seinigen/ eingebuffe. Beforglich bat zwar ber bloffe Ruff die Niderlage mehr vergröffert / als ber Streit: doch ist gewiß/

daß damals die Rebellenziemlich geflopfft worden und daß/ben diefer Action/die Obersten / Palst und Schmied durch ihre mutige Anstiherung/den Sieg/nehst groffem Ruhm/erworden. Von dieser Victorizeugten 15.eroberte Fahnen/so auf Wien kamen. Sben durch diesen Streich / ward nun auch der groffe Land/Schrecken danidergelegt/welchen die Machter Rebellen bishero so vergröffert hatte / daß mart gesonnen war / den zehenden Mann auszubieten: dahero man nuns mehr solches für unnötbla eraebtete.

Sie rachen fich in et.

Bleichwol lehrte die Zeit in furgem / daß sie zwar viel Bluts/ aber darum nicht den Mut/wieder zufommen /verlohrn hetten: denn sie samleten sich/nach solcher Zerstreuung/eben sohurtig wieder zusams men/als wie ein mit dem Schiff durchschnittenes Wasser/ und rach ten an den Keyserlichen etlicher Massen ihren Schaden / überstelen die selbe unversehens/und leschte ihrer eine Anzahl von der Zahl der Lebendiz gen aus. Woben die Esterhasische Gespannschaft gewaltig leiben mus ste / und der Graff/ Esterhasische einen Schuß durch den Irm bekam.

Dingegenaberwurden ihrer /von der eilenden Nache / ungleich nicht hernach unter die meisten/nemlich unter die Zoden / geschrieben. Angemerekt/der General Cob ihnen sehleunig nachmarschirte / und sie insolche Engen erieb/da ihnen das Durchgehenvon zwenen Wassen/zu benden Seiten verboten /ward. Daselbst sollen ihrer über tausend (wiewol man insgemein von zwentausend schrieb) darauf gegangen/und nicht nur viel Gemeine/sondern auch dren furnehme Officirer ge-

fangen worden fepn.

Aus so gludlichen Berrichtungen erlangte ber General Cobb die Ehre / bag man ihn / jum Feld Marschall Leutenane / erflahrte. Wann auf damalige gedruckte Relationen sicher genugzu gehen / soll besagter General hierauf Renferlichen Befehl erhalten haben; die Stadt Eperies anzugreiffen und sie nicht allein zu schleiffen / sondern auch / unter denen / die er der Rebellion wurde theilhafftig sinden / den zehenden Man hinrichten zu laffen. Ich ses aber die Gewisheit solches Befehls in Zweifel und vermute / dafern je etwas daran / es ien nur eine Bedrobung gewest / um denen zu Eperies damit die Widerschlichfeit auszuschrecken / und betten zu Eperies damit die Widerschlichfeit auszuschrecken / und betten zu Eperies damit die Widerschlichfeit auszuschrecken / und betten zu Eperies damit die Widerschlichfeit

Eperies thut Abs

cher bann auch ungefaumt/von ihnen/durch fußfalliges Abbitten/ und Erlegung einer Belde Straffe/bezeugt morben.

Dechft dem ermeisterte der Beneral Cob noch weiteretliche Dere fer. Der Beneral Sporce aber ließ indeffen/über Die / im Schloß Ars Beneral valgefangene Rebellen eine barte Grecution ergebn / und nicht nur ben Eport ver-Darinn gelegenen Commendanten / Dictay / als welchen man fur den übt eine Daupe Aufwiegler felblaer Befpannichafft achtete / lebendig fpiffen; Erecution fondern auch feinem Bahlmeifter ben Kopff fur die Fuffe / und bernach ben Rumpff aufe Rad legen/imgleichen feine vier Diener benden und Den Richter felbiges Orts/als bas Saupt der auffrührifchen Baure/an Den Saten werfien/überdas/ ben Feldwebel / welcher dielen Dre ben Aufrührern liederlich übergeben hatte / und ihnen bernach noch batu/ ben ber Begenwehr/geholffen/ nebstandren auffnupffen. Danche fennd gerabert/ober geviertheilt/und Die Studer/andren jum Abicheu/

an den Straffen offentlich aufgeftecht worden.

Allein/an fat Abicheuens/entftund baraus Berbitterung/ und Die Rebel Mermehrung der Rebellion / und Berdoppelung ber Rache: Bumal fen maweil der Beneral Cobb folche Spectatel noch offer vorftellete. Es vers dens noch wandelten fich folche Richtschwerter/ Stricke/Raber / und Spiesse/ nur in 2Bes Steine der Emporung und Braufamfeit. Ihrer bauf ten fich bren taufend aufammen / eber mans vermutete / überfielen une terschiedliche/um Arva ligende/Derter / marterten die Einwohner zu forderft erschrecklich und erwurgten bernach alles ohn Unterscheid Junge und Alte/auch fo gar bas Rind in Deutterleibe: Um gebachten berden Generaln (benn der Baron Cobb mar nicht gelinder / ale ber General Spord/mit den Ihrigen/umgegange) zu weisen / was fie pon der Strengheitifür Fruchtegu hoffen betten. Und in dem fie / pon Dem Blut der armen Leufe/ noch aller warm und naßwaren/festen fie/ fonder Aufichub/auch auf die Renferliche Bolcter an / wagten mit ibe nen ein Treffen/und gaben ein Exempel / daß auch ein fluchtiger und ungeschiedter Reind/durch offfermaligen Berluft/fonnte streitbar und fleahafft werden. Denn Dieferottirte Bolcker beftunden fonft annoch mehrentheile in eitel zusammen gerafftem Bauren Befindlein / armen Studenfen und bergleichen ungeordneter Alaar: Weil fie aber / von Soldaten/offt befochten und übel gepußt waren / lerneten fie endlich

Miberlage der Renf.

auch das lange Scher-Deffer (ben Gebel / Degen / und Rarabiner/ oder Musteten) auf Soldatisch führen. Budemkann die Sichere heit/oder Berachtung def Feindes dem ersten Obsieger gar leicht zu einer Reindinn werden. Go liften demnach Diefes mal die Repfers lichen feinen geringen Schaden / und fielen allein deß Dalfischen Regt mente ber vierhundert Dann zu Boden.

e danie fen der Rei bellen.

Als aber die Repferliche ihnen zu ftarch widerfamen; festen fie ches Eneile ihre Ruflucht ins Behuldigte/und zu den Turcken. Derer bisweilen auch nicht wenige auf Ungarisch gefleidet/ mit ihnen / auf den Streiff/ Thr Grenwel ftedfeandre mehr an ; bevorab die Gams blische und Sarolische Bewannschaften : welche fich gleichfalls dabin begaben / und dafelbst viel geraubten Bute aufhaufften / nebst ihren eignen geflüchteten Sachen. Wondannen ftreifften fie febr offt beraus/und zwarvielmals zum Schaben berer / Die es ihnen meynten au permehren. Unterandren/fraffen fie einen Grafen mit einer Compagnie Ungarn an/erfchlugen viel davon/und frug er felber einen fcharf fen Beweis davon/daß er daben geweft/nemlich eine gefährliche Bunde am Ropff. Den Grafen Babor übereilten fie gleichfalb / wie ein Ceurm Wind/und ploBlicher Dagel Sall: alfo / daß er fich faum/ felb dritte/falviren muffte / und alles bas Seinige ihnen zum Raube laffen. Endlich da fie/ mit einigen ausgecommandirten Reutern und Dragonern/in Action famen / ward ihnen zwardie Wahlstat abge ftriffen; boch nicht ohn mercklichem Berluft der Teuffchen. Wiervol ber Ibrigen noch mehr aus dem Sattel / und brep furnehme von den Turcken/fo ben ihnen gewefen/ ben Repferlichen gefanglich in die Dans De fielen.

1673.

In dem erften Monat deß 1673. Jahrs / legte der Kenferliche Hof die Trauer an / über den Todes Kall / des weiland Polnischen Ronigs Johannis Casimiri. Bleich wie aber Diefe Leid Rleidung mehe rentheils aus Christ und boflicher Wolftandigkeit berrührte; (anges mercht / diefer Ronig / von der Romifche Repferlichen Dulffe / in feiner aufferften Bedrengniß/bie groffefte Berbindlichfeit empfangen / und boch bernach das Derg/feiner Bemahlinn zu Liebe/ den Frankofen zus geneigt hatte) alfo folgte / nicht lang hernach / ein viel schmerblicherer Traur-Fall / ber nicht nur die Dauf und Wande / fondern auch die

Derben/

Herben / zumal der Romische Kenserlichen Majestet Selbst / in Leid kleidete. Denn / am 2 (12) Merhen ward die Kenserinn Margarita/ Komische von dem Zeitlichen / zu dem Ewigen erhoden / und ihr edler Geist/ aus hechsteuste dem scholen Leibe / wie eine köstliche Perl aus der Silbersglänhenden das Zeitle Schalen / genommen. Welches billig nicht nur der Kenserlichen Hossiat / sondern auch vielen andren Menschen / Betrelichen Gab: massen die Glieder / das Weh ihres Haupts mit zu empfinden verpflichtet sind. Und da hatte nun der Sod einen ungemeinen hohen Beweis der Sterblichkeit den Sterblichenvorgelegt ind em er die hocksstessünft naus Erden von der Erden/mitte in der Blübe ihrer Jugend / Lugend Herrichten und Majestät hinweggeruckt / um / von einem soch ausgerichteten Leid Gerüft / der gangen Welt die Unsichers heit diese mißlichen und ungewissen Lebens Frist herad und zuzus schreen.

Wie sehr aber gleich diese Scheidung das Ders Renserlicher Maiestät empfunden; so hat doch Dero Christennshalftigfeit unter solchem Trauer: Wesen vielmehr hervorgeleuchtet / als eine Kinsterniß erlitten: und solches dadurch beglänget / daß Sie Dero
allerpreißlichste Kürsorge dem Regiment darum nicht entzogen / noch
dieselbe mit dem Lebens-Licht einer so herslich-geliebten Gemahlinn

erleschen laffen.

Diezu fand sich auch übrig genug Anlasses und Ursach. Wie denn Unruh und Sorgen sich/um solche hohe Häupter/ja so gern zu sammen ziehen als gern und häussig die Schnacken (oder Mucken) ber heissem Wetter/um den Sonnen Strahl spielen. Der Fransdissische und Englische Krieg wider die Jollander erregte/wie der allen and dern Europaischen Potentaten/also in sonderheit den dem hohen Erstause Desterreich/ eine Welt voll Betrachtungen: weil das Ziel selbiger Kron gar weit hinaus gesteckt zu senn schiene und die Keylere liche scharse aber won Fernem derselben Intention gar leicht erblicken: daher man/für die Versicherung des Reichs/ und das Holland/als eine gute Vor-Maur desselben/nicht ganslich zu Grunde gerichtet würde/gnug zu wachen sand.

Neben bem erforberte bas je langer je flareter zunehmende Rebele lione Beuer in Ungarn eine fluge Sorgfalt der Dampfiund Lefthung.

M m

Dies

# 272 Türcfifche Tartarifche Rebellifcher Briege Detheerungen

Diezu floßzwar/vonbenden Seiten/offt Bluts genug: wolfe aber/ aur Unterdruckung der Brunft so wenig verfangen / als ob es lauter Blut-nabrendes Del ware. Die Dealconfanten fügten bem Lande groffen Schaden zu/und machten den Repferlichen ziemlich viel bunte Dandel / indem fie bie und da berum schweifften/und/ wie jener nach Unweifung def Gerforii dem Roffchweiff ein Daar nach dem andren ausriß/ Eruppen weise das Repferliche Corpo entgliederten und fibms Allein sie lieffen auch offe ubel an / und wurden bismeilen/ pom General Robb / auf einmal / ihrer Bielezugleich / wie die Deus den/ wann fie nach langem berumfumfen und schwarmen/ fich zusams men nibergelaffen/mit dem Daticher / getroffen. Dbrifter Schmied schlug eine starche Parthey von 900 Mann : wiewol den meisten Die Schnelle Flucht/zum Schilde/diente.

Rebellen buffen sim lich ein.

Go bat ihrer hernach Beneral Feldmarschall Lieutenant, Robbi drep tausend / ben Calostehende / mit 2000' Pferden / uns gewarneter Sachen/angegriffen/ und mit fo groffer Zapfferfeit in fie gefeßes daß ihnen ben die 1300 todt blieben. Der Jonas Forgatsch/ welcher schon einmal/von Repferlicher Majestat / mit Pardon bennas Digt war/ fam den Renferlichen/ben diefem Ereffen/in die Sande / und ward/von einem Leutenant/zu Studen gehauen. Die Huchtige Des liquien verfolgte man/ biß gen Erla :- unter welchen fich zoo Ture den/fo aus Raub Bier ihnen zu geloffen waren/fanden; wiewol obs ne Drdre und Erlaubniß ber Turdifdien Baffen. Angemerdt / bege wegen der Baffa zu Erla / zu mehrer Bezeugung feines Deißfallens/ berfelben etliche fpieffen ließ: weil/von feinem Gultan / fcharffer Be febl ergangenwar/ ben Rebellen feine Sulffe zu leiften.

Nachdem folder Bestalt benen Malcontanten ber Muthon bes fagtem Beneral Robb/wie ein langegewachsenes Saar von der Chees ren / ziemlich gefürpt worden ; beschäfftigte man fich / ju Caschau/ mit peinlicher Gerichts-Verfahrung wider zu allda gefänglich ligenurtheil wir de Rebellen: doch ward die Grecution nicht / nach dem scharffen Und der 31. Met garifchen Recht / sondern Bomisch Repferlicher Clemens / eingerichtet; bellen un also daß die so gemeine Dersommens / auf die Galeen geführt were den solten. Massen del wegen alsofort Unstalt verfügt worden / dies felbe/mit anuafamer Bealeitung / an das Deer zu führen. Bas es

aber für Diebellen gewest / Rriegs ober Burgers Leute / Davon habe fich weiter feine eigendliche Dachricht; fo wenig als/ von dem Berbrechent womit fie fich einer Rebellion theilhafft gemacht.

Damit nun bas Ronigreich Ungarn /indem Ihrer Romifche Repfers lichen Majestat schwere Kriegs, und Regierungs Last fast taglich ein neues Bewigt zugelegt ward / an nothwendiger Fürforge / um fo viel weniger verfürft / und fernerer Berfallung beffen innerlichen Rube Standes vorgebauet murde : festen Diefelbe einen Zeutschen Fürften/ nemlich den Deren Großmeifter beg Teutschen Ordene zum Staf Großmeis halter diefes Konigreiche. Wiewol diefes auch ein Absehen hatte/ fter des wider die Turchifche Grenken/auf daß feldige besto beger/durch diefes Ordens Deren gute Aufeund Furficht/an Der Ausschweiffung/ mogtenverhine mird jum bert/und mofernes/über alles Vermuten/bermaleine folte/mit ihnen/ Grathale gum Bruch fommen/ Die Ritter Diefes Teutschen Ordens hiedurch / gu ter verorde besto getreuerm Bepftande/bewogenwerbenmogfen. Derfelbe mard net. alfo/am 23 Mergen Diefes 1673 Jahrs/ mit groffer Colennitet / 3u Prefiburg installirt / und der Ungarischen Regierung vorgestellt.

Im Maymonat diefes Jahrs / berennete der Reldmarschall Robb/ mit 1 500 Pferden/ den Dre Diosgivo. Borauf fich der Commen, Diosgivo dant am Geil/aus dem Gehloß/herab gelaffen/und aus dem Gtau Maridal be gemacht. Die Renferliche offneten das Thor mit Bewalt / und Robbeintrieben die feindliche Reuteren / fo ihnen entgegen fam / juruck nach genommen dem Schloß zu. Nachdem aber daselbst auch das erste Thor be zwungen worden/ und fie fich/ zum Widerstande / weiter nicht bestand fandens fuchten fie Bnade/und zwar durch etliche gefangene Romifche Catholifche Priefter / und einen Jefuiten : welche fie / wie auch ben Hauptman Carlat/alfofort loß lieffen / und Fußfällig baten / sie wol ten fich doch ihrer Weiber und Rinder erbarmen/ und ihnen das Leben erhalten helffen. Dierauf bat der Jesuit ein weiffes Sahnlein ausges ftect/ und gegen Anerbietung der Aufgabe / gebeten / daß man allen im Schloß befindlichen mogte das Leben schenden. Welches man eine gewilliget; doch mit Ausnehmung berer / die aus Repferlichen Dien sten / zu dem Suchay gefreten waren : welche man alsofort niders gehauen.

### 274 Türcfifch: Cartarifch: Rebellifcher Briege: Derheerungen

Dem entgegen überfielen Die Rebellen/hinter Onoth /einen Sus farischen Truppen/ so fich aufe Rauben begeben hatte; und machten

über 80 davon nider.

Sie thaten auch einen ftarcken Streiff in Dber-Ungarn/und plane berfen unterschiedliche Dorffer/ machten auch / am Frohnleichnams. Reft/ zu Soben/ 70 Perfonen / fo der Procession bengewohnt / nider. Ben Reitra/wurden von ihnen/ und denen ihnen untermenaten Tire den/efliche Dorffer verbrannt / und das Bieb weggenommen / auch

viel armer Leute in die Dienftbarfeit geführe!

Microlibnen nun gleich die Turcken/auf Vartheren/biffweilen Befellschafft leisteten : ließ doch der Baffa von Groß Wardein dren: hundert Rebellen caput machen : weil dieselbe fich nicht / ju Kriegs Diensten / wider Die Kron Volen / haben verstehn wollen. Go gab auch der Obrifte Schmied ihnen bifiveilen eines auf Rechnung; tonderlich aus feinem / jenfeit der Teiffa / ben Callo flebendem Lager : Da er fie / bif auf Broß 2Barbein/ verfolate/und ihrer Bielen / famt bem Streiffen / bas Leben verbot.

Bivischen venen Husarischen und Turckischen Truppen / ging eben so wol/ dann und wann/efwas vor/ bald diefem / bald jenem! farn wech Theil / zum Bortheil oder Nachtheil. Die Susaren erleaten /nesfelen Etoffe ben andren / des Bassa von Ofen feinen Gobn: dafür er ihrer/ aus anderaus. groffer Verbitterug / gar viele niberlegte/ bazu viel junger Leute vom Lande hinwegführte/und die alten darnider meBelte/auch zu Neubaus fel ihrer dren lebendig ließ auf den Spieß ftoffen. Golches zu erwies bern / und nichte umfonst bingunehmen, fetten ihre Ditbruber nach mals an/ auf 600/ ben Frenftade angetroffene/ Turcken; lieffen/was nicht entlauffen funnte/burch den Gebel lauffen / und erbeuteten acht Wagenmit Waaren:

Kurkt Bie rubruna deg gran: polifchen Aricas in Teuffd: land.

Turden' und hus

gegen ein:

Mitten im Commer diefes 1673. Jahre / erhub fich ber Romis fche Revfervon feiner gewohnlichen Reidens nach Eger / um ber genes ral Mufterung feiner voraus gemarichirten Armade daselbit die bobe Rider und Begenwart zu leiben. D'nn im vorigen Jahr hatte Franckreich fehler das gange Bolland/mit einem gewaltigen Briegsheer/bedectt/auch den Churfurften von Colln'und Bifchoffvon Diunfier / aufich gezogen: berenjedweder mit einer besondren Jinwe/jener am Ribein / Dieter aber

in Priesland wider die General Staten agirte: alfo daß die Frenbeit Der Sollander/in vielen Jahren/nicht so beffeig erzittert / als damals. Weil aber Die Zeit Die allzuweite Ausschweiffungen Frankofischer Bedancken entbeckte/und fie ihnen felbften freywillig / im Romifchen Reich/erlaubren'/ wasihnen fein Osnabrückischeund Munfterischer Friedense Schluß verwilligte ; zudem manchen Fürften deß Reichs zu ihrer Bunft gezogen batten : und alfo/gegen ihrer gefahrlichen Difere tion / das Reich fast ziemlich entblosst/und annoch in schlechter Sie cherheite Berfaffung fund/indem/auffer dem Franchischen Krepfe/ibe rer wenige gegen benen imer naber ruckenden Tourennischen Bolchern/ fich in einige Defensions Doftur ftelleten: ward der Renferliche Abler bemuffigt/das Reich/mit feinen Deer Blugeln/zu bebecten. Beffalt fam allerbochfterfagte Maieftet / zu dem Ende/bero Beneral Leutes nant den Grafen Montecuculi/ einen alten / hocherfahrnen/ und flugen Feloberen/ mit einer Armeevon 2.biß 33. taufend Dann über Eger nach Francken / und folgende den Rhein-Strombinab beorder lafteinelle te: fo wol die Runbeit der bemeldter Tourennischen Armee in Franz mernach cken zu hinterfreiben; als auch nachgebende benen Diderlanden Luffe Eger und ali'geben / und die dicte Rriegs Wolche ihres Bestreiters / durch den geben. Blis deft gereißten Renferlichen Befchitee / zu brechen. Bumal/weil' Die Frankofen auch allbereit Daftrich bezwungen hatten / und alfo nummehr auch die Spanische Diderlanden in Befahr ftuinden. 2Bie man denn feithero dem Rimmegischen Friedene Schluß augenscheins lich gnug gesehn bat / daß es nicht / auf die Hollander al lein/ gespist gewesen. Daber es bobe Zeit war/ ben Frankofischen Drogreffen in den Zugel zu fallen.

Mas für Blut Etrome fich/ben diefem Kriege'/ ergoffen / wie' Francfreich 2Baffer und Land mit Blut gefarbt / auch nach einiger Beif die Kron Schweben mit ins Spiel gezogen / überdas in Yfalien/ in Meffina und anderewo/fo wol ale in den Niderlanden/am Niders und & ber Athein from/im Elfas/in Francten/und Weftohalen / feine Maffen berum geführt/geht von meinem Zweck zu' weit ab: und ifi/ von andren zur Ontige/beschrieben: deffwegen ich folches übergebe.

Da nun befagte Renferliche Daupt Armee ben Gaer compirte hiele allerhoft acoachter Repfer dafelbft/am 8.(18.) Augufti / itt Begleitung

Dem iij

vieler Teutschen Fürsten/Grafen / Herren / und Cavalliers / seinen hochst ansehnlichsten Einzug. Um 10. (20.)Augusti stellete sich auch der Chursurst zu Sachsen / Johann Georg/der Andre des Namens/preiswürdigsten Andendens/samt dem ChurPringen (nunmehr hocherühmlichster gesterendem Chursursten) wie auch unterschiedlichen Sächlischen Derhogen/daselbstein. Darauferfolgter am 12. (22.) desselbigen Monats die general Musterung: woder allerhöchsterwehnte Amserliche Majestet inhöchster Person/mit dem Chursursten/Churspringen/und andren Persogenzu Sachsen / vergesellschafftet/die gange Deer-Ordnung beschauete. Nach geendigter Musterung/tractire Ihre Majestet den Chursursten samt den andren vor hochebes sagten Stands-Oersonen/an Dero Tasel; und brachen hernach / am 26, wieder aus gen Vraga.

Indessen brauchte es sast Muhe / des Koniglich-Frangosischen Residenten zu Wien sich zu entladen : weil derselbe / nachdem ihm/auf Kenserl. Majestet Ordre/durch Dero Ober Dosmeistern / angedeutet worden/sich von Sose hinweg zu begeben/überaus ungern sort wollte; hingegen man/aus unterschiedlicher Erheblichsteit / seiner längst schon gnug hatte: darunter so wol das Absehn auf den Feldzug wider Franckreich/als auf die noch anhaltende Ungarische Unruhe / mit bes griffen war. Angemerett / Franckreichs geheime Unterhaltung solches

Unwesens allgemach in Vermutung fommen wollte.

Zwente Bermah, tung Ko, mijch, Kenferl. Wajeftet.

Unter so vielfältiger unlustiger Witterung politischer / militarlscher/und geistlicher Sachen/brach dem Kenserlichen Hose/ mitten im Herbst/gleichsam eine neue Lengen-Sonne hervor; nemlich die Wies der Vermählung Kenserlicher Majestet / mit der Durchleuchtigsten Prinzessun, und Erst Herboginn zu Insbruck/20.20. Anna Claudia Feltzieas/einer gar herostschen Fürstimn/welche nicht allein/wegen großten Verstandes/ holdseliger Gestalt / Wissenschaft vieler Spraschen und hoher Leutstässeitssondern auch Ihrer enseigen Gebets/Ansdacht/und Wolthässeit an den Armen / auf den Ruhm-Flügeln des Schens-Gerüchtsches herum schwebte/und alle Tugendspreisende Stimmen zu Herrolden hatte. Das Seplager ward/ zu Gräß / in der Steurmarck/im October/vollnzogen. Woselbst der Keyler/ bey der Trauungs-Solennitet / in einem prächtigen Majester Kleide erschie

Renferlis der Braus tigams Comud.

nelli



Cornelly Michay & Schurt Solly Norinberge



nen; nemlich in einem sehwarken Goldfluck / welches/mit gulonen Rosen/haustigst gestickt/nicht anders / ale wie der Dacht-gebraunte Dimmel/von feinen Sternen/blinctte. Die Knopffe/ berenziemliche vielemaren alle von Golde, und toftete ein jeglicher 700. Reichthaler; angefelm/in jeglichem/febr toffliche Deamanten fpielten. Der Dans tel war/mit Bolbe/ fo gar burchwirett/ daß fich mehr nicht / dann ein viertheil Zeugs / daran blicken ließ. Un der fatlichen Sut-Schnur prangte gwar auch ein Theil Goldes; aber ber mehrere Theil bligte bon Deamanten: und die schone weiffe Feder triumphirte mit einem über alle Daffe bochschatbarem Kleinod; wiewol noch vielmehr mit Ber Blort / Daß ibr der But des Romifchen Repfers zum Gis erforen war.

Die Repferliche Braut leuchtete/ in einem weiß filbernen Stuck Ricibunges (worinn auch alle furnehme Dof Damen berein traten) wie der von feis Bier ber ner Sonnen angestrablte Mond/unter den Sternen; noch viel herre Repfert. licher aber/von vorfretilichen Blicken ihrer Augen/deren jedweder von einer Majestet vermischter Leutseligfeit zeugete. Von benden Geis fen hingen lange Flügel abwerts. Der Schweiff des Rocks welcheit Ihr die Grafin von Trautsohn/als Dberfte Dofmeifterin/nachtrug/ prangfemit Gilberegestletter Kunst Zier: und Sie selbst ward mit so vielen Deamanten bewinckt/alewie / ber aufgehender Morgenrote/co

neDiose mitklaren Thau Trouffen.

Aus Ober-11 garn erschallete / diefer Zeit / daß man daselbst/au und um Eperies / alle Evangelische Rirchendiener / aus dem Lande/ ries metod' fortgeschafft / auch anderswo gleicher Bestalt zu verfahren gesonnen

mare.

Bleichwie nun biefes / von vielen / für einen Borboten noch viel trieben. grofferer Berruttungen und fchwerer Rrieges Laufften / beforget ward; alfo achteten nicht wenige/burch ein Beichen am Dimmel/jo gu Deus ftadel in Ungarn folte/im Mapen/gegen Abend/um 5. Uhr / erichienen ju Reuffa. fenn/ zu folcher Beforgung/noch billiger fich befugt; nemlich eine blut Del farbige Errofung der Sonnen/nebft der Ausbildung eines Leuen und Baren/benen 2. Mahner/in langen Diochen/gefolge/ und einander die Hand gereicht; wornechst eine Hand mit einem Schwert hervorges gangen; endlich aber eine Wolte alles miteinander aus den Augen

Mind Grei Diedrangelische Pres Diger ber

Beichen

geruckt

gerückt bette. Db foldes nicht etwann/ in bloffer Ginbildung ber In: schauenden/bestanden und Die Sonne vielleicht / naturlicher Beife/ Blutrot untergangen fen; fleht babin. Die menfehliche Dhantalen! und Bedunckung kann ihr felbfte bifweilen Leuen/Baren/und bergleis chen Sachen/in den Wolden porftellen.

Munber. Befchicht au Dofen in Wolen.

Aber dieses ift nachdencelich/und ohne Zweiffel was Rorbedeute liches gewest/daß/zu Pojen / in Polen/am 3. Detobr.in der Luffe/ ben anbrechendem Lage/zwen mifeinander freffende Kriege Deere/ gefebn/ auch daben ein ftarcter Stucken Donner / nebst einem groffen Schall und Betummel fechtender Kriege-Leute/ gehort worden. Das Deer/ fo vom Aufgangebergefommen/foil endlich guruck gewichen / und vers schwunden; zulet auch eine große feurige Rugel / über der Stadt Dos fen/in die Sobe gestiegen/und in der Luffe zersprungen fenn. 2Beldes Wunder Beichen viel Denichen/fo in der Stadt / als auf dem Lande/ biß auf die 8. Meil Weges meit/gefehn.

Db nun wol diefer Art Lufft Besichter niche naturlich / wie manche umfonftvorgeben; fondern & Det diefelbe / jur Warnung/ vermutlich vorstellet: so scheinet boch / Dieses lett gedachte sen ein Bors Spiel deß herrlichen Siege gewest/welchen die Volnische Armee/bald darauf / unter der Anführung des tapffersten damaligen Obers Relbberrns/Sabieski, ber jego/im gangen Europa/fur einen beroifchen Ronig/Ruhmegeschäßt wird/bald bernach/wider die Turcken / erfoche ten. Welcher Siegwürdig / daßwir ein wenig umftandlich davon

bandeln.

Weil nach dem Friedens: Schluß/fo in vorigem Tahr/ allererft/ mit dem Erbereinde getroffen war/ der Enfer gegen die Malcontanten noch mehr fich entzundete/auch so garden Erbbischoff der Adel/ so ben dem Konige treulich bielt/in Berluft aller feiner Guter und Wurden verurtheilf wissen wollte / und auch über andre Dite Berdachtige die Bestraffung forderte; der Ergbischoff aber wider Bewalt und Uns nifde Frier recht protestirte/bagu den Papftlichen Runtium/famt der gangen Eles rifen/zu Schuprednern hatte; ward das Ronigreich / von neuem/einer machtigen Gefahr ganblicher Ruin (benn welche Zwietracht bat jemals was gebaut?) unterworffen. Solches gefiel den Turden und Tartern im Dergen wol: beffwegen jene/was fie der Stadt Caminiec,

de mit dem Turden gerachtwie: ber.

b 性 mid the million 大型 all and Date And B

ben dem Friedens Schluß/versprochen/im geringsten schier niche hiele ten/weder in geist noch weltlichen Sachen. In Podolien und der Ufraine (denn etliche schreiben/daß sie neben Podolien / oder wie andre wollen/ neben der Helfstevon Podolien/auch die Ufraine für sich / unseter den Friedens Articuln/eingedungen) machten sie es wenig bester. Un weil man den Tartern ihre geforderte Geld Summa / weder wollte/ noch kunnke/erlegen; legten sich auch diese wieder auf ihr gewöhnliches

Meisterftud/nemlich auf Streiffen/und Einfallen.

Diese Noth / und dann die Antreibung aller fürnehmigetreuen Patrioten/erzwang endlich / nach dem dazwischen eingekrochenem Sterb Fall des Ersbischoffs/eine schleunige Vereinigung / und eins haltigen Reiches Schluß/ein starckes Kriegsheer/wider den Türcken/auf die Beinezu richten: zumal weil man vernommen/daß der Türcken/auf die Beinezu richten: zumal weil man vernommen/daß der Türcken Friedens Packen gang entgegen handelte / Podolien in die Sclos vernystecke/auch allbereit eine Gtade aufe neue weggenommen / und einen scharffen Junger nach dem gangen Königreich hette; imgleichen/daß viel tausend Türcken im Marich nach Caminice begriffen warens auch schondr Unter Feldherr/ mit den Tarternsich tapifer herum gesichlagen/und derselben eine grosse Mengeaufgeraumt.

Der Moscowiter / somit den Turden seine Sache auch noch nicht recht ausgetragenhatte/frischete die Polen an / zur Nache/ und verlprach bilffe. Der Libgefandte erhielt forderlieh seine Absertigung/ nebst eopeilichem Inhalt dest im vergangene Jahr mit dem Turcken aufgerichteten Friedenes daneben/gelangte an den Zaar der Cron ihre Bite te/ er wolte doch seinen ben Koop stehenden Boldern Befehl ertheilen/ das such die Ufraine/ in Dodolung geben/ und zu der Dolniichen

Armee ftoffen mogten.

Den Türcken gab biese unversehene Gleichstimmung und Einmutigkeit/in ihren Wolffe-Ohren/einen sehr widerlichen Laut: gleichwie es den Wolffen eine unangenehme Music ift / wann die Schas-Ruben aufhören/mit Murren einander das Gebist zu weisen/und/nach ewistertem Geruch eines Raub-Wildes/mit einschalligem Gebell anheben Lärmen zu machen / um dem Derrn Jegrim (oder Schas-Würger) seinen Peliz ein wenig zu lausen: Sie die Derren Deusul manner hetten lieber gesehn/die Konigliche und malcontantirte Factio

nic

## 250 Turdifch: Tartarifch Rebellischer Briege: Verheerungen

nen waren übereinander gefallen / und ihnen unterdeffen die molfische Inspection und Meisterschafft des Schafe Stalls / nemlich des Ronigreiche Volen / unverhindert beimgefallen; denn ihnen hatte nichts wenigers noch getraumt / als / baß die Eron nicht fester / von der Be Dachenis unlangsterliffenen schweren Berlufte/ foltegur Bedulevers ftrickt worden fenn / fondern fich/mit Bewalt/von dem angefnuvfiten tyrannischen Geil loß zureiffen / entschlieffen wurde: Darum fie auch noch feine fo groffe Deersfraft bey einander hatten/welche einer tapfren Resolution die Die brechen/und berfelben / für der formidablen Detos mannischen Kriege Dacht/einen Schauder erregen fonnte. Uberdas war es mit dem Deofcowiter noch nicht richtig. Goldem nach fertige te der Gulfan einen Chiaus ab/ an die Polen/um fie feiner beftandigen Friedens Meigung zu versichern / auf den Fall fie den verglichenen Be dingnissen wurden die Wollziehung / und beharrliche Beobachtung/ leiften/auch die/für die aufgehobene Belagerung Lemberas veriproches ne 8000 0. Leuen Thaler abrichten Diefer Chiaus fam zwar zu Leme berg an; aber/weil der Ronig/allda/ febr fehwer danider lag/ zu feiner Audiens.

Der Turck ermahnet die Polen/ dem Friedens-Echlufi nachzukom men-

> Man bestund aber nichts destoweniger fest auf ber Resolution/ ihm fein Geld/ondern die schuldig gebliebene / und seithero aufs neue wolverdiente/Rache/zu entrichten/miteiner folchen Munge / die der

Rlingen-und Buchsen-Schmied geschlagen hetten.

Im Kriegs Nath fiel zwar der Schluß / daß der Broß Feldberr ins Feld gehen/und nach Befindung feindlicher Contenange der Bestlegenheit und Postur/demselben der Plaß zur Musterung angewiesen werden: der Königaber (vermuslich weil man einen Biederaufbruch des Geschwürs voriger Misverständniß mit den Malcontanten bestorgte) dem Feldzuge nicht bewohnen sollte. Er wollte aber dennoch/dem Reich zum Besten/personlich mit gehen / und durch seine Gegenwart die Armee/zu einer flammenden Tapfferkeit/anleuchten. Allein sein rühmlichster Will und das Aermögen schieden gar bald voneins ander: und wuste er nicht daßihm nicht so sehr ein Treffen wider den Erbseind/als der letzte Kampsfwider den Geelen: und Ebens Feind so nahe beworstunde. Er begab sich zwar/so bald die Arme benfammen/ins Feld / und wollte den Feind aussuchen; aber seine beststige Unpass

lichfeis

lichteit zoch Ihn/aus dem Feld Lager/zu ruct / aufs Beti Lager/ und pon bem Turcken- Kriege / jum Arnen-Kriege wiber die Kranckheit. Diefemnach überließ er die Direction und Anftalt def Rrieges Dem Dber Relbbeirn. Welcherhierauf das Deer / in 3. Lager avtheilfe: auf daß man besto ungefaumter/durch verschiedene Wege / den Feind mogte erreichen. Er beschloß / eine Brucke über ben Oniftersoder Dipper: Strobm) zuschlagen/nemlich an einem Dres welcher ihm beit Rucken des Feindes zu wenden mögle: damit er auch denen in Podos lien den Daffperren fonnte. Daffen er deffregen / mit z. Regimens tern/babin ritte; um deß Orte Beichaffenbeit/in Augenschein zu faffen.

2m 24. Detobris (1673.) marschirfe die gesamte Wolnische und Dar Bros Littauische Armee/unterm Comando ber 4. Relbherren / ale ber bevoch Polnischen/und der z. Littauischen/mit einem starcken Anzuge / wiber gichet gege ben Hussain Basta, auf Chocim zu / und erreichte die Wallachen/ mit unanstoffigem Fortgange; ale inzwischen der Chorazi Koronny auf etliche taufend Zartern und Coffaten gestoffen/diefelbe geschlagens und hierauf das Ctadlein Midziboz erobert hatte; woselbst etliche hundert 2Bagen mit Propiand / worunter efliche mit Gelde nach

Caminiec gedachten/ihm zu Theil wurden,

Am 26ten fund der Kron Feldberr/mie ber Polnischen Armas be/ allbereit jenfeit def Onifters/und commandirte/ von dannen/einen Theilde Bleers/dem Wallachischen Dospodar zum Succurs: sintes mal biefer fich/ mit feinen Truppen / von dem Turckischen Lager abges Defaleichen seste die Lithquisch Armee / nachdem sie/ durch des Groß Feldheren freundliches Zusprechen / ihre wegen deß benöhtigten Beldes gemachte Schwürigkeiten / dismal / gemeiner Wolfahrt/ und einer guten Doffnung funfftiger Befriedigung gu une terwerffen bewogen worden über die Ripper. Weil es aber, mit fole chem Ubergange/ langfam zugienge/ und bem Rron- Feldherrn/ alseis nem Derrn/ der in feinem Thun gar endelich war/ die Beit darüber gu lang werden wolte; ruckte derfelber fonder fernere Bermeil: oder Abs wartung/am 30 Detobris'/ mit dem Volnischen Deer / fleffer in die Wallachen; um die Wolcker deß Dospodarn vollig an sich zu ziehen/ und alebann gefamter Macht/auf ben Suffain Baffa log zu geben.

Damit ihm aber die Gelegenbeit/ bemfelben eines anzubenckent

bie Turcfen

und ben Turband redlich auszuklopffen / nicht entschlupffen moate/ ging er unterbeffen mit der ganten Reuteren fort / und ruckte auf Cas miniec / in willens durch die Wallachen zu geben und dem Erb Reind/ den man nicht/ überzwannig taufend Mann/ftarcf zu fenn/ erachtetet ben Chogim anzugreiffen. QBie er bann branf mit funffsig ober plere Big taufend Mann wurcklich in gebachte Landschafft eingefallen / Die Turckische Magazinen und Rufthauser / berer mehr bann zwenbunbert waren/zuverwuften : Dieweil immittelft die Dioscowifer / mit Ruziehung der Kalmuckischen Tartern und gefreuer Cofafen / etliche aufend Turceen und Tartern aufgerieben Batten. Daffen benn biere auf am 11 Tovembris/ neuer Belei Rechnung/ der Kron Feldberr mit feiner und der Litthausschen Armee / bas Turchische Lager unter Cho-2im/in einem wolverschanßetem Ore/da es mit samt ben Dolbauern/ und mit dem besten Rern der Zurefischen Kriegs-Macht/ in groffen Bortheil fund/mit groffer Tapfferfeit und bem bloffen Gebel in ber Dand / nachbenn er die Seinigen um Gottes Willen für die Religion and bas Bafferland hershafft und unverzaafzustreifen angemahnt/ befochten-

Der Rron Feld Schreiber/führte zuforderfiden E. Alugel/unter dem Kurften Demetrio Wiesniewigfi / und so bald die gante Dracht beran gerucket war; umgab er bas Turchische Lager: funte aber ben Reind teines weas aus feinem Vortheil / noch von dem Gefchus brinz gen. Deit einbrechender Nachflnaberte das Volnische Lager fich den Turckischen Schangen / und fasseten einen Musqueten Schuß von denselbigen Posto / in Depnung / die Türcken heraus zu locken. Sie lieffen sich aber nicht anders / als mit Partheyen sehen: welche Bald zuruck geworffen wurden. Wie nun ber Feldberr merchte / daß fie auf feinerlen Art / aus ihren Wercken / benen schwerlich benzukoms men war/fuh weber mit Lift heraus reißen/noch mit Bewalt reiffen ober treiben lieffen : wich er auf eine halbe Deile hinterlicht und wartete bel Reinder ganger z. Tage in voller Schlachte Ordnung; aber vergebens. Dierauf beschloßer/weil die Pferde/ durch das continuirliche Regens wetter / febr ermaftet | und Erfrischung bederfftig waren / den Feind felbst in feinen Wercken anzugreiffen. Des Absehns stellete er sein bestes und erfahrnestes Kriegsvolck in Ordnung/ und pflantte seine

Stucke auf deß Moldauifichen Burften Werche ; der bald darauf/ mit Den Seinigen/ Die ben funff taufend Dann ftarck waren / aus dem Las ger bervoreilte/und sich zu den Volen schlug. Darauf ward beichloße fen/ das Zürefische Lager/ unterschiedlicher Orten/ angufallen.

Der Rron- Bachtmeister / fassete mit seinen untergebenen Eribe pen Pofto / an der Onifter / gegen Czeczora; der Rron : Marfchall/ nach ihm! oufwerts / und in der Difte hielt der Unter-Seldherr / nes Lagets. ben dem Wanwoden von Kiow. Der Feldherr numterte Die Seinis gen auf/ein frijches Dert zufaffen / und verficherte fie ber unfehlbaren Dilffe & Dites/mit diesen Worten: Unverzage! Srich auf! Lies ben Kinder! Goetsche auf unfrer Siten! Darauf ließ er luftig Die Trompeten geben/funfigia Stud Gefchuses bligen/und viel Dands Branaten / nebenft andern Reuerwercken/ werffen. Weil aber Die groffe Gile feinen Wunfch nicht begunftigen wolte; funnteman/felbie gen Abende/ den Bweck nicht erzielen. Denn fie verloren beit fauffern Dbriften Dennemarch / den Capitain Jaroffi/und noch andre Officis rer mehr/nebenft vielen gemeinen Knechten. Jeboch gingen ble Turs eken-auch nicht fren aus. Die Polnische Armee ftund die gange Nacht einen Mufqueten Schuf vom Lurchijchen Lager unter Dem Hinunel im frenem Felde in voller Schlacht Dronung.

Den 11 Rovember / neuen Kalenders / begab fich der Dolnische Reldberr felbst zu Ruß nach den Turchischen Wercken; derer Beschafe fenheit / in nabern Augenschein zu nehmen. Und well zu beforgen ftund/es mogte diefer groffen Deer Macht/wan fie langer allda verhar ren folte/ die Futterung famt den Lebend Ditteln/abgeben : ließ er den groffen Rriegs Raht zu fich beruffen / um Rahtzu halten/was/ ben bie fem miflichen Buftande/der nechfte Weg jum guten Andfommen fent mogte. Endlich fiel ber Schluß / einen allgemeinen Sturm zu was gen. Unangesehen/ nun ihrer unterschiedliche solches wiederriethen? frischte sie der Feldherr doch mit solchen beweglichen Ausmund trungs. Worten dazu an / wie er nennich hoffete / innerhalb einer viers theil Stunde/nechft Bottlicher Sulffe/ble feindlichen Werde guubere meistern. Darauf fie famtlich mit frijchem unverzagtem Dut/den Keind anzugreiffen / bewilligten. Dan lofete/ ber Anfang beg Sturms / alles Gelchus / und des Wabioe den von Dodlachien Com

254 Türcfisch, Cartarisch, Rebellischer Ariens. Verberunnen'

paonie Dufarn waren bie erften / Die den Angriff thaten. brachte biefe gwar in einige Unordnung ; aber weil der linche Alugel bald jum Succure fam/fetten fie tapffer auf den Reind an. Der Feldbert felbst/ mit bem Sebel in der Sand / führte das Rolef an ; Daber die Soldaten einen groffen Dut faffeten. Die Polnische Deuteren fiel auch auf die Turckijche Schangen folcher Beftalt mit an, baß man batte mennen follen / ihre Pferde waren gefligelt und alle von Pegafifcher Schlacht. Der Kron Fenderich Dofinife/ und der Kron Wachtmeis fter / erwiesen fich / famt ihrer Deanuschafft/ überaus tapffer: Go brach der Litthauische Broßefeldherr /mit den Seinigen gleichfalls fo mutig ein/ baß bie Turcten febr weitzurud gefrieben/und fchier gange Uch in die Flucht waren gebracht worden/ wann fie nicht die Polnifche Reuteren / und insonderheit der Polnische Bannier-Führer / mit den

Seinigen/zuruck gehalten batte.

charfies Befecht.

Unterdeffen stellete sich die beste Krafft ber Ottomannischen Rriegs Dacht / nebenst den andern verwirreten Troppen / in folche Ordnung / daß fie anfangs den Sieg ftrittig machten ; und folches verursachten die Fußvolcker / welche die Reuter nicht zu rechter Zeit entfetten/fondern fich zu frabe aufe Dlundern begaben. Go bald as ber die Bufarn wieder auf den Reind traffen; wachte der Dut unter den Chriften wieder auf / bingegen unter ben Turcken Die grofte Befturs Bung. Der Juffain Baffa begab fich / mit etlichen Janiticharen/ auf die Fluckt / und wolte fich in Czerzora falviren / ftieß aber in der Flucht auf die Bolcker deß Unter Feldherrn und Waywodens von Riow / die ihm den Pag verrenneten / und hinterwerts zu seiner zers trennten Macht wieder zuruck trieben. Da alsbann von neuem heffe tiger / als zuvor gefochten ward/ und wann die Hussaren nicht ihre aufferfte Krafft hatten angewendet/ folte es/allem Unfeben nach/ den Polen gar hart ergangen fenn / dem Feind zu widersteben : denn Die Turden fochten wie verzweiffeltswittende Thiere. waren die Polen fehr erbittert/ und wolfen ihnen den Sieg nicht wies der abzwingen laffen/ der fo viel Geelen und Ropffe gefoftet.

DieTurde

Endlich/ nach einem halbstarrigen Befecht/ begnadete der bochfte maffen flie, Gott die Polnische Armee/mit einer groffen Bietori/also / daß die Turcten auf die Flucht geriethen. Der Keind wendete fich nach der

Brude/

Brucke/gerieth aber daselbst auf den Littyauischen Unter Cantiler Nadzevil/ der mit seinen Litthauern ihn dermassen empfing/ daß sich die Türcken häusig in den Onipers Strom fürsten / und ersäusischen musten / die übrigen aber auf der Brucke / wurden alle niederges macht. Auf der Wahlstat/ blieben todt der Septi Bassa / Solis man Vassa / und noch Liner/dessen Namen man nicht erfahren konnen. Der Hustin Bassa hat sich mit der Flucht gerettet. Wie viel sonst eigentlich der hohen und geringen Officier geblieben/kunnen man nicht in Erfahrung bringen. Manschweb vollen/bast von densstig tausend Mann/darunter achtzehen tausend Janistscharen ges wesen/nicht mehr als sünst tausend über die Vrücke nach Caminiec/entsommen/ fünst ausend andre/ welche dieselbige Strassen vermeynten, u passiren/ersossen in dem Unister.

Donun gleichder Deerold diefes Sieges/nemlich das Gerücht/ hieben eine ziemliche Vergröfferung dörffte gemacht haben; anges mercht/wie oben gemeldet/ der anzichende Feldherr die Türcken nicht über 20 faufend geschäßt: so war diß doch gleich wol ein statslicher Sieg. Manhat über die zwanzig Stucke/alle Bagage/Kamelen/ Maulthiere/viel Fahnen/Gezelten/Gold und Silber/auch groffen Herfluß an Proviand/zur Beute besommen. In Summa alles/ was im Turchischen Lager gewesen/ ist den Uberwindern zu theis

worden.

Nach vollendetem Treffen/umzwen Uhr Nachmittags / ward das Te Deurg laudamus, in des Hustain Bassa Gezele gesungen. Aus Polnischer Seiten / hates ebener massen Blut gesostet: dem sie verlohren den General Quartirmeister Starosta Woldramsky, zween Riftmeister/neben andren Officirern / und vielen gemeinen Soldaten. Wo der Kron Jagermeister geblieben/tunnse manzu der Zeit nicht ers sahren/der Oberste Morstein ward/durch einen Bursspies / inden Armverwundet / und darneben in einen Schendel geschoffen. Der Kron Wachtmeister Idd ber dit beliehrerletst / und der Littaussche Stallmeister/welcher sich bei biesem Eesche schusch getroffen. Auch sind sonstweie gesochten / mit einer Kugel in den Hals getroffen. Auch sind sonstwei gesechten mit einer Kugel in den Hals getroffen. Auch sind sonstwei gemeinen Lobs wurdig; sintemad er mit solchen Schotz

Helden Mut gestritten/daß er auch deß Jussain Bassa Feld-Beichen zum Triumph mit aus der Schlacht gebracht hat. Die Beute war den Polen sehr angenehm / und verursachtes daß ihnen alles erlittene Ungemach gar bald aus der Gedächtnuß hinweg siche. Ein Polnissieher Soldat plunderte einen Türcken/össnete seinen Lelb sund fand in dem Eingeweide / drepsig Ducaten: worüber sast alle Türcken aufgesschnitten und durchsucht wurden: dieweil man dasur hielt / es hätten dieselbe auch Gold eingeschlucket.

Nach diesem herrlichen Sieg / nahmen die Polen die Brücke/
fame bem daben ligenden Schloffe/in Besagung / und rückten deß folgenden Tages darauf/nemlich den 12. November/für die Festung und Türckisches Grang-Daus Chozim/ welche sie mit der gangen Macht besseigeschoffen. Weiles nun die Türcken auf das aufferste nicht vooleen kommen lassen: steckten sie den 13. eine weisse Fahne aus und

Jogen den 14. laut deß gemachten Bergleiche/bavon.

Der Feldberr ließ alsbald die Beftung / samt dem Schoß Bwanic/dessenschander Truppen bemachtiget hatten/mit guter Besatung versehen / und glengmit der gangen Armee seinem Sieg weiter nachzusegen/tiesfer in die Wallachzen/in Hoffnung den Caplan Bassa der dem Hussin Bassa zum Succurs kommen solte / zu überschnellen, Dieser aber hatte sich über die Vonau begeben / so bald er verstanden/daß der Justain Bassa aufs Haupt ware geschlagen worden; daher dieser Anschlag und Marsch zu Wasser ward.

Nach der Zeit/hörfe man/daß auch nicht 500 entrunnene Turcken in Caminiec gekommen / wieman zwar Anfangs gemeint ; sons dern nur allein der Huffain Baffa eingelaffen worden; weßwegen sie beschlossen hetten um zuwenden/und zu sehen/obe nicht müglich/durch das Polnische Läger sich zu schlagen; waren aber / ben Chrectiowa/ von den Bauren überfallen/und allesamt niedergehauen worden.

Dieeroberte Türckische Haupt-Fahn bes Hussalschen Bassa ist nach Warschaugebracht; bamit sie wurde auf Romgeschiekt. Sie war von grunem Bereinell z. Glen lang/und 2. breit/ und in derselben eine gulbene Seule/drüber Sonne/ Mond/ und Sterne schwebten/ mit dieser Uberschrifft. Die Macht des hochten Mahumeds uns

fers

fers Propheten / gebe unfern Waffen Krafft alle Bauren zu tode

ten. (a)

Indem der Ober-Feldherr/mit den Türcken/so ritterlich gestriteten/und einen herrlichen Lorbeer- Zweig verdlenet hatte / war der gute Konig Michael/am 1 1. Novembr-neuer Zeitrechnung/aus der unruhie gen und viels bestürmten Schiffart seiner Koniglichen Regierung/ durch den Tod / jum Jasen der langen Ruhe eingegangen/ und also im Tode mit einem solchen Triumph über den Erbseind beglückt / ders gleichen ihm / Zeit seines ganben Regiments / nicht wiedersahren. So erzeigt sich die Julisse best Dimmel Konigs offt/ in der Schwache beit der irbischen machtig / wider seine Feinde: weiler / ob gleich die sterbliche Könige davon muffen/König bleibt erviglich.

Als immittelst die Widerspenstige/ in Der Ungarn / verstanden / daß die meiste Repserliche Kriegsmacht ins Neich hinab geganzen: thaten sie sich wiederum/mit verstärefter Wenge hervor/liesen bepdes den hinterbliedenen Repserlichen Woldern/und dem Lande / so wenig Rube/als wie die erbosste Hornissen und Hummeln / einem Roß/oder Joch Dehsen: welche zwar distreilen / mit dem Schweif/ihnen den Kerab geben / doch damit ihrer Wiedersehr sich nicht ganslich be-

frepen fonnen.

Threr wurden gleichwol nicht selten etliche sehr unsansselvon den Renserischen/ eingeruhet/ und mit dem Schwert in die Stille gelegt. Feldmarschall Cobb / ihr allergesährlichster Krieges Big und Dammersließ/nachdem die Dew Ungarische Milis deß Kensers/ durch etliche Regimenterzin etwas vermehrt warzetliche Wolfer über die Theissa gehn/welche denen Rebellen / die eine Deiduckische Stadt überfallen wolfensgleichwie sie bereitsetliche andre Derete ausgeplündert und verbrannt hatten/plobilich über die Kappen kamen / und ben dren hum dert derselben in den Zod fürsten: wovon gleichfalls etliche ihnen ben zesellte Türcken/als ein Aga/ und 2. Spahimit nach Caschau reiten mussen/wie Krieges Gefangene.

Denen/die/wie oben gemeldt / ben Schlawis in Mahren/ am Frohnleichnams Fest/eingefallen waren / und viel Leute erwurgt hat fen/

<sup>(4)</sup> Pluribus hæc Illustrist, Dominus, Dn. Jacobus Sabieski in Descriptione Belli Chocimensistradit, ut & Author Europæ turbatæ parte quinta.

ten / hat die Ankunfft des Starenbergischen Regiments den Wald/ darinn sie bishero verhaut gestanden waren/zu surchtsam gemacht / als so das sie/wie das Wild für dem Jäger / mehren theils davon flohen; die rückständige aber sich ergeben/und Vardon gesucht haben.

Nichts destoweniger folgte / aus Caichau/ die Botschafft / daß bennoch ein andrer Sauffe die Heibucken Stadt / Polgar/bezwungen/ übel darinn gehauset / und dieselbe/ biß auf 6. Häuser / eingeäschert. Wollte man so flüchtigen Weihen/Hüner Begern / und Anzundern/ benn die Schärffe bieten/salvirten sie sich behände ins Siebenburgische/

denn bie Schaffe bieten/falvirten sie sich behande in Schotlaufgiche zumal wanns ein wenig hart herging. Darum tractirte man theils berfelben / folche nemlich / die mit den Leuten Hencker grimmig und peinlich umgesprungen / gleichfalls durch den Imaker mit peinlicher

Abstraffung am Spieß.

Renhaus, ler Turcken erbeuten Stoffe.

Den Türcken in Neuhaufel trat/ biefer Zeit/ auch eine Lustzu/
um Neitra her eine Beute zu machen: massen sie auch daselbst viel
Menschen und Biehes hinwegraubten. Aber die Straffe folgte ihnen
auf den Rucken. Denn 200. Renserliche Dragoner setzen/ neben theilb Dusaren/ihnen geschwinde nach entrissen ihnen nicht allein alle Bew
te/samt den gefangenen Christen-Leuten; sondern schlugen ihrer auch
200. dem Zode heim zur Beute. Sechszig derselben/ so abgestiegen
waren/um sich im dieten Walde zu verstecken/ wurden/samt den Diers

ben/gefangen.

Noch unterschiedliche andre dergleichen Parthey-Schlägereven dieses Jahrs/mußich/Unlust dem Leserzu verhüten/ und denchvürdis gern Sachen den Naum nichtzu verkleinern/ dem Stillschweigen ems psehen. Gleichwie ich auch/bey Durchlaussung der übrigen Jahre/ solche einschränden werde: bevorab/ well dergleichen nach Zeutschs land überschriebene Klopsseren/von den Novellanten/nichtwenig bisweilen verfalsches und mit Zusäsen vergrößert/ und ofst/ nach Zerschweiten verfalsches und wieden verschreiben der und einerlen/ zwerderung ober Erweiterung etlicher Umstände / aus einerlen/ zwerderschaftlichse Actionen eingebildet. Derwegen nur das Hauptschaftlichse hinfüro/ von mir / bey den übrigen Jahren/ zu erwarten steht.

Damit wir aber bennoch / ben dem Ungarifchen Wefen/ein wenig noch verbarren mogen; foll meine Feder bas 1674. Jahr / mittelft

Fort

Fortfebung selbiger Dandel / Dem bishero burchgeflogenen 1673ften/

biemit an den Schweiff befften.

Repferliche Majestet hatte benen Ungehorsamen (ober fo genannten Malcontanten und Rebellen)aus eingenaturter Sanftemut und Clement / eine durchgebende Berzeihung allergnadigst ertheilt/ und nur die fürnehmfte Aufwiegler ausgesett; wiewol diese doch auch nicht schlechter dings von aller Doffnung der Gnade verstoffen; sone bern nur/biß zu berfelben Bequemung/Demutiger Erfenntniß/und Abs bitte ihres Reblers/und ernftlichem Anhalten um fothane Begnaduna/ aufgeschoben. Woben ihnen denn auch ihre vorige Behaufungen/ und Grundstücke / wie nicht weniger auch einige Rirchen zu laufen/ versprochen war ; aber man fand sie damit noch lange nicht befriedigt. Sie lieffen fich vernehmen / man folte fie wieder in ihrevorige Frenheis ten feben/ihnen auch nicht nur etliche/fondern alle gehabte Kirchen wies ber einraumen/und zwar auffolche Manier / womit sie besser mogten verlichert/und nicht fo mißdeutlich hinfuro gefahrt fenn/ wie neulichft. Diefem nach regten fie fich/in ihrer Unruhsamfeit / noch immer fort so befftia/bafidie Sicherheit deß Landes / und die Bereinigung (oder Friedlichfeit) darüber noch weiter zu ruckewich. Gine bofe und graufame Anzeigung ihrer noch übrigen groffen Galle und Berbitterung legten sie bald hierauf ab / in benen um Bathmar ligenden Dorffichafe ten: welche ihre Witteren rechtschaffen empfinden mufften. folte fagen / Die UnbarmberBigkeit wurde felbst schwerlich unbethrent haben angeschaut/ wie unbarmbertig und tigrisch sie / mit den armen Leuten/umgegangen. Jugend und Alter galf ihrem Mord Sebel Epranney gleid / der daberum ihrer mehr benn hundert zerftucfte. Die fleine bellen. Rinderwurden/von diefen unmenfchlichen Menfchen/wie die Ballen/ in die Sobe geworffen/und in der Lufft mit dem Diebe entzwepet. 2ns Dres groffen Schadens/den fie geftiffeet/nicht zu gedencken.

Auf ben Bipiere Jahrmarcht stelleten sie sich gleichfalls ein/ bieben viel Briechen fodt/und nahmen ihnen die Baaren / famt bem Belde/jo wol auf die 60. taufend Bulden austrug. Aber die Repfers liche famen/mit diefen Land: Verheerern / bald bernach zum Schare mißel/machten vierBig niber/achbig zu Befangenen/und über bundert

Stud ibrer Vferdelaur Beute.

Werden gefchlagen.

So verfette auch im Junio der Repferliche Wherfter Schm ed/ ihnen einen Streich/ in dem er 150. Tolpatichen/welche von einer bengefellten Compagnie zu Pferde im Stich gelaffen worden/meistens vertilgte/und derfelben gar wenige über die Theiß entfommen ließ.

Einen bergleichen Sieg schmiedete ihm das Glücksturg hernach, über drey Fahnen Tolpatichen / und eine Compagnie Reuter / die auf Jurnal Nemesky zuwollten/und er in einem Dorff / wie wol in 10 guter Postur / antrass daß seine Bortruppen von ihnen zurück getries ben wurden. So bald eraber/mit den Ubrigen/dazu kam / hatten die Reuter seines seurigen Grusses so bald gnug/daß sie sich gleich ins Wasser begaben/und hindurch gingen / ihre Fahnlein ihm aber hinterlassen mussten. Ihr Capitein besam eine todliche Rugel/indem sein Pferd/auf der Brücken/stürgte. Der Tolpatschen sennd gar wenig entrumnen/nemlich die jenige/ so durche Wasser geschwunnen / und sich in

Die Saufer verfrochen.

DeBaleichen sebelten sie eines gefangenen Drenffig Derrns Sohn/ famt beffen Beifflichen / und einem Ebelmann / dem fie / unfern Ca fcau/ nicht allein alles But/ fondern auch bas Leben nahmen. Raft um Diefelbige Reit handthierten fie 22 Romifch Catholifche Religiofen und Priefter gar baflich und richteten fie abscheulich zu / mit Dafen und Ohren abschneiden / und zulete lieffen sie ihnen den Gebel durch Die Burgel gehn. Etliche Wochen hernach / brachten fie / in dem Dorff Semlin / abermal brep folder Beifflichen ums Leben. Dies wol fie manchen allein der Sande/oder der Ohren und Rafen beraub: ten / und also forticbieften. Denn auf diese war ihre Berbifferuna insonderheit hefftig ersessen; zumal nachdem sie verstanden / wieman Die protestirende Kirchen und Schul Diener vor Bericht/ins Befangs niß / und auf die Balleen geführt hatte; und daß die Reformation der Kirchen überhand nahme. Wiewol folche bittre Rach : Graus famfeit nicht Evangelitch/ fondern barbarifch/ ja teuffilich ift. wer/ben folchem verbitterten Befinde / Chriftliche Sanffemut fuchen will/muffte mehr als eine Latern angunden/ und fucht Blumen in ber Wuften / Runcken unter dem Epfe. Diejeniat aber / fo benen dreven Prieftern das Leben geraubt / fend / bald bernach/gefänglich einges bracht

bracht/und vermutlich deß ihrigen wieder/ auf eine schmabliche 2Beis se/ beraubt worden.

Eslieffen benen Widerspenftigen gleichfalls viel reformirte Stu Tirdifte benfen ju/auf Turckisch verfleibet : welcher aber etliche ber Baffa von vertleibete Groß Barbein angehalten/ und ihrer feche lebendig fpieffen laffen.

Cribenten lauffen be

Es ward auch abermal / ein Deiductifches Dorff / von diefen foll bel an. ich schreiben Leuten / oder wutenden Thieren ? überfallen / und aufges rauchert. Denen fette eine Compagnie des Palfischen Regiments nach ; aber / zu eignem Schaben : Denn jener waren zu viele / und schickten diefer / nach einer gewaltsamen Subtraction durch den Ses

bel/febr wenige wieder zuruck.

Defialeichen hat eine andre starcke Varthey von 200 Reutern/ und auch 200 Talpagen, benen Renferlichen drenffig Reuter caputirt, und 22 Pferde davon gebracht. Alfo muffen die Repferlichen mit ihnen die Daare und das Gluck theilen. Doch zogen die Rebellen/ wann es Regiments Weise/oder ben Squadronen/gur Action fam/ges meinlich ben Rurgern. Mit leichten Truppen/bufften jene bingegen ein: Als wie denen Palfischen Croaten/wie auch Ballichen Dragonern und Suffaren geschahe / ba fie etlichen / mit unterschiedlichen Partheyen ausgegangenen/rebellischen Partheyen nachseten / barüber aber von ihnen umringt und ihrer biß in hundert maffacrirt wurden ; Andren dur Belehrung / daß Dipe ohne Fursichtigkeit sich leicht in die Afchen ftur Be / und unbedachtiame Dach: Gile in der Gruben ihr Rub : Dal treffe.

Graf Stephan Pargosi traff/am 22 Junii/auf hundert rebellis sche Pferde / und 200 Zalpagen / so vorhin / für dem Renserlichem Schwert/ gaviden waren/und ließ fie/ohne Quartier:geben/alle nis berhauen. Eben diefes Tags widerfuhr ihrer vielen/die eine groffe Deerde geraubtes Viehes vor fich hertrieben / gleiches Ungluch / vom Obriften Schmied. Ihr Obrifter / Ban Iftod ritt / auf bemelbten Dbriften / perfonlich an / und fchrie Vivat Tokli ! Dem aber jener antwortete: Vivar Leopoldus! Da sie bevde ihre Pistolen aufe einander loseten / traff der Oberfte Jenen so zielrichtig in den Ropff/ daß er gleich vom Pferde hinab fiurste. Dan wolte fagen/ baß in diefen benden / und dem vorigen Sandel an der Theiffa / der

Do iii

2Biders

292 Türcfische Tartarische Rebellischer Briege Derheerungen

Widerspenstigen bif in 800 geblieben/mit geringem Verluft der Ubers

minder.

Aber ob allemal der Bewinn / unferer Seiten auch fo gar groß/ oder der Cinbuffo febr gering geweft / baran fiebt ziemlich zu zweifeln. Denn es folgte/ gleich über furs hernach/die Doft/ Die Rebellen maren Deifter def Reldes/ und durchftreifften das Land dermaffen/ daß fich/ von Cafchau aus / auf hundert Schritte weit / niemand dorffte laffen blicen; ob ihnen gleich fo wol der Baffa ju Groß: Wardein / als Der Fürft in Giebenburgen / feinen Unterschleiff mehr verftatten wol Welches lette/ von den Zurden/gleichwol nicht ftets gehalten worben.

Treffen ber Reiferl. un Rebellen/ mie auch Turden.

Cinnbild. liches Drofy Edreiben Der Eurcfen

Daffinen die Turden heimlich gunftig fenn mufften; gab diefe Bes gebenheit gnugfam and Licht. Ben Veilermens und Vivans fließ viels gedachter Obrifter Schmied/mit 2000 Pferden / auf 4000 Turden und Rebellen/und fochte mit ihnen von Morgen fruh/big um vier nach Mittage. Darüber ben 800 Turcen follen geblieben / und 200 ges Geiner Seiten gingen 206 Berneine brauf/ neben eis nem Obriften Wachemeifter/ und Capitein. Weswegen der Baffa von Groß Wardein ein Schreiben an Die Stadt Weferin geschickt/ darinn ein Gebel / Die Spige unter und der Briff überfich verguldt/ Die Rlinge aber gant Blutrot gemablt geweft: um zu bedeuten/ weil Diefe Stadt denen Turden und Rebellen jungft die Diberlage/ benen Teutschen aber den Sieg verursacht hatte; so wolle er die noch gefangene Turden unverzüglich wieder haben / oder fie mit dem Gebel bos len/und fich rachen. Welches man dem Revferl. Rriegs . Rabt ans gedeutet.

Menhaus, ler Turden machen fcen niber.

Bor Neifra wurden/aus Neubaufel / hundert Tfakische Drago. ner/fame dem Obriften Leutenant/ Sauer/caput gemacht: weil felbi 100. Tente ge Teutschen / von den durchgehenden Sufarn/ verlaffen worden.

Die übrige Turckische Rauberepen wurdige ich dismal feiner Beilen mehr. Raub-und Dieberen waren ohne bas wehrter/mit bem Strange/weber mit ber Reberl angezogen zu werben/ wann feine fon deremerchwurdige Umftande fich daben zugetragen.

In diefem 1674ften Jahr/ging der Ruff von Wien aus daß ben 25 Pfarrer/theils epangelischetheils reformirter Religion Die Romifche

Cathos

Catholische ergriffen ; vierandre aber / jo die Rebellen an meiften ans gebet batten/ waren auf die Baleen verdammt. Biemolandre eis nen viel andren Grund folches Dandels festen. Was zu Dresburg/ im Yabr 1672/für wunderliche Dandel fich begeben / ift / unter felbt gen Jahr: Beschichten / überhaupt erzehlet worden. 2Bas hiernechft weiter / im 1673 ften Jahr / Dafelbft fo wol / mit denen Prefiburgern/ fo zu Tornau fich / im Ramen der ganten übrigen Bemein / geftels let hatten / als mit benen / die daheim geblieben / porgenommen more ben ; davon ift den Erzehlungen deß 1672 Jahre allbereit eines und andres mit angebendt. Mittler Beit nun diefer Ausschuß Pregburs aifcher Bemein annoch zu Tyrnau in Verhafft lag; ward der Repfer: fionale liche Thron nicht nur von vielen allerdemutigften Fleh Bittschrifften Schrifften der Prefburgifchen Gemein/und insonderheit derer zu Eprnau annoch für Die gefänglich Angehaltenen/ oder derfelben Weiber / und Rinder / anges ger. fniet/fondern auch/von unterschiedlicher Chur Burften und Standen des Rom. Reichs beweglichften Furbitts Schreiben / unterthaniaft ans gelucht / um berfelben Befrenung / und allergnabigfte Beschubung: Darinn benn Tene groar fich ftets auf ihre Unschuld berieffen ; Diefe aber die groffe Befahr / to nicht nur dem Ronigreich Ungarn / fondern auch nachgehends dem Romischen Reich / als deffen Sicherheit / für dem Erbfeinde / auten Theils / in ungerriffener Gintracht Dies fee Por Bollmerde/ nemlich befagten Ungarifchen Reiche/ beruhete/ aus folden Bewiffens Behandlungen / und Reformations Epfer /2116 mal ben gegenwartigen forgfamften Laufften zu aufferftem Rachtheil gemeiner Christenheit/erwachsen fonnte/geborsamlichst vorstelleten.

Darauf ift endlich / burch Ihrer Renferl. Degjeftat allergnabigs ften Befehl/ bas gefällete Urtheil über Die Drefburger / in eine Gelbs Straffe/ vermildert / auch Diejelbe nicht allein / nach jedes Bermogen memoderire; fondern auch (wie man mich mundlich berichten wollen) ihrer vielen / zumal den Schlecht, bemittelten / damit nachaefebn / ja von den wenigsten scharff eingemahnet worden. Diejenige aber/wels the/ nach Ginftellung beg offentlichen evangelischen Gottesbienftes/an andre Derfer fich begeben wollen | follen folde Beld Buffe zupor ers legt haben. Auf folche Weise ist der Arrest damals entbunden und ein Jeglicher frengelaffen.

Mach

Nach Ausgange Diefes Pregburgifchen Handels / und ber bars unter vorgegangenen Beranderungen / fepnd / in folgenden Jahren/

nachmale andre & ommiffionen ju Prefburg angefest. wider die/dagu Beruffene und Borgeforderte/angebracht fen/und mors über man fie habe zu Rede geftellt/bas wird /gleich obiger Dregburgts Scher Sache/von bepden Bartheveneben fo ungleich erzehlt/ als wie Ja und Mein übereinstimmen. Diefer lettern Commissionen Bere handlung / Verfahrung / Forts und Ends Bang fo ausführlich / wie erfts erzehlte Begebenheit / ju beschreiben / wird mir Die Uberhaupt aber / allquaroffe Weitlauffiafeit nicht verbengen. von der Rlage wider die Erschienene/ zu melden / so will ber Ronigliche fde benute. Berichte Secretargu Pregburg/Johannes Labfansti / in feinem / fo getitulirtem/turigen und warhafften Gerichts/Auszugene. allen Urs forung fo wol ber Brinifche Francepanifchen. Dadaftifchen/ale bernach weiter erfolgten Rebellion (ober Tumulte) habe man benen proteffis renden Ruchen Dienern in Ober-und Miber-Ungarn juguschreiben; Daber biefe Derordnung hoch ftbillig über fie ergangen / baf man fie bef Ronigreichs Ungarn verwiesen; ihrer bisbero in bemfelben ges pflodenen Ames/ Levheiten entferget / auch in Band und Eisen ges Schlagen/und in Derhafft genommen/2c. und solche ihre Straffe feis nes Weges einem Beligions : Lyfer zuzuredenen fey. Gein fürnehms fter Beweis ftebt/ in etlichen characterifirten Schreiben eines verftors benen Edelmanns Stephani Wifnpedy/an Nicolaum Bethlem/ von Eperies aus/im Tahr 1 660. abgegeben / Deffen Dand und Detschaffe Die Evangelische Kirchendiener nicht betten leugnen fonnen; ob sie gleich anfanglich nur bruber gelacht: barinnman / burch Auflosung ber

> Beiter schreibt er/fie maren neben bem auch / Diefer Urfach bals ben/vor bas belegirte Bericht zu Prefburg / (baben nicht nur Catholis fche fondernauch Uncatholische/ ber Roniglichen Lande Tafel Bepliger gewesen) nothivendig geforbert: Daß sie bas Volct / wiber ihrevon GOtt vor gefente Obrigteit/wider Thre Bonigliche Majeftet / auf gewigelt/ und bewaffnet betten; Konigliche Beamte / und Capitus lavs: Personen / nicht allein/mit bochstem Schandflect bet Untveu/

> Charactern (oder geheimen Schrifft Beichen) befunden habe / baf bie Protestirende Beiftliche fich bearbeitet hetten / ihre Bemeinen zum alle

gemeinen Abfall vom Repier aufzuwigeln.

Mem bie Catholi, fprung ber Rebellion achen.

permorffen ; fondern überdas auch mit harten Streichen / defchlas gen; ble/von Reyferl. und Koniglicher Majestet bestetigte/ Richter/ und Rabes Derwandte/ ibres Ante entferen laffen; defandene Res bellen ber Reyferliche Wache mit Bewalt aus ben Sanden deriffen; ble Catholifche Binder / Der uncatholifchen Dradicanten ihren Unflat 34 effen/dezwunden; mit benen Rebellen / wie Die Revferliche Mint Stri/durch Tobischlag aus bem Wegezu taumen waren; mit Tire chen/und andren Ibrer Majefter Reinben/ officere Correspondent ges pflogen; fich/an auslandifche gurften/wider Thre Reyferliche Mas feftet in Gefanbichafften brauchen laffen ; mit benen Rebellen Batber sich / in Wehr und Wassen vergesellschaffet / auch bevoselben nen Evan gelichund Unsührer gewesen / daß sie den Tärcken / burch gegebenes Proschi Geldrum Zusstellen Tatho, renden lische Priester verkauffe; benen Rebellen offeneliche Passe Drieste und ben der Datenten aufgefest; neben Boniglichen Bedienten / auch neun Drie Comiffion fter/unmenschlicher Weise ums Leben gebrache; denen Carcten die foll vorgen Bestung Sillen angeboten auch Mittel und Wege folche zu erotern fen mot. an die Sand gegeben / 2c. Imgleichen auch Raab / Levent und Def Den. prin/ ben Turcfen zu übergeben/ fich bemübet/ zc. einen Catholifchen/ vonihnen entblofften / Driefter / in Dornern / folang um und umge maligt/bis baffauch fo gat bas fleisch von den Beinen abgefallen/und enblich ber arme Driefter/ von einem Dradicanten/ fo aus Mideiben (wieer felber bekannt habe) dazu bewegt/mittiner Bugel durchfchof fen worden; daß fie Brenner ausgeschickt / Der Beyferlichen Bediens ten Saufer in Brand zu ftecten; Das Sacrament bef Alters in Cas tholischen Birchen mit Suffen getreten / Die geweihete Geschitt bins weg genommen / und aus ben Mefigervandtern Briegs Sahnen / für Die Rebellen/ gemacht ; benen Turcken Die von ben Catholischen ges weibete beilige Softien übergeben / 3um Zeichen / daß fie deß Romi feben Beyfers treue Unterthanen/mit allem Ernft/verfolgen wollten; daß flei die Keyferliche Befarzungen zu erschlagen im Sinn gehabti auch allbereit etliche ums Leben gebracht; daß fie wider B. M. ehrens rubrige schmäbliche Bucher in Druck geferrige / und allenthalben ausgesprengt; bafffe/ bie Seftung Comorra 31 gerftobren / willens geweft/eben in ber Beit/als ber Wind am befftigften gegen ber geftung webete/ben Marche mit Seuerangeftecht / auch bavon zwerhundert Baufen in bie Afchen gelegte to.

Dernach theileter die/hieraufvor Gericht geforderte/Evang. Geiftl. in dreyerlen Gattungen. Deren Erste/auf die Frage/Db sie bereit waren/ so wol über die/shuen vorgehaltene/ halsbrüchige Anklagen / als auch über die in des Witnieds Schreiben enthaltene vielkältige Aebellions/ Gespinsten/ein Jeder insonderheit gerichtlich zur Frage gestellet/ und geurtheilet zu werdenkungern zwar dran gewollt/doch bald um Gnade gebeten/sich uch willig erboten/ damit siedenen schweren wolverdiensten Graffen entgehen mögten/ aus dem Königreich zurentweichen/ Andre aber/ein privat Leben zu sühren/20. Massen sie auch des wegen/ ein eigentliches Verzichts Schreiben (wie dieser Verfasser dazu / miteignen Dandschriften und Pettschaften/ beträsstiget hetten. Und Berselben sollen (seines Verichts) zweihundert sechs und dreyssig seine aewest.

Dernach beschreibt er die zwerte Gattung / wiewol ohn aus bruckliche und flare Erläuterung des Unterscheids. Welcher aber vermutlich hierinn bestehn soll das sie nicht einerlen Berbrechens / mit den ersten/ sold haben/eine Kepstrliche Compagnie vom Lestischen Ressirbslichen Ressirbslichen Ressirbslichen Ressirbslichen Ressirbslichen miederzumachen; nach dessen Bonvurst / einer von ihnen also sort heller Stimme ausgeschrien / er wolle Eatholisch werden zu. und diese habe ferner gesagt / alle die nuie ihm zugegen stehende Pradicans eines hochlobl. Gerichte Beschalben ernicht zweiselter sie würden eines hochlobl. Gerichte Beschlandbonsen zu. 2016 nun seine mitverz gesellter Pradicanten sich dessen bochlobl. Gerichte Beschlandbonsen zu. 2016 nun seine mitverz gesellter Pradicanten sich dessen waren lassen das einen hoch den werden nach den aus ihnen arösser

Boten/22.

Für die drifte Gaftung gibt er folche Evangelische Prediger and die in einer haufigen Dersamlung sich entschoffen hetten den Tübesten um Bulffe und Berstand der Jhrer Könis Ressell Majes stet getreue Unterthanen zu ersiehen auch dem Dezir zu Gen 5000, Reichsehaler versprochen der opferen er ihren Unstätigen willfahren und die Catholische Driefter/samt den Königlichen Beamten gefans-

und argere Stucke auszusagen / und zu beweisen; Da heiten alle und jede ben porgelegten Deizicher Drief zu unterschreiben / sich et

gen nehmen würde; aus welchen Predigern ihrer siebenzehen soll ches/vor bem belegirten Gericht/ausvecht zwar gestanden und ber kennt hetten / poch aber keines weges den ihnenvorgelegten Werzichte Wrief unterschreiben wollen/vorwendende / daß sie solches bey denen Kebellen nicht verantwortenkönnten/ze. Diese Juvien (wie er sie nem net) wären bernach in Kessel und Bandenteichlagen/ze.

Wider diese und deraleichen schwere und erschreckliche Bes auchtigungen / haben unterschiedliche Evangelische und Reformirte Erulanten gant widrige Erzehlungen in Drud heraus gegeben / eflis che unter ihrem rechten / efliche aber unter einem angenommenen Das Unter welchen letteren/ einer fich Jobum Krestiansky nens net/und feine Berantwortungs. Schrifft vorerzehltem gerichtlichem Mussug bef J. Labfansti insonderheit entgegen gefest : barinn er au forderst die fürgeworffene Beheim Schreiben den Witnpedi in Rep Dacht eines Betichts und Betruge fetet; boch / auf den gefetten Fall daßes warhafftig deß Witnpedi Schreiben gewestiparen (maffen Denn der Konigliche Berichte Secretar / Labfansti/ aus gibt / Daffie beffen Dandschrifft und Vetschafft betten erkennen und gestehen muß fen) fragt/ob Die Richter einen ichon würcklich vor Bericht feben ben Betlatten / und zwar in einer fo bochwittitten Sache criminis lælæ Majestatis, baran Leib und Leben / Ebr und Redlichteit / ja alle zeitliche Wolfahrt / hangt/ auf Anhalten beß Actoris und Gegenpartes, welche nichts anders sum Beweis/als etwa einen mit Chas vacteren/und zwar nicht an ben Beklatten / fondern an einen andren! geschriebenen Brief dem Gericht vorlegen kann / baraus für schule Digerkennen / convincirin / und von Rechtswegen verdammen kons nen! fintemal / in fchweren Dorfallen / bie Zeugniffen Blaz und beuts lich/authentisch/wichtia/und anuasam sevn mussten.

Der Labfanstizwar grundet lich/in seiner Schriffe / nicht bloß auf diesen characterisiten Brief / sondern auch auf ein Schreiben des Bezirszu Dsen/dann ferners auch/auf die Aussage eines von der Evsangelischen Beiligion abgetretenen Predigers / brittens auf den gerichte lichen Beplit etlicher Evangelischen Personen / und vierdens auf die Unterschreibung wieler Prediger der Augsburgisch-und Schweitzerischen Confession: dagegen fragt aber sein Antagonist (oder Begens freier)

steteter) auf was deugniß dann die Schul Rectores in Ungarn / gestichteterüberwiesen von Amt und Land vertrieben worden? da doch berfelbigen in den Geheimsoder diphet Schreiben des Witnyedismit Beinenr Wort gedacht werde? Das angezogene Schreiben des Gross Bezirs will er für ein ausgesonnenes / und die Unterschreibung manscher Prediger für ein erzwungenes Werck / angesehnwissen. Wie er hernachsauf alle obserzehlte und andre harte Beschuldigungen / insonderheit antworte fällt mir ansetzolweit es zu lang / nicht möglich / alles nacheinanderzuerzehlen. Were es verlangt fann berde leien / gegenzeinander messen / wägen / und überlegen und nach Christlicher Bersnunfft also ann bescheinentlich davon urtheilen / oder mutmassen / wel

ther Relation am billigften hierinn fen zu trauen

Meiner Wentafeit will/ben diefer Gelegenheit / ba ich blofflich eine Diffori fchreibe / nicht geziemen / Berftandigern hierinn vorzus greiffen ; zu mal in einer Sache/bie in guræftione facti (in der Frage ob fie alfo fich verhalte und mit folchen Umitanden ergangen fen / oder nicht?) berubet / dazu vortzweben ftriffigen Dersonent / die bende int Bem Handel intereffirt find / befchtiebent worden. Die Warheit des Blaubens und Rechtens/ift awar ein Licht/ fo einem jedweden / ber fie fucht/ivillig un gern leuchtet;aber die Warheit eines eigentlichen Bets Jauffe fann nicht allemal/mit einer gottlichen (ober gant unfehlbaren) Sewißbeit/vorab von denen/ die nicht felbst dem Dandel zugeschauet/ oder an Dre und Stelle zugegen geweft/verfichert werden; fondern bleibt in beit Schrancken ber Bermufungen : es feb dann/baß man / von fols then alaubwurdigen Bersonen/in Der Sachen/unterrichtet werde/die weder geflagt noch angeflagt worden/noch derfelben theilhafft find (wos durchicfraber allhie eben feine Untheilhaffeigfeit ber Deligion/fondern nur der Action/ober Befehuldigungenne Entschuldigungen/menne.)

Uberdas habe ichigleich benm Anfange dieser Materi / mich vers bunden/allen Schein der Passion zu fliehen; und derhalben bestomehr eines Wolover Übel-Sprechend hierinn zu enthalten. Anjenem großherrlichen Berichtes Zage/da alle / die unter der Erden schlassen/extigen werden aufwachen/extiches zum ewigen Leben / extletze aber zur eiwigen Schmach und Schande / werden die aufgethane Bucher dest zu Gestalle pieden Schneiden Schanden/denen alle Werde / Gedancten/

2Borte

Worte/ und Schrifften ber Menschen eingesehrieben sind / von allem was ben Leibes Leben vorgegangen / am unwidersprechlichsten reden und zeitgen fund einem Tedweden feiner Arbeit Lohn zuerfennen. Ber welcher Borftellung mancher/ mit jenem beionischen gurften/ wune schenwird: utinam nescirem (vel nescivissem) literas! ach baß ich nie einen Buchffaben bette schreiben tonnen! Weil bann nicht zu zweifeln'/ daß wie jest gemeldte bepbe ftrittige Schrifften / auf Diefer Welt/bens und gegeneinander gedruckt ftehn/ alfo auch die Berfaffer berfelben bort miteinander / vor diefem allwissendem Gericht / werden auffreten! will ich meines Theils/ Diefemgroffen Richter Ctubl Die/ in allen erzehlten Duncten gant unbefriegliche/ Enticheidung übers Fasters:

Bedachter Revers Schreiben fennd gweperlen aufgelet wors Den; eines fur die/fo im Lande geblieben; und das andres fur die / fo bas von gezogen / beide boch zu Pregburg am 6. Detobr. 1673. gegeben. Biervol in Deß Labfaneti femein Betichelichem Quesuce Die Abschrifft eines Werzicht Schreibens (oder Reverfes/)für die Bleibende/ enthale ten / foju Prefburg / am 13. Martit 1674 gedatirt. Daraus zu vermuten/Daß / jumal weil auch diß lebte etwas langer / und mit ans oten Formalien abgefaffe ift zu unterschiedlichen Beifen folche Reverfe aufgefest/und infeinem und andren/ nach Belegenheit ber Umffande/

verandere worden.

Maffen denn auch ein gewiffer Author dreiferler Citationen ge Dreveler bencht/wodurch man die Beiffliche vor Bericht geladen. Die erfte Citationen ift nach Tirnau geschehen : allwo man nur wider die so wol geist als weltliche Pregburger Evangelischer Religion im Jahr 1672/ int Monat Majo / und Junio / gerichtlich vertabrett. Die zwepte ift nach Prefbutgergangen/im September 1673. Jahte. Die britte foll eine allgemeine Citation geweft fenn / fo alle ubrige Changel. Vfarrer/ und Schul Lehrer/Schuler/und gwolffabrige Knaben (befage eines Evangelischen Referenten) betroffen/und gwar so wol die Reformirte/ als Evangetilcheiben welchen Cifationen allen/ber Religion mit feinem Workgevacht / sondern die Anklage bloß allein auf die Rebellion ges Ralet worden! Das ist eigentlich die Commission/von welcher der Bes

Do iii richtes

300 Curclifd, Cartarifd, Rebellifder Briege Derheerungen

richts: Secretar Labsanski/ und dessen Beyner/deralso genannte Ares

Rianski/gegen einander banbeln.

Uetheil für die/fonicht baben unterfchreibe wollen.

Denen/ Die fich / ju foldes Dieverses Unterschreibung / nicht bas ben verftebn wollen/hat man ein Urtheil vorgelefen / biefes Begriffs: Daß sie / mit Bindanserzung Gottessund Menschen gurcht / Die ernftliche Geseize und Bobeit ber Obrigkeiten verachtet / ihrer Treu und Glauben / Dadurch fie dieselbe gegen Ihrer Reyserlichen Majes ftet und seiner 3. Rron/ ja Bott bem Bochsten Selbsten / unvers bruchlich zu halten verbunden geweff, vergeffen, aus dem Wege und Schrancken ihrer Pfliche und Amts getreten / und nicheallein ihrem allergnadigstem Konige und Zeren untren worden / sondern auch Die verstorbene Zeiligen verunehre / Die Zeil. Jungfrau Maria ihren fündhafften Weibern gleich geachtet/ Die Beil. Romische Catholische Kircheverachtet infonderheit aber ber Daulus Regius, Pradicant 318 Beben/bas bochwürdige Sacrament mit guffen zu erreten Beine Schen memagen; impleichen/daß sie auch den Turcken um Sulffe angeruf fin und mancherley Aufruhr und Rebellion bin und wieder erregt: Defiweden fie bann, als Beleibider & Ottes und ber Revieulichen Mas jestet überwiesen und verurtheilt von deß Landes Rechten wegen/ Gut und Blut verlohren hetten / auch hiemit nach der Wahlstat gu führt/ihnen Sande und Suffe abgehauen | bernach fie entweder lebens Dig verbranne ober zu Tobe gefteinigt werben follten.

Allein dieses Urtheil ist so gar nicht in die Wollziehung ergangen/daß man diese Verurtheilte/(wie ein Evangelischer/so mit darunter begriffen gewest/schreibe) nicht einmal alsofort in die Gefängniß werstogen/sondern lie von dem 4. Aprilie/ bist an den sten/etliche aber garbist auch in derselben Vorsladt/ freu und ungehindert / hers um gegangen; bist endlich der Herr Frebischoff (am 7. Junii 1674.) Jahre ihrer etliche zu sich/auf seinen Saalruffen lassen / und necht gutlicher Ermahnung / daß sie entweder den Nevers unterschreiben/oderalle in die Acht erklähre werden mussten / shun selbsten der Rom. Kepterl. Majest. Mandat zu lesen gereicht: welches dahin gelautet/daß ob gleich Ihre Kepserliche Wajeste den löblich-gefälleen Sens sens Devo hohen Stuble wider die Pradiennen / in allen Arrieutn/

Dann

Duncien und Claufulen/billigten / Sie dennoch / nach Dero angebos: nen Gute und Mildigteit / benfelben linderten / daß fie nur follten pro: Mandat feribire und in die Acht ertlahrt werden; Ihre Inftiffter aber / fo die megendes andren von der Unterfchreibung abgehalten hetten follten andren gum Berur. Erempelin Lifen und Banden geworffen, auf Das Schloff neführe! theilen.

und dafelbfe behalten werben, bis auf weitere Refolution.

Welche nun/unter ihnen / auf offt widerholtes Begehren / den Richt. Iln. Revers unterschrieben / ( welche man im Bericht Die Revensalisten terfdrei nannte) Diewurden loß gelaffen/und mit Erg-Bildofflichen Schugs bende wets Briefen verfehn; hingegen Die/ fo gar nicht dran wolten / in die Dref Galeen at burger Stadt Befangnis gelegt. Anfanglich follen mehr als oo führt. Befangene gewest sevn/ von welchen 8 nach Leopold Grade, zo nach Comorral 15 nach Sarvar/8 nach Capuvar/ und 6 nach Eberhard/ von Dregburg hinweg / in Gefangniffe geführt worden. Unter Des nen 2014 Comorra follen endlich 17/ nachdem fie des Rerfers made geworden/fich zum Romisch-Catholischen Glauben befennt haben-

Die übrigen/ welche/ zur Unterschreibung/ sich weniger / als ein Rels bervegen lieffen/mufften eineziemliche Weile im Wefangniß baus Im Wergen aber 1675 Jahrs/ hat man fie / mit etlichen neugeworbenen Compagnien/nach ben Spanischen Galeen/geschicke. Unter welcher Arbeitfeligkeit /etliche umgefommen / etliche fich lofiges fauffe fein paar / nady erblickter Belegenheit fich felbft auf fluchtige fregen guß geftellet. Die übrige fevno / Durch Furbitte Churfarftle Endlichlot cher Durchlau Sachsen/ und der herren Beneral Staten / ben Rom, gebeten. Revierl. Majeftat / wie auch des Admirals de Rufers ber Koniglicher Maieftat in Spanien/endlich im Februar 1676 Jahr/zu ihrer Erles

digung und Freyheit gelanat.

Diemit feres/ auf eine Weil genug/von dem Kirchen und Relie glon Streltgefagt: Denn von bem Regions Streif, oder Rriege um

Land und Leute / muß auch efwas wieder gedacht werden.

Rachvemiin Polen grocen wigtige Falle fich zu getragen / nemlich ein herrlicher Sieg umd Eriumph der Kron über den Erb Feind / und der Politie Lags zuvor bad Lebens Ende ihres gefrenten Haupts : fing man da ichenkron, felbit/mit dem Aufange def roj4 Jahre/von der Wahl eines Nachfole gers am Reich rofrig/und bagunicht obngeftritten/guberabtschlagen.

Man

## 302 Turdifch Tartarifch Rebellischer Brietts Detheerunden

Dan verlaufbarte bamale eine Bergeichniß vielet Candidaten : bars unter insonderheit der Dring von Dennemarct / Chur Vring von Brandenburg / Pring von Conde / Pring von Reuburg / HerBoa von Lothringen/ Derfog von Jord / Pringvon Moscovien / Rurft von Siebenburgen / und der Kron-Reldherr / Gabiesfi / gezehlet worben.

Dieferleste ermannte die Versammlete / burch ein Schreiben/mit ber Wahl zu eilen : aufdaß man bem ftarcken Unzuge bei Turcken / beffen man/ gegen bem Fruhling/ unfehlbarlich fich zu versichern hatte/ mit vereinigter Macht / und guter Anstalt mogte entgegen rucken. Diefes war auch fein erfichteter Schrecken; sondern die Warheit. Denn es hatte febon vorbin ber Gultan / furs vor dem Treffen bep Chocim / an den verblichenen Konig ein bechmutiges und scharffes Drau Schreiben abgefertigt : Welches aber vermutlich der Ronig nicht mehr gelesen : weil er schon todlich zu Bette gelegen / da dasselbe / durch einen Chiaus/überantwortet worden. Eben der gleichen Berweis hatte gleichfalls der Groß Begir / (fo eben derje Grofpisir. verhebreen trige gewest sepn soll / ber hernach por Wien gegangen) in einem Wolen ben besondren Schreiben / ben Polen gegeben; daß man nemlich fich verwundern muffte / warum sie schon den Frieden gebrochen/ ehe benn noch die Dinte / womit derselbe unterzeichnet ware / recht trucken worden : woben er weiter eine furpe mit Bedrohungen vers

> Gultan fchleunig wieder zu verfohnen. Unterdessen hatte gleichwol die erschollene Niberlage ben Chocim die Turden/ju Conftantinopel/ingroffe Befturgung geworffen: weil fie darinn nicht allein viel ftreitbarer Mannschafft/ sondern auch ben 5 Millionen Reichsthaler (wodurch vielleicht 5 Zonnen Goldes juvers flehen) verloren hatten/als wovon man so wol die Armee/als die Mob

dauischeund Wallachische Wolcker/vergnügen follen.

Deach langer Berahtschlagung / ju Warschau / kam endlich Da Dhas Keldherr bie meist stimmige Erwählung des Dbere Feldherrus heraus. tobannes chem/ob gleich die Lithauer eine Beitlang entgegen fimmeten/ bennoch Cabicifi turb König die Barbeit zu bekennen / die angeborne und würckliche bewehrte Tapfferfeit selbst ihre Stimme zu geben sehien. Ja/auf Die Billig-

mischte Erinnerung angehencht / ne solten ihr moglichstes thun / ben

Kriebens,

Druch.





feit diefer Wahl ftimmte fein ganges Wefen mit ein/daran man nichts/ als Majeftat / erblickte. Seine Verson war groß und hochansehns Majestette lich; noch groffer sen tapffrer Deuts und fluger Beift. Sohen und fce Be-Didrigen wuste Er freundlich / und niemanden/ale ben Feinden / er fen bicfes. schrecklich zu fenn. Die Feld-Rartaunen ber Republic/und so manche neuen Ri erflegfes Treffen/ funnten ja/ famt benen/mit Turcfifch: Tartarifchem Blut befprüßten / Relbern / gnugfam zeugen / baß einem fo großmutis gem Delden die Kron gebührte. Und ift garfein Zweifel/ ber Ronigal ler Ronige babe diele Babl/aus fonderbarer Gnade/fo gefügt: weil Er/ wie man nachmals noch weiter erfahren / durch diefes Derrn Dand/ groß Deil wider den Erbfeind verlieben.

Er that / bald nach feiner 2Bahl / eine vortreffliche Rebe / als ein gar beredfer Derr/ in voilem Rabt/ welche frafftig gnug war/ fo wol die Semuter / ale die Obren zu verbinden: fintemal er nicht allein seinen Roniglichen Leib und Leben bem Baterlande / und ber Befchirmung Bottlicher Ehre wiber den Erbfeind / beiligte; sondern auch alle seine

Mittel und Guter/zur Kriegeruftung/ anbot.

Deit derfelben zu eilen / gab die Turchifde groffe Rriege Bereie Turd nime tung groffe Verbindlichkeit. Denn der Brofvegir rudte gegen Cho, Chocim an / mit einer groffen Macht/ nebft einer starten Sartarischen meg. Bulffe / und bezwanges / mit dem Geschus; bielt auch den Accord nicht; fondern fing an fein Verfprechen/mit dem Gebel/zu gerfchneis ben; alfo/daß / mann der Zartarische Guldan Balga nicht Die übrie

gen erbeten hatte/ bie gante Befatung nibergemacht mare.

Suman muffte auch / und zwar aufs graufamfte herhalten. 1675. Denn die Turckliche Armee erlitte groffen Schaden davor : weil die Junian fer Voldreiche Ort ihnen eine lange und ritterliche Gegenwehr bot. grobert/ un Als aber doch hernach die ergrimmte Dunde / mit Bewalt und ers ausgehaut schrecklichem Sturm/hinein drunge/bedeckten sie diese gute Stadt/mit ben Leichen ihrer Ginwohner / und folgende mit Afche. Denn von achbig taufend Menschen blieb kein einiger perschont / und ber Ort ward folgende/ durch das Feuer/ bergestalt pernichtet/paß man faum mehr erfennen funnte/wo Duman ware gestanden.

Gegenseits hat fich die Stadt Bar, und bald drauf auch das Ra giebt fid

stell daseist dem Konige auf Discretion ergeben.

bem Ronia

304 Tirchifch: Tartarifch Rebellifcher Briege: Derherungen

Rastot/ son ben sumpelt.

Auch hatte ber Lembergische Land: Schreiber , Die Stade poleniter Rapfor/allbereit zuvorüberrumpelt/und dafelbft 1500 Turcten/ if res ftarcfen Reuersachens ungehindert / aufgeschlagen. Damit nun Die Threfen benen / noch ftarct werbenden / Bolen weit mogten an Menge/überlegen fenn/ hat ber Tartarifche Chan / vonder Dforten/ Orbre empfangen / wider Volen verfonlich ins Feld zu gebn.

Baulowis acht uber an Die Do len-

Der Lithauische Unter Canbler eroberte die Festung Vaullowig darinn 600 Sorteniaten / hundert Dagager / und funfzeben hundert gemeine Cofaten zur Befabung lagen / und mit Ausfallen efliche Sas ge fich trefflich hielten / boch allemal / burch ein noch trefflichers 23ers halten/wieder guruck geworffen wurden. Ale fie aber mit Stucken hefftigerbeschoffen / am dritten Tage wieder heraus geflogen famen/ ftußte und puste man ihnen dermaffen die Federn / daß fie druber gar in Unordnung fielen/bingegen die Dolen/in folder Furi/ Die Feftung zugleich überwältigten / und alles / auch so gar Weiber und Rinder / mit dem Sebel ausrotteten. Aber das Schloß hielt fich / und wolte noch/von keiner Ubergabe / was horen; beguemte fich boch zulebt auch/ und legte ber Commendant einen End ab/ dem Konige in Volen Binfuro hold und treu zu fepn.

Praclan' alcichfalls. Bar um fonft bom 3 firden bee lanert.

Dem folgte/ mit gutlicher Ergebung / bas Schloß Vraclau.

Indessen ließ der Konig / zu Bar / ein Daggazin aufrichten f nebft einem Zeughaufe- Diefes Bar ward bernach / von den Eurs chen/ziemlich scharff angesprochen; welche aber durch allzuraufe Ges gen : Sprache beredet wurden / nath fieben Tagen mif mercklichem

Berluft/ bavon abzuweichen.

Der Ronia Tartern.

Der Nuradin Gultan/welcher/ unter Miflaffaw fein Lager ger flichterze schlagen / und 10000 der besten Tartern an sich gezogen hatte / hentausend ließ diese bif Liesenit / unweit Lemberg / gehn / um sich daselbst zu perschangen. Denen gieng der Konig alsofort/mit 20 Compagnien/ entgegen / und weil fie / in feine Daupt Action / willigen wolten / be fochte er sie Truppen Weise / biff in die Racht : unter beren Bebedung fie fich bavonmachten.

Reld:Trefi fen unter Tr.mblo. mar

Doch feverten die Turcken auch wenig / und trieben die Fer flung Postajef jum Accord. Wegiwegen ber Konigresolvirte / bem Ibrahim Baffa ein Treffen zu liefern. 2Belcher fich auch'/ wiewol

ungern

ungern/ unter Tremblowa/zum Stande bringen ließ : angemercht/ Die Sartern/ wegen ungleicher Austheilung ber Beute / waren uneins worden. Dalelbst ging der Tank an / und blieben etliche fausend Surcken (benn ber Polnischen Aussage/ Die 15 taufend fest / fann man hierinn übel frauen ; in Befrachfung / baß damale biefer Baffa wenig über folche Anzahl ben fich geführt) auf dem Dlas. Wiewell mit der Beif biefer Siea noch mehr verringert/und aar fur fein Daupte Ereffen geachtet werden wolte; fondern nur für etliche fiarche Schars mubel : moben boch gleichwol ber Reind immer ben groffen Abbruch empfunden/und befivegen ftets vorgewichen.

Was machten aber / ber Diefer Zeit die Rebellen / in Ungarn? Bar bofe Arbeit. Sie legten manch schones Dorff in die Afche/ und warffen die Leuce ins Reuer/und druckten allen/mit ihrem Duffchlage

betrefenen / Derfern Die Reichen ihrer Graufamfeit ein.

Mit den Revferlichen wechfelfen fie nicht felten Stoffe und Beus Berhalten Und ob jene ihnen gleich manche Schlappen beybrachten; theil: berungarie ten sie doch auch manche wieder aus. Obriffer Schmied griff den fellen in Daupt-Rebellen Torsman ju Opofef an / und machte demfelben 70 biefem Mann niber/worunter beg Detrozi altefter Cobn/famt emigen Officies Jahr. tern/foll gewesen sevn. Sie famen aber / als widerspenstige und ges bissige Raub-Falcten / behende / mitverstärcter Anzabl / bald wider/ und rupfftendem fchwargen Abler / ihrem Ronige / ein paar Federlein hie und da aus ; fonderlich hinter Ralo / da die Kenferliche groffen Schaden von ihnen erlitten. Dafür ihnen aber die bende Benera ten/Spankan/und Pargobi / die Bergeltung thaten / und ihrer 170 erwürgten. Worauf fie awar einen Stillstand verlangten ; aber auch am erften brachen.

2m 22 Junii / machten fie eine Kepferl. Convoy (oder Beleit) von 40 Teutschen beg Schmiedischen Regiments / und 20 Croaten/ niber/nahmen die Rubren weg/wie auch denen zu Zathmar die Pfers be/ famt allem andren Wieh. Von demfelbigen Schmidischen / und bem Erdatischen Regiment iftaber folgende/ein andrer groffer hauffe der ihrigen dermassen geputt / daß 600 ihr Blut / samt dem Beift! 200 aber die Frenheit verschüttet haben. Denn Diefe lette fepno nach

Trieft geschickt/ und ben Galeen quaetheilt worden.

ben aber

mal ben

Bardon-

Balafff. Imore

fehrt wies

Mer.

Man fuchte fie gleichwol eben fo wol / mit Gute als Scharffe/ au ftillen; und wolte doch eines fo wenig/als bas andre / was verfans gen: ihre Bemuter waren/von der Rachgierde/fo hefftig angeflammet/ Daß weber Milch noch Blut (weber fiffe und gnadige Erbietungen/ noch rauhe Begegnung und Straffe) diefelben funnte lefchen. Der Repfer loctte fiel ale verlohrne Rinder/durch wiederholte Berfprechung eines general Dardons/unter Seiner eignen Repferlichen Sand / jum Behorfam/und zur Miderlegung der Waffen: allein ihre gar zu große fe Berwilderung und Erbitterung hatte ihnen die Ohren gant vers flopfft : darum muffer man das Mauhe wiederum heraus fehren/ und ihnen aufe neue/in ber Donner Sprache begbligenden Ablers / neme lich mit Karabinern und Mußteten/ zureden. Gleichwol brach fole che Repferliche Clement dem Grafen Balaffi Imbre / ber bishero ir Sibenburgen/wie manfagte/ihnen mit Dath und That beyflandig aes wefen/das Derb/daßer fich/zu Cafchau/unterRepferlichen Gehorfam einstellete/auch eine ziemliche Anzahl hernach zoch ; nachdem er fast als

les das Geinige ben ihnen zugefest.

Rrangoffi fcbes Geid farcft die borfam.

Es lag boch auch nicht/an der bloffen Werbitterung/wiewol folz che groß und heffeig genug:ihnenavar/von fernen her/auch iberdas das Dergverhartet/nicht zwar mit Stein und Gifen; fondern mit Gilber-Dennbenengu G. Andree wurden acht faufend Gulden Frantofis fches Beldes ausgezahlt/und ihnen auf viel ein mehrers Bertrofiungen Darum fclugen fie die bochangebotene Repferliche Bnade Diebellen in gethan. form lage aus/und famleten immer mehr Bolces beneinander: jumal weil auch (wen fonftauf damalige offentliche Dovellen un andre hievon gedructe Bucher/Die folches befietigen / grundfestegenug ju geben ift) Der Gies benburger von 10: big zwantig taufend Reichsthaler vorzuschieffent verfprach/ Die ber Ronig in Francfreich/Demfelben wiederum zu erlegen/ fich erboten hatte. Daß man daran fehr wenig zweiffelte/ verufachte Die Ausjage berer Befangenen/welche Obrifter Schmied / tm Geot. Diefes Jahrs/nachdem er ohnweit Beffermin hundert gecaputirt/ 40. Rebellen gefänglich eingebracht; benn diefe redeten allejamelich / wie aus einem Munde/es follte/am 25. Sept. zu Comlio / eine Bufams menfunfftaller Rebellen/und beren Officirer angefiellt werden / daben un Frangofifcher Abgefandter fich einfinden wurde.

Es ward nummehr um felbige Zeif auch/burch Rom. Renf. Den Den Chan alleranabigften Befeht / benen Evangelifchen Die frepe Ubung ihres gelifchen Stottesblenftes/auf bem Cande/erlaubt ; boch/ mit folcher Einsehran gan/ Die dung/baf bie Stabterund berfelben Regierung / ben ber Romifch: Ca: Religiones tholifchen Religion verbleiben follten / und daß jedwede Belpann Frenheit/ schaffe einen Evarraelischen Prediger halten mogte. Db aber biefes maffe pernicht nur eine bloffe Stimme des Berfichts gewefen; fan ich nicht ver: flatkte fichern/fibet doch aber gar glaublich/zumal ben folchem Buftande/ bars inn lich damals Ungarnbefand.

mird/inline auf gewiffe

Der Revferliche General Wachtmeister / Graf Strafolde/als rieth/am 14- November Diefes Jahrs / mit achthundert Tureten aus Grla/inein Gefecht. Diele überfielen den Dauptmann / Baron Bieler/in bem Dorff Demesbict / und brachten die bafelbft gleichfalls eingequarfirte Reuferen gleief in Unordnung. Befagter Daupt Gefeche mam aber reterirte lich mit feiner Dannschaffe / jo in 64. Kopffen be swiften ftund/auf den Rirchhof/ der nur mit einem jehlechten Raum umfangen Burden. war/und frieb von dannen die/gar hisig anfallende/ Turden / drepmal tapffer jurice. Als aber Braf Strafoldo zu Szederkin das scharffe Schieffen vernahm / eilte er / mit feinen Rentern / ju Dferde / Dabin/ am die Seinige zu fecundiren. Borauf fich die Turden / feines Ins fates unerwartet/zurück gezogent.

Go forberte auch der Denbausterifche Baffa / von den Grenge Unterthanen / Die Dulbigung / mif Bedrohung Reners und Schwerts: welche dennoch rund ward abgeschlagen. Defineaert wurden / von berrausgecommandirten Janiticharen / zween Richter auf Pfale geftectt/auch manche anore Leute mit fortgeschleppt. Bleiche wie fie auch einen Streiff / über die Wage wagten / und umwelf Leos pold Stadt/ben Nacht/ein Dorff überfielen/und die Einwohner/fame dem Nich/davon führten; ungeachtet über zwankig Stuck Schuffe aus der Festung unter sie geschaben : woran wit ermessen tonnen / was für ahlone Rube unfre Brengen/ gegen folden arbeite und mubfeligen Leucen/besigen/ und was fur ein Elend es sen / ben Turden jum Dach barn zu haben.

Wenig Tage vor dem Schlußbeß 1675. Jahrs / ergieng von Wienaus/ein Repferliches Refeript / an die Konigliche Ungarische

Da in

Sof-

## 308 Türcfifch: Tartarifch: Rebellifcher Briege: Derheerungen

Reuferl. Erlaubniß der frenen Religions, ubung au Ebenburg/für die Herrn Reichs, Pofrathe und Abge-fanden.

Dof Cantelen Darinn Die Repferliche Refolution / wegen ber /von de nen Derren Reiche Dofrabten/und Abgefandten Augeburgifche und Reformirter Conteffion/erbetenen freven Ubung ihrer Religion zu Chen: burg/auf folgende Daß/eroffnet und angedeutet ward : baß nachdem Die/bey der Repferlichen Sofftat fich aufhaltende/der Augsburgischen Confession zugefhane Derren Abgesandten / Residenten und Agenten im Namen ihrer Fürsten / um fernere Erlaubnif ihrer Religiones Ubung / und Bestellung zweener Pfarrs Derren in der Stadt Edens bura/als welche alle hiezu beterminirte und erforderte Requifica bette/ und zwar folches nur in bem Schubharbifdem Saufe/ unterthaniaft gebeten/Thre Revferliche Majestet ermeldte Stadt Edenbura, in In febung ber herren Furften Requisicion und Bitte/au Ubung ibrer Religion / allergnadigft ernennet hetten; jedoch mit biefem ausbrucke lichem Bedung/und nicht anders/und auf feine andre Weife / als daß Diefe Bergunftigung einig und allein bie am Kepferl. Dofe zu Wien fich aufhaltende / ber Augspurgischen Confession / und Reformirten Religionzugethane/ Derren Reichs Dof Rathe / Abgefandten / Reft benten/und Agenten / angeben follte: zweitens folte biefelbe auch nur Interimsweile/biff zu volliger Beruhigung des Ronigreiche hungarn verstanden/ und zu folchem Ende die Assignation eines andren beque men/bestendigen / und der Stadt Wien naber gelegenen Orts / pors behalten werden; driftens/folte folche Religione Ubung rubig/und obs ne Ergerniß/bafelbstverrichtet; infonderheit aber benen zweien Dres Digern anbefohlen werden / fich aller anzuglichen Stichel-Worte wie ber die Catholijche Religion allerdings qu'enthalten: das Schubhars bische Daus solte in solchem Stand und Wesen/wie es jeto / ware/ gelassen/und feines weges anders gebauet / noch viel weniger zu einer Rirchen gemachet werden : vierdens / was die Einwohner der Stadt Edenburg betreffe/fo erlaubten Ihre Repferliche Majeftet / fo lang es deroselben belieben wurde/benenselben gleichfals / Der Ubung ihrer Res ligion/an obgedachtem / denen erwehnten Derren Reiches Sofrathen/ Abgefandten/Refidenten / und Agenten/ bestimten Ort/ zu genieffen; auf andre aber/folte diefe Repfert. Bnade fich nicht erftrecken ; fondern/ im übrigen/das den 28. Rebr. 1674. ertheilte Indule allerdings bep feinen Wurden bleiben.

JIM

Im Dornung folgenden 1676 Jahrs/ horfe man/ von den Tur. 1676. den feine beffere Poften; fondern daß fte/von neuem/ bif an Carle Die Thre Radt geftreifft/und 200 Christen erwurgt/auch theils mit weggeführt. den wur Darauf hat man ihnen ich einigst nachgefent / und ben 150 ihrer er- mertener. legt/ auch die gefangene Chriften erloft/ und bingegen geben Turcken wurgt. surud gebracht.

Die Rebellions: Seuche riff immer tieffer ein : ohnangesehn die Threfen Repferlichen unlängst wiederum So der Rebellenhatten nidergemacht. und Fran-So erfuhr man auch / am Repferl Dofe / durch einen Expressen / Die fofen acfe'e Rebellen hatten / zu Debrezin / eine Busammentunfft bestimmt / unr ben Rebel mit einer farcken Kriegemacht/ Daber fich auch viel Frangofen und len-Turcken befunden / ins Renferl, Gebiet einzubrechen. Diefer umangehmen Bilite vorzufommen / und die verfehrte Einfehr abzufehren / joch der General/Stralfoldo/ welcher nunmehr/ an Stat deß verblis chenen Generals Spanfauens / Die Renferliche Deilis / in Ober : Une office gam / ( benn ber Feldmarschalb Robb war / wegen ber Repferl. Dulffs Referl. Boleter / nach Dennemarch gegangen ) unter feinem Befehl hatte / in werben/ Eple zujammen : und fielen bald hierauf achtig ber Rebellen durche ponden Ste Schwert. Temehr man ibrer aber ausreutet / je bauffiger ibre bellen ge-Menge heran wuchs. Sie hatten nunmehr sich bis auf sieben ichlagentaufend vervlelfältigt / und lieffen täglich ihnen noch mehr zu ; lagen auch / mie folchem Corpo/ nicht muffig; fondern hielten die Kepe ferliche in fleter Unficherheit / und Schlafflosigfeit. Unfern von Rent und Bathmar/fielen fie ploblich ins Collaffiche Quartier/ brachen etlichen Rebellen Compagnien die Salfe/ und befamen & Riftmeifter gefangen/fame der gruffen eine Bagage def Dbriften/ vie man auf rotaufend Thaler schapte. Well ander gar auch verlaufete/ als ob fie/auf Cafchau/ einen Anfchlag gefafft; brach General Strafoldo eilende auf, und machte/burch gute Gegenverfafe fung / ihr Vorhaben zu Waffer. Dan muffte aber / jeBiger Zeit/ mehreatheile nun die Schug- Wehr führen : weil die Kenferliche Sauve Armade / am Rhein-Strom / wider die Frangofen fochte; Gleichroie hingegen das Frantofische Geld/in Ungarn/das Befecht unterhielf und icharffte.

Ich habe vor diefem/ben Unführung Komifch-Renferl. Majeftet Vermablung mit der Durchleuchtigften Pringeffinn und Ers Derso

ainm

ginn von Inebruck/gedacht/daß damale bem Wienerijch-Repferlichen Dofe/mitten im Derbst / Die Lengen-Sonne aufgegangen : ist in Dies sem Jahr / ward solches umgekehrt / also daß dieselbige Denschens Sonne im angebenden Lenken unterging. Die schonfte Sonne dama liger fraulichen Stands Bestirne/fag ich/ joch nunmehr / mit tieffter Traur-Bewoldung unsers allergnabigiten bochsten Dber-haupts/ und samtlichen Repserlichen Dofe / Die Stralen ihrer holdfeligften Majestet ganblich ein / und verbarg sich in den Schatten der Todes Racht. Denn bie edle Claudia Felicitas beschloß/ nach dem Schluß ber ewigen Vorfehung / Die Blori ihrer perganglichen Gluckfelige Peit / und Majestet / vermittelft welcher sie bishero für eine regierende Romische Kenserinn / adorire war / am 8. Aprilis neuer Zeite Reche nung / und verfügte fich / mit Doffnung einer viel hobere gefronten Bluckfeligfeit/in die Unverganglichkeit. Daber allen Dof Ergebliche feiten ein Stillschweigen auferleaf und die Trauer angelegt ward,

Unterdeffen schwieg darum das Reld-Spiel nicht; sondern spiels te manchen guten Goldafen / aus dem Sattel / ins Gras. Bon Teutschland mag ich nicht fagen / noch auffer meinen Rreps treten; muffe fonft bie Reder gang voll Blut nehmen ; bleibe nur in Ungarn/ und Polen. Daman zwar noch nicht/mit voller Schlacht Dronung/ doch gleichwol offt und vielmals / mit ftarcen Truppen / einander

beblufete.

Ehreten. judiget.

In Mayen famen / von bevden Seiten / ein paar flarcer Pare merbengen thepen/in Ober Ungarn/aneinander/und in ein fo higiges Gefecht/ daß der Rebellen 220 umfamen/ und viele gequetichet wurden. Doch erhielten die Renferliche/ auf fo rauhe Begruffung / schlechten Dand:

angemerdt ihrer 140 baben fißen blieben.

In Riber-Ungarn fiel bas Ungluck gleichfalls einem Zurchischen Truppen/ fo die Schange Schella zu erhaschen vermennte / auf ihren eignen Rouff/und ihr Borhaben / felbige Begend in Die Afche zu werfe fen/felbft in die Afche. Denn die Repferl. Oragoner aus Reutra/gas ben ihnen gute und derbe Gtoffe / und ihrer funffpigen ben Tod ju fchmeden/bemachtigten fich auch eben fo vieler Befangenen. In dies fem Dete / war unter andern / der Dice: Bassavon Neuhausel vers ftrictt. Uberdas brachten fie viel gesaftelfe schone Pferde, und andre

quite

gute Beute / mit juch beim gen Reutra. Den eroberten Standarf prafentirte man der Repterl. Dagieftat / ju Wien. Befagter Wice Baffa ift bernach/gegen acht Renierl. Officierern/und einer Ben Dian

Bion von 4000 Reichsthalern/ ausgewechselt.

Bu der Beit lufftete fich eine Confpiration/wider den Giebenburs Confpirat gifchen Furften: welchen die Rebellen / aus Berbitterung / daß er ib. twn wiber nen die versprochene Dulffe wurchlich nicht erzeigt hatte/ durch sonders mirb ente bare Dinderlift/in die Stricke ju fubren / und nider zu machen / ente bedt. Schloffen hatten. Dennehe daß ihre Dornen funnten reiffen/ wurden fie meggeriffen; will fagen ihre bofe Schluffe verftobre: Woruber man einen von den Saupt-Rebellen in Berhafft gezogen.

Der Befagung zu Muran fchlug ihr tudifche verratberifcher Die and Anschlag eben so wol hinter fich ; denn fie wolfe ben Tarcen selbigen Die Berras Ort/ um ein Stuck Geldes/in die Dand fpielen. Aber man überlie Muran. Eete Diefe Bofewigter garartlich ; fchicte eine Angahl Denducten / in Turdifcher Rleidung/binein: welche/weil fie/ unter Turchifchem Schein/willig eingelaffen wurden / ber Befagung fich bemachtigten/

und Diefelbe gefangen nahmen.

Nicht weniger muffen die Rebellen / ba fie / über tausend Pferde ftard/vor Caloructen/ in Dennung felbiges ju überrumpeln/ mit leerer Soffnung / und einem feurigen Nach: Bruß ber Teutschen Reuteren/ welche ihrer fiebensig im Nachsegen/vom Pferde buchfte/abs Und da fie bep Bathmar / in Ober-Ungarn fich wieder blb Unterfchied cen lieffen / Die Dache auf der Weibe niderhieben / und die Pferde misel mit wegnahmen; forderte man die Bezahlung ihnen aus ber Dauf: fintemal ben Rebel Beneral Strafoldo/an einer/und Der Dbrifte Collalto andrer Seiten/ len. sie dermassen verfolgte/ daß sie/ nebst allem Raube/ viertig Todten / 50 Befangene / und 150 brave Pferdezuruck laffen mussten : ob ihrer gleich ben 400 Mann gewest waren.

Diß brachten fie boch bald wieder ein / überfielen 200 Dalfische Reuter / und stiffteten / mit ibren Gebeln / eine ziemliche Raritat

Darunter.

Dafür muffen andre fünffbundert Rebellen/fo auf Teutsch munbirt aufzogen/und zwen Dorffer abbrannten/die Unterthanen aber ente weber erwurgten/ober bavon führten/wiederum buffen/und befagtem Gira

112 Turchifch/ Tartavifch/ Rebellifcher Briens Derheerungen

Strafoldo mehrentheils ihr Blut / famt ber Beute / und allen Be fangenen/hingeben.

Sie fetten bennoch / nach bergleichen Verlierungen / faft z ober 4 Rerle in die Stelle / und erreichten nunmehr die Menge eines vollb gen Kriegsbeers von 9 fausend Ropffe : daber man/ Revierlicher Seis fen/zu neuen Werbungen/bemuffigt ward/auch etliche faufend Croas ten aufbieten / und die noch / in den Erblandern / übrige Bolcker nach Ungarn marfchiren ließ.

Uber etliche Wochen hernach/gingen zwar abermal 60 Rebellen/ bald aber der Strasoldischen weit mehrereidarauf. Deffaleichen ward eis ne Varthen Croaten/von den Rebellen/alles Streitens, im Streit/durch ben Gebel/entubrigt. Uberdas hieben fie fonft / bald an diefem / bald ienem Ort, manchen redlichen Teutschen dem Repfer niber; beschädige ten auch sonft das Land hefftig/lieffen ihren Brinum/an den Bebauen/ mit Reuer/ an den Ginwohnern/mit dem Schwert/aus. Gin Dorff folgte dem andern in die Afche. Sie wurden auch hierinn / von dem Frangolischen Marcharafen von Bethune am Volnischen Sofe/ mit pielem Belde / und erfahrnen Krieges Befehlhabern / immer noch ans gereißt. Maffen benn bie/von ben Repferlichen gefangene/ Rebellen Den General Strafoldo versicherten / daß sie nimmermehr / im Relde/ ein solches Lager / so lange Beit ber / hatten auf dem Ruß erhalten tons nen/wenn ihnen nicht Franckreich mit Gelde, Die Dandau bieten / vers Dan hatte auch ohne dem gute Nachricht/ daß besagter fprochen. besolder die Monf. de Bethune, als Frankosischer Abgesandter am Polnischen Dofe/ihnen einen gewissen Sold entrichtete. Allein weil einsmals Die Renferlichen das Frankofische Beld/ fo ihnen / unter einem Turch's fchen Beleit / folte zugeführt werden/nach Antreff und Erlegung felbiger Turckischen Parthen / vor dem Barn hinweg fischten ; und über Das fie auch von der Renf. Milis gar offt gellopfft/folchem nach ziemlich geschwächt wurden: begunte ihnen der Deut ein wenig zu fincken.

Bancheich Rebellen.

Chenbura brennt ab.

Damals ging zu Dedenburg (am o Novembr.) eine Feuersbrunft auf/und druber Diefer Dre/big auf 20 Daufer/in den Rauch. 200% ben die Frankofen in Werdacht famen/als ob fie / um dem Berluft obit ges Geldes zu rachen/gewiffe Mordbrenner/ums Geld/ bazu bestellet

baffen:



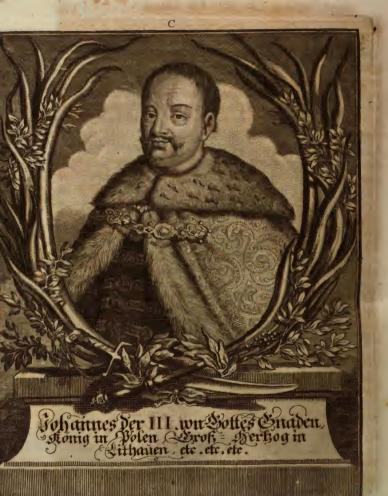

hatten: zumal weil auch / in Ober-Ungarn / viel Feuer-Schaben bin

und wieder geschahen.

Im Austriff Def Dovembers/ fennd die Rebellen/ von den Revfers lichen/ben Schelle/überfallen / und über brevhundert berfelben getods tet/ awantig gefangen / baben auch abermal sieben tausent Bulden

Frankolisches Beldes befommen worden.

Dif demutigte fie fo weit/ baf fie nun felbft/ben Renferlicher Das jeftat/um Verzeihung / lieffen anhalten. Diezu halff gar viel / baß man fie/ in Siebenburgen / nicht mehr leiden wolfe / noch weiter Gres Die und Unterschleiff geben: gestattsam bestwegen unterschiedliche von ihnen/in Repferliche Dienste/gingen. Welchen die gesuchte Bnade nicht allein fich gutigft finden ließ; fondern auch allen andren/ die ihe rem Erempel folgen wurden/ bergleichen verhieß: Daber man nun que te Doffnung batte / fie wurden mehrentheile / wo nicht alle / fich zum Behorlam neigen: wie weit es aber gefehlt; werden wir hernach vernehmen. Denn jest muß ich wiederum deß weitern Berlauffe in Polen fürglich gedencken.

Dafelbit fand fich ein Roniglich Perfiantscher Befandter ein! nerfiche und prafentiree bem Konige fieben Bogen famt benen bazu fugigen Prefenten Rochern und Pfeilen / aufstrefflichfte ausgearbeitet: Imgleichen 18. nig in Doc Derfische gulone Stucke/ und ein paar Verfische Luche Relle: wovon len Die Thiere lebendig ju überbringen gewünscht / aber unmöglich ben Les ben erhalten werden fonnen. 2Bas feine Werbung gewest/fteht leicht

au errathen.

Dachdem hierauf die Leichbegangniffen bender Ronige/ Casimis Ronig 300 ri und Michaelis/gehalten/joch der jeßige Ronig / ju Cracau / prady mit der tigstein/und ward daselbst / same der Koniginn / mit herrlichem Wes front.

prange/gefronet

Diernechft riethen etliche/ jum Frieden/ mit dem Tarcfen / und zum Kriege wider das Romifche Reich; auf weffen Antrieb/das brauchs te wenig Kopfibrechens. Franckreich fellete fich vor zum Vermitteler der Turckischen Friedens Dandlung: so aber / von den meisten Genas torn/abgeleinet ward.

Der Ruffische Zaar erbot sich / zu einem farcken Feldzuge wider ben Erb. Feind : aber der Erb. Feind des gangen Menschlichen Be Mr ii ichlechts/

2 14 Türcfifche Tartarifche Rebellifcher Brieus Derheerungen

Schlechts/der Zod/ fam der Werchfielligfeit zuvor / und zwang ihn ins

Grab zu ziehen: worauf fein Gobn zur Kron gelangte.

Dachgebende stellte der starct-gebende Duff / von einem machtie gen Unguge Des Turchifchen Deers/ alle Lander in Forcht; bas Gens gen / Brennen / Gebeln / und Menschen rauben aber der wutenden Farfern/in wurdlichen Schaben und Merwuftung. Solchem Une beil zu widersteben/fand fich anteiner Sachen fo groffer Abgang / als an der gewohnlichen Uneinigkeit der Derren Volen: worüber der Dele benmut den Ronias fich hefftiabetrübte/und defivegen / an alle Alens modichafften/ Vatenten schickte/ fie um Bottes willen ersuchend / ihre Resolution mit der seinigen Kronsgetreulich zu vereinigen / Damit bas in letten Rugen befangene Konigreich von ben Stricken feiner Berbers ber moate errettef werben.

Sartern merben/in Dobolien gefchlagen.

Unter so fraurigen Reitungen fratt ibm doch diese froliche zu Ohren/daß der Beneral Valatin von Chelm zehen faufend in Vodolien und Rolbinien gefallene Tartern/Die über 15. faufend Menschen in Die Sclaveren forfaerafft hatten / unverfebens überfallen / aleich auf Die Flucht gebracht ; doch eine groffe Angahl derfelben durch den Gebel/ Die übrige in den Strom/oder Morast/getricben/da sie den Tod betten fauffen und verderben muffen.

Es verlobren auch bernach manche andre Dorden ihr cianes Blut/indem fie Polnisches suchten/und trugen nicht felten/fur Beute/ serriffene Saute Davon. Richt weniger fehlug ber Beneral Sbrogiefs efliche Turchische Truppen / bevortheilte fich def Feldes in der Wals lachen/und ging auf eine Brucke los/ bazwen faufend Turcken / fame Drepfausend Wallachen / jur Bewahrung derfelben / ffunden: die er/ behertes Duts/anfiel/und fo hart traff/daß viele die Augen drüber aus thaten/bie übrige Ferfen Beld gaben. Dernach ruinirte er die Bruche.

etliche Ture diate Truppen.

Bie auch

\*Lagiotois geht lieber hich über.

Der Reind schlug zwar unterschiedlichemal gewisse Friedense Articuliaber garzu gewinn-und herrschluchtige/vor. Erfam endlich über die Dnifter/und bas / sonft nach Nothdurffe/wider einen Ernft/ Almlich verfebene/Jaslowiz/ durch Trunckenbeit des Commendanten/ in ihren Bewalt! weßwegen/gu Zeilkien / in deß Konigs geheimen Cammer/der Rriegs-Raht beschloß / das Regiment / darüber diefer Commendant Obrifter Leutenant gewesen/au caffiren/ihn aber felbsten au ranbioniren/bamit er/angelichts ber gangen Armee/mogte gebencht werden.

Man ordnete zwar benderfeite Commissarien ab / zu den Kries Befede bens Tracfaten; doch affo/daß fiemdaten/unter bewehrter Sand / bes wifden handelt werden : und darum begab fich der Konig/mit einer guten Reus Bolen und teren/felbft wieder ins Reld. Daman bald die Dand an den Gebel leafe. Der rifferliche Cavallier Lubomireli/machte ein gutes Borund Tartern Bepfpiel/durch Erlegung funffiehenhundert Turcken / und hundert betommen Sartern. Weil ihm aber der Konigliche Tartarifche Print / ben fei Daunte ner Ruck-febr/an einem Ort/ben er vorben muffte/mit 30000 Dann/ Etreid. auf ben Dienst wartete/benen er weber anugsam widerstehn/noch unges fochten entgehn/ funte: eilten ibm/vom Ronige/ 12. Compagnien/und hernach noch mehr/Reufer/zum Succurs : mit welchen er/fampffender Rauft/tapffer durch fie binfuhr/wie ein Blis durch Die fchwarge Bol de Sie folgten ihm nach. Der Ronia/welcher/als ein fluger verschmifts ter Derreinen Dinterhalt verftect hatte / gedachte fie / auf das ebene frene Reld zu locken/um ihnen besto bequemer einen Daupt. Sfreich zu geben : fie wolfen fich aber bagu nicht verleiten laffen ; fochten boch une terdessen/mit seinen Eruppen/sebr scharff / also/daft der Sebel/au bens ben Seifen biff an ben Abend / blinchte und blutete: 2Beil nun der Konia frührte/daß solcher Gestalt nichts Dauptsachliches ausgeriche tet werben fonnte/gab er feiner gangen Reuteren Befehl / mit ihnen zu treffen. Da wurden fie/in einer Stunde / aus dem Belde geschlagen/ und ihrer/in einem engen Wege/fausend enthallet. Unter vielen Ges fangenen/befand fich deß Tartarifchen Chans Schwester Sohn/nebst etlichen Merfen (oder Zartarischen Fürsten.)

Den Zurden begegnete Die Dreymal befftig angefturmte Reftung Stanistoro/mit einem refolutem Abichlag; auch etlichen ihrer Trup ven die Polnische so ritterlich / baggemeiniglich jenen (den Erbfeindle

chen nemlich) die Miberlage ju Theil ward.

Endlich begaben die Turcken und Sartern / mit ihrem gangen Drepmali-Rriegs Decr/am 28. Sept. 1676. fich nahe andas Volnische/ boch an ges Treffen einen vortheilhafften Ort/und fingen an/ mit einem guten Theil ihres Daupt Ar Bolcks / Die Polen anzusechten. Der Ronia aber bewillsommte fie/ meen. von 5. Batterien/mit bem Beichus/fo icharff/ baß fie / wie die Bienen (ober

(ober vielmehr Dunmeln und Weipen) vor den Raudi / burchgingen/ und nach ihren Jugeln flohen. Die Polen folgten ihnen burtig / fes

belten getroft darunter/und eine gute Angahl ju Boden.

Folgenden Tags beschoffen die Tureten das Polnische Lager aus 50. Stücken. Der Polnische Abler blitzte ihnen/aus 66. entges gen: welches siedewogen / sied wieder hervor in eine Schlache Ordnung zu ziehen/und zu rächen. Deßgleichen that der hervische König auch; in Jossnung/sie wurden überden Fluß / welcher beyde Krieges Beerzertheilte/herüber seisen. Aber sie/denen seine /auf alle Vortheil abgeführte/hohe Krieges Ersahrenheit schon langst befandt/trugen des sein Bedenden; sondern begnügten sieh/Parthey Welse gegen einander zuhandeln: darinn sie allemal unten gelegen. Immittelst bestrales te sie der Polnische Stücken Donner den gangen Tag über.

Gegen Abend festen die Turcken und Tartern / mit volliger Schlache Ordnung/auf die Littauische Truppen des lincken Flügels/gewaltig an. Da ging es gar hisig zu / und benderseits vielen an den Halls: und kam der Konig selbst / weil er seine Konigliche Verson und Leben der gemeinen Wolfahrt aufzuopffern bereit war / in solche Gestabr/daß seinem Reit Oferde eine Kugel durch die Obren passirte.

Alb die Nacht einstel / bespielte man einander wiederum mit Stücken. Dit wieder angehendem Tage/ging das Gesecht wieder an : doch musste der Feind endlich/gegen Abend/abermal weichen. Worsauf die Cossat den Jandel vollends ausmachten/indem sie eine großte Turken: Menge niderhieben / und die übrige / mit großem Schrecken: Diernechst wolte der Feind nicht mehr angehn/sondern mit dem Gelchünd die Gache ausstühren: zu welchem Endeen/am drepssigfichen Septembris sich / mit etlichen auswerssiehen Batterien/zu versichen gedachte: Aber das continuirliche Fulminiren des Konigs verderbete ihnen den Dandel.

Es wollten zwar hiernechft weber Turchen/noch Sartern/ mehr anbeisen: weil die Polen/in ihren Schangen / ohne Gefahr / und Spendirung vieles Bluts/sich nicht angreissen liesen/ und keiner Lust hatte/an einem so heissen Bissen die Finger zu verbrennen. Diesem nach richteten sie gleichwol endlich/rings um ihr Lager/Schangen auf/ und bepflangten dieselbe mit Studen; um den Polen die Zusuhr abzusschangen

schneiden: wodurch der Borrahe/im Volnischen Lager / febr genau aufammen/und der Proviant-Mangel anging. Folgende machten Die Zurden/bef Daches zwischen dem 4. und 5. October/einen fehr tieffen Lauff Graben ; warffen auch/gur Rechten und Lincken/groffe und lans ae Bruftwehren auf / hinterwelchen jechstaufend Pferde bequemlich und wolbedeckt fteben funnten. In der andren Dacht, fetten fie folche Arbeit fort / und richteten Weschuts Stellungen (oder Batterien) auf: Daraus man ihren Broeck/nemlicheine groffe/mit 12. Stucken befette/ Schanbe zubeschieffen/gnugfam abnehmen funnte. Deffwegen ließ Der Konig/auf ihre gemachte Lauf-Graben und Bafterien / einen Ans fall thun : und trieb die Feinde / bif zu ihrem zweyten Lager Dlab; da das feindliche Fugvold ihnen / mit groffer Zapfferkeit / widerftund. Weil dann inzwischen die feindliche Reuters Truppen/von allen Geis ten / auch herzunaheten; und die Polnische Boleter in Befahr abges schnitten zu werden flunden: beorderte ber Ronig fie zum Abzuge; beharrete doch gleichwol felbigen Sags / zwifden den aufgeworffenen Schanken und Bruftwehren/ in voller Echlachte Orbnung : ohnge achtet Diefelbe/fur dem feindlichen Befchus/ unbedectt ftund.

Am 8. Detobr. paffirfen ben zwankig taufend Turcken und Tartern den Fluß; Borfates/ in dem ihre übrige Armee vorderts / gegen ber Polnischen/sich in Schlachte Ordnung stellete/von hinten zu / Die Polnische Lager Schangen zu ersteigen. Allein der Konig merckee gar bald/ wo fie hinaus wolten ; commandirfe derhalben eiligft zehen Polnische Compagnien/famt einem Regiment Dragonern/und einem Teutschen Regiment. Weiln aber ihre Menge viel ju groß / begab fich der unerschrockne Ronig selbst dahin / miefrischen Truppen/und trieb fie wiederum über ben Bach guruck. Dennoch tamen fie / mit groffer Berftardung wieder/brachen jur Seifen ein / und verbunden ben Ronig / famt feinem Gefolge / und leichten Pferden / und etlichen Compagnien Sufaren/ folder Geftale zu weichen/ daß er fich mit dem Reinde muffte vermengen. Da gewann es einen fehr gefährlichen Ausblict/und ware die Diberlage ohne Zweifel erfolgt/wen feine ben fich habende Bolcer nicht/mit gans ungewohnlicher Sapfferfeit/ gefochs ten/ und damit bie Beit gewonnen hatten / daß der Lubomirefi fie/ mit

frifchen Boldern/entfegen tonnen.

Diefe erneuerte oder verdoppelte vielmehr den Bolen ben Daut/ alfo/ baß fie den Reind bafelbit in Unordnung und Rlucht / ja gar une ter beffen Stucke trieben / auch ibm gwo Batterien eiligft ruinirten.

Dernach fam def Muradin Gultans Cangler / und trug gar dis reputirliche Friedens Bedingniffen vor. Dem der Konig aber jagen lieB/er folte fich fort machen / und ber erfte / welcher wieder fame / mit bergleichen Conditionen / ben Balgen jum Boten Cobn empfangen. Db nun gleich ber Feind hierauf graufamlich wieder anhub ju canos niren; traff man gleichwol bald einen Stillftand/ und am 16 Dctob.

einen Frieden.

Der Zeind foll/ Polnischer Aussage nach/ zwenmal hundert taus fend ben fich gehabt/ der Konig aber nur mit is taufend Mann ihn al fo geflopfft haben. 2Bol ju glauben ift/baß jener aufs wenigfte brep oder viermal den Ronig / in der Babl/ Diefer ihn aber in der Zapfferteit und Erfahrenheit/ übermannet babe; Und daß nicht leicht ein jedmes der Deer Führer der Befahr fich fo fluglich hatte entwickeln / ober wie Derfegen konnen. Ber aber / auf alle Umftande / Achtung gibt / ber mercket leicht / daß den guten Volen gleichwol nicht allzuwol ben der Sachen muß gewesen / noch die Turden fo gar aufs Daupt bamals von ihnen geschlagen seyn: ob fie gleich viel Bolde verlohren haben. Sonft wurde ihnen / in dem Friedens Schluß/ Caminieg / mit gewifs fen Grenken/ nicht fenn gelaffen worden.

Rriebens. Colug ber Aron

Dennoch erhielt der Ronig / ber diefem Frieden / bag hinfort von feinem Tribut / noch andren / in vorigem Tractat begriffenen / Cons Polen/mit ditionen/weiter folce gesprochen werden ; Jem / daß der Ronig das Den Einden groffeste Stuck der Ufraine besigen/auch die von der Republic/ wegen Reuffisch Lemberg / versprochene hunderf taufend Reichsthaler ber Rron nachgelaffen fenn folten. Daraus gleichwol erfennet wird/ daß ber Delden Mut diefes Ronigs viel erhalten : wenn die Turden nur hernach/ben der Grente Scheidung / Die Billigfeit beobachtet / auch fonft in andren Studen bem Wergleich nachgelebt batten. Rache maleging der Krieg / zwischen den Dofcowitern und Turden / an. Den ich aber Diesem Werch nicht einmische.

Ich beschlieffe Dieses Jahr / mit furBlicher Melbuna / baß bie Romische Repferl. Maj. von Dero traurigem Witmer-Stande / im'

Schluß

Schlyß-Monat diefes 1676 Jahrs) aus und zur driften Bermahlung geschriften/ mit emer Pringeffin vom Durchleuchtigstem Dfalke Neuburgischem Dause/einer Damen/die von der Rafur und Tugend schon vorber boch gefront war/ebe benn sie/von bem bochstaefrontem Potentaten/zur Bemahlinn ward erforen. Covulation und Ben lager geschahen / zu Passau / am 14. Decembr. Welchen Benden Repferl. DR.DR. der Allerhochste auch seinen beharrlichen Gegen/und langiabrige Regierungs, Gluckfeligkeit / ju weiterer Erbauung bef alorwürdigsten Ershauses von Desterreich / verherrlichter Ausbreis tung der hohen Revserlichen Famili / beständiger Freude deß gangen Romifchen Reiche/ und Aller/ Die es mit demfelben aufrichtia mennent

in Gnaden bevlegen/ und immerdar anhauffen wolle!

Das rebellische Feuer in Ungarn stieg / im folgendem Jahr/ims mer hoher empor. Denn obgleich der Romische Kepser bald die Scharffe / bald die bochangeborne Bute / an den Rebellen versuchte: bließ doch der Frankolische Wind immer die Gluf wieder auf. Und der Marcharaf von Bethune frischte sie an/im Hornung 1677 Jahres mit einer guten Summa Beldes : barum wurden fie defto truBiger und schlugen den General Vardon freventlich aus. als der Obrifte Schmied acht/zu den Repferlichen hinübergegangene/ Ebelleute an sie geschickt / ihnen den General Perdon anzudeuten/ batten siezwar dieselbige boflich empfangen / angehort / und wol fras ctirt, aber endlich die Dablzeit/mit diesem üblen Konfect/beschlossen/ daß sie allen achten die Konffe abgeschlagen / und geruffen; sie wisten schon / was sie thun solten / waren keines Procuratorn bedörfftia. Jedoch haben fich etliche frenwillig dem Behorfam unterworffen.

2Bas fie fonderlich / in ihrer Widersvenstigfeit / steiffte / war dies herr fes/ daß nicht allein viel Turcken und Sartern zu ihnen ftieffen ; fone Mandgraf dern auch besagter Derr Marchgraf von Bethune sehr viel / von der neversiands Rron Dolen abgebandte / Bolder an fich joch / und ihnen juschicke: Die Rebela Wiewol die Republic nicht allerdings damit zu frieden war; und auch Bold und eflicherwiemol der wenigste Theil/ davon hernach in Reyserl. Dienste Gelde. getreten. Bedachte Dolen thaten dem Candmann überaus groffen wolnifde Schaden/und nicht geringern/als die Rebellen. Budem gieng / Rep Eruppen ferlicher Seiten/taglich fchier viel Botat zu Grunde. Der furnehm: Das gand

befchabigen fte gar febr.

Re Beneral unter den Rebellen war / zu der Beit / der Weffelini: weß wegen/wie man schrieb/auf beffelbigen Leben zwen taufend Reichsthas

ler / und aute Befordrung gefeßt worden. Unterdessen lieffen gar viel leichte Scharmusel vor / Baben bas

Sluck febr unbeständig/ boch fast mehrentheils benen Repferlichen fich midria erzeiate. Westwegen der Renferliche Feldmarschaft Robbaus Dennemarch zuruck beruffen ward. Infonderheit befam der Repfets liche (nunmehr General Major) Berr Schmied durch falfche Rers leitung der Polnifchen Bolder am 10 October eine ziemliche Ribers Denn Diefe lieffen ihn/burch bret ausgefertigte Dolen/einbilden und Berficherung geben / fo er die Rebellen wurde angreiffen / baß fie ihnen in den Rucken gebn wolfen und biefelbe alle mibermachen. 2018 Renf. triers Den/Durch fallche Bor er aber/ auf diß betriegliche Wort/ wider tanfend Rebellen / jo auf et ner Wiesen stunden / resolut anging / und dieselbe übern Dauffen te ber Dort len/su arof. warff / woben der Major Ferenz, to diefen rebellischen Sauffen com fem Einbuf mandirte/ nebft vielen andren / geblieben ; und die Repferliche benen Kliehenden die Folge/bif an bas Volnische Lager/gaben; prafentirte fich felbiges / in voller Schlache Dronung / und bewilltommte fie/mit einer feurigen Dragoner Salve; ging auch ferner feindlich auf fie loß? definegen der General Schmied/ vor so überlegener Macht/nicht fies hen kunnte/sondernsich hisig durchschlagen/ umd mit Bewalt ein Lock dur Flucht erbrechen muffte. Darüber bliebenihm über 400 Dann ; bem Begentheil aber 150 fiten/vorunter/an Polnifiber Gelten/ber Frangofische Obrifter / François Comte de Fourable, und der Dole nische Obrifte/Stephan Bohm/gezehlet worden. Der Rebell/Weffe lini/follbierauf dren Repferl. Officierer haben fpieffen laffen /gur 2Bis dervergeltung deß barten Todes / den man etlichen gefangenen Rebel len angethan.

Beffelini lafft etliche Repferl. fpieffen.

verleitet.

Branfame

Unfern Nistog ward abermal benen Repferlichen / wegen allzus Greutione weites Nachseben des Obristen Pongers / eines verlegt / und verlohr derfelbe/nebst hundert Buffenechten/ dren hundere Reuter : wiewol der Rebellen auch eine groffe Anzahl dafelbit mit drauf gegangen. Diers nechftmuffen abermal etliche Repferliche Befehlhaber/nebit 20 gemeis nen Solvaten/auf deu Spieg:well der Beneral Robb vier Goelleufe/mif Dergleichen losen Nadel hatte befften / und verzappeln / zween andre

aber/

aber/mit Pferden / jum Berichte Dlate ichleinen laffen : wofelbft man dem einen auforderft Riemen ausgeschnieten/ bernach die Sand abgehauen und ins Reuer geworffen zulett ihn auch angefvieffet und lebendig gebraten ; ben andren aber / nach weggeschlagener und ins Feuer geworffener Rauft (beren Berbrennung er felbft zu schauen mille fen) hernach auf den Scheiter Dauffen gesett und den Flammen gu freffen gegeben. Undre berichten / Diefes fen erft geschen/ nachbem Die Rebellen/an ben Repferlichen/ mit folcher Dein ihre Wite ausge-Ferner ließ diefer ftrenge Feldmarfchall bie gefangenen Rebel len bie und da 8/9/10/ober 12 jufammen an den Land Straffen auf fpieffen/auch an alle Grens-Dlase Orbre ergeben/ baß man alle noch gefängliche Rebellen gleicher maffen figeln folte. Machdem aber die Mirhner gefam te Ungarifche Stande / Der Repferl. Maieft, aller unterfhaniaft Repf M. gur Betrachtung unterworffen/ daß burch folche Berfahrung/ mann Derboten. icon Diefelbewol verdient mare/die Verbitterung noch groffere Unbeil schaffen mogte: ist Repferl. Befehl erfolge/ bergleichen scharffe Ere cutionen einzustellen. Biewol Die Ungarn folches Urtheil / nach ibs ren Rechten/felbst gefunden batten / in Bedenckung/baß Diese Besellen nicht nur gemeine Rebellen / fondern auch fonst boshaffte Ubelthater/ Mordbrenner / und Landperrabter gewest / so viel Ebriften ben Turs chen verfaufit batten.

Die Polnische Truppen wurden nunmehr / durch den Herrn Feldherrn/zuruckzesordere/ und gingen/durchs Zipser-Land/ heim. Wiewol der Marchgraf von Bethune 10000 Duplonen / nebst 200 Fransbillichen Officierern von Paris vorher empfangen hatte/mit den seise vollen diese Moldaubsche und Siebendurgische Wolnische/ wie auch etliehe Moldaubsche und Siebendurgische Wolster an sich zu ziehen. Wober auch damals ein stardes Geschrep ging/ als wolte man diesen Marchgrafen/mit Gewalt/zum Konige in Ungarn auswerssen: Welcher Verlaut aber/in kurzer Zeit/verstummete.

Mit den Turctischen Parthepen gab es auch jemaln eine scharfte Schwert Correspondeng/un nicht einerlen Bluck wie es/ben solchen Antresjungen / sich gemeinlich wechselschichtet. Doch blieb mehres maln den Unserigen die Oberhand. Weil aber solche Begebenheiten/auf den Ungarischen Grengen/nichts ungewönliches / und teine less

wir

G8 U

322 Türcfisch/Tartavisch/Rebellischer Kriege/Derherrungen

würdige Umftande baben; laffe ich Die Umftante unerortere; und gleichfalle die Polnische Kriege: Beschichte nun/eine Zeitlang / unbes rubrt/in Ansehung / daß die Waffen selbiger Kron / in ben folgenden

Jahren/eine Weile geruhet.

Bie ein fostlichedler Stein/nachdem er wol geschliffen und ge tehniften/in vielbohern Preis ffeiget/weder ein rauber / und den prachs tiaften Kleinodien eingefügt wird; fo kommen auch Versonen groffes Sfandes / ben boben Gemutern / durch ihre erhebliche Qualiceten/ und Berdienste/in noch hohere Betrachtung/und Beehrung. Dievor ward dem 1678ften Jahr/mit einer Deajestetischen Adlere Feder / ein belles Erempel gleichsam vorn an die Sfirn geschrieben. Denn Die tapffre Conduicte, unbewegliche Standhafftiafeit / und unverfallche te Aufrichtigfeit def Durchleuchtigften und Tapfferften fürften und Derrn/ Derrn Carl/ Def gunffeen/ Derhoges von Lothringen/20.20.20. batte nunmehr/ben dem Rom. Repfer/einen jo hoben Grad der Gnad wittibte Ro und Huldschafft erreicht/ daßer fie/ mit Zermahlung seiner Frauen Schwester/Der verwittibten Koniginn von Volen/an boebstermelbten

Die Der niginn von Polen wird thringen vermablt.

1678.

andenher Herbogs hohe Person / verklabren / und alfo mit der glorwurdiasten Avg von Loi Befreundung dof Repferlichen Megieftete Daufes bezedern wollen. Welche Bermablung/am 6. Febr. D. C. 1673 ften Jahrs zur Neus stadt/in selbiger Bof Capell/vermittelft fenerlieher Covulation/ Christ lich eingesegnet/und großherrlich eelebrirtworden.

Indem alfo Ihre Kenjerl. Maj. einen heroifchen und gefreuen Derbog / durch erfagte bocherhebliche Vermabhing / noch enger vers band; bemuhete fich der Frangofische Abgefander am Volnischen Dofe/ Marchgraf Derr Marchgraf von Bethune/ viel Gembeer / fonderlich Die rebellie sche/mit ver Regina mundi, will sagen/mit guter Gilber Bunter fo Webelleng, für die Koniginn der Welt/von der Welt/angebetet wird / an feines Könige Interessezuvermählen / wie er alldereit vorhin mehr gethan Er schickte abermal den Rebellen ein ansehnlich Stuck Geldes (man wolfe sagen von brevhundere taufend Gulden) nebst gar vieler Deunition / und andrem martiatischen Morrabt; wußte abernicht/ wers friegen wurde / was er hefte gefamlet. Der Kron-Feldhert commandirée 1600. Reuter / so es alles musten wegnehmen : weil man aus Dolen den Rebellen feinen Worldub gestatten wellte. Dem 2Belles

Bethune fchieft ben-Devinal Bilb.

Meldice Ber Ruon: Reld here foll baben wegneh. men laffen-





Wesselinischen Derften Lichtfuß / ber Diefe Gachen follfe abführen und geleiten/ward/ale er fich zu widerfeben vermennte / eine Rugel ges febenelt/jo wol als feinem Nittmeifter : und 4. Frankofischen Nittmeis ftern fprimaen die Ropffe fur dem Gebelherunter. Die neugeworbes ne Reuter entfattelte und entwaffnete man ganglich/ gab ihnen Gtode in die Dande/und wies fie damit zuruch. Worüber gedachter Marche graf / am Roniglichen Sofe/fich beffeig beschwerte.

Es hat aber darum dennoch benen Rebellen / an Frankolischen Tolliene, Subfidien (oder Dulff Geldern und ansehnlieben Rriege Seuren) fiebet nund mehr jum nicht ermangelt. Geftaltsam der junge Graf Tolli / welcher nun: haupt des miehr/unter ihnen / als ein fürnehmes Daupt der Widerfeter fich bers Rebellen. porthat / inden 13. Stadten der Befpannichafft Bips gar ftarck wers ben ließ. Seine Waffen nahmen/von diefer Zeit an einen fchnellen Fortgang. Kastalle fleine Plate diffeits ber Theissa verfielen (Co

schau nochausaenommen) unter seine Bewalt.

Bor Diefe Festung febten fie fich gwar auch / im angehenden Man/und thaten/in felbiger Begend feinen fchlechten Cshaden: fintemal sie 5. Repserliche Compagnien nivermachten. Allein der Bes weral Wurm zoch feine Wolcker in Gil zusammen und fam ihnen auf Den Rücken; worüberste gewaltigwiel Leute (man wollte von 1500. fagen) einbußten/ und fich referirten. Ich vermenne aber/biefes fen eben die jenige Action/fo bernach erft/ im November/vorgegangen/und von eflichen vielleicht in den May verfest worden: ober die Piderlage muß fo viel nicht ausgetragen haben. Denn fie thaten gleichtvol biers Wrogreffen auf/nach ihrem frevelen Geluften / plunderten viel fleine Stadte und ber Rebelle Flecken aus / und steckten sie folgends in Brand; bezwangen auch die Festung Thorna. Bor Zendro verlohren sie/famt 300. Mann/ihre Mish. Polnackergab fich/mit Accord / und ging der Commendant/ mit den Seinigen/ zu ihnen über. Die Festung Sarent accordirte ebenniaffig/und die darinn gelegene Goldatesca ward/ unter die Frans tofische Compagnien/gesteckt. Das Stablem Tofay brenneten sie Grundest. Und nach folden bofen Studen / prefentirten fie fich/ mitvolliger Armee/nochmals (am 23/Julii) vor Cafchau. Der Commendani/und Obrifter/Baron Diepenthal fingan/ fie mit Stucken Groffette angufeinden. Aber daben begab fich ein doppeltes Unglifet. Denn als glud einen

feine beroifchen

324 Turdifch/Cartarifch Rebellifcher Briege Derheerungen

seine Gemahlinn / wie eine hershaffte Dame / ein groffes Stuck an leuchtete zerspranges / undzerschmetterte ihr denrechten Arm. Ders nach/dader Stuckmeister (oder Connestabel) ein schweres Stuck an zundete/zersprengte sich seibiges eben so wel/und quesichte ihn / nebst wielen andren gar sehr. Dis bewog den Dbersten / mit dem Beschütz einzuhalten. Der Feind aber brach doch hald auf / und marschirte nach Speries / willens / das ankommende Kenserliche Geld aufzusamgen. Aus solchen Unterfahungen/kann man nicht wol schliessen, das der Beneral Wurm sie damals ichon so hart tolte geschlagen baben.

Sie erreichten doch gleichwol auch diffmal ihren Zweck nicht. Denn ber Beneral Lesle ftieg/zum Beneral 2Burm/mit 5000. Dan zu Bu Bub/und 1800. Dferden / und jagte fie von Rillect fort/ überfam auch 200. gefangen / und buchfte nicht wenig niber. Demnechft mard Eperies entfett. Folgends/als noch ben 4000. Repferliche ben ihnen angelangt : gedachten sie ben über die Theissa entwichenen Feind zu verfolgen; durfften fich doch nicht gar zu weit magen/ zumal mit der leichten Reuteren allein nachleben: angemercff der Dater Tos fua/ein verloffener/und nunmehr gar geiftlofer Beiftlicher / batte / am 29. Augusti/allbereit über 150. Repferliche Fouragirer caputirt. So gaben auch die ergrimmte Bauren manchem Goldaten den Reft. Bus dem fielen der Reuteren sehr viel Vferde um / vor groffem Durft : weil die Wasser/ben der groffen Dite/ meist ausgefrocknet / und mankein Pferd in den Fluffen trencken funnte. Doch gleichwol brannte man bem Rebellen-Führer / 2Reffelini/fein Stammbaus ab / fo ein feftes Schloß / und mit 250. Dann belegt war : wiewol der Graf Dunes wald davor nebst etlicheandren verlett / und 6. Bemeine erschoffen wurben.

Gleichwol faumten barum die Feinde auch nicht / ihre Scharten auszuschleiffen / und erzeigten sich perfecte Melster Schaden zu thun. Sie erfülleten / ja überfülleten die Stelle der Erschlagenen/mit frischer Mannschafft/gar geschwinde/ und sielen denen / die ihnen heut einige Furcht eingetrieben / morgen wieder erschrecklich und trus fig. So viel ich aber/aus allen Umständen/die sonst in den gedruckten Beschreibungen dieser Ungarischen Emporung/überaus unordent lich gesetzt und verwirzt sindesann abnehmen / muß diß eine kleinestie.

genbe

Pater Jofna thut Ecaben.

gende Armee nur gewesen fenn / Die von den Renferlichen bann und wann ein wenia gerichtigt / bifweilen aber auch ihrer hingegen Deis fter worden : Indeffen daß der Tofli/mit der Daupt Armee/ und vollie gem Rriegsheer/bald befonders/bald mit vereinigter Macht und Ders benziebung folcher herumfehwermenden Sauffen / etwas Wigfiges unternommen/oder/gw funffeiger Unternehmung/ fich auf fellen Ruf und in qute Voftur gefett/und je langer je mehr geffarett.

Golder feindlich anwachsenden Mache / ben fo fehwerem Daupt Kriege / Den Ihre Reyferliche Majeftet im Romifeben Reich führte/funnte man nicht/mit gnugfamer Begen Dacht/alle Bemal that lichfeit fo bald verbieten : Doch that man ihr moglichften Abbruch. 2Ble benn insonderheit Derr Graf Dunewald eine farche Squadroir Braf Du.

pon 430. Deann ben Debrig überfiel/und meiftens erfehlug.

Diedurch war aber dem Lauf der Tollifchen Waffen noch fein bellifche Riel geftedt. Ermachte fich/an ftat eines verbin-fluchtigen / mine Equation mehr zu einem confiderablen Daupt Beinde; ale welcher / im Trente Schiener Belbe/ein recht volltommenes Lager abstechen lieft/ babin tage lich eine Angahl von Schlamaken / und allerlen liederlichem Unrabe deß Landes/zulieff. Er/dem es nicht/wie den vorigen / um bloffe Ras Toble mims che zuthun / sondern eine groffere Doffnung gemache war / brannte die Berg-nicht so leicht/mit seinen um sich habenden Truppen / wie die andren; Stadte fondern gab Salvaquardien aus; und muffee ihm alles / jenfeit ber meg. 2Bage/Die ungetreue Treu fdweren/ober fterben. 2Beil er aber mif Beld: Mitteln reichlich/aus Franckreich/entfest worben / ift ihm/wie Das Gelb gemeinlich den Bulauff gewinnt / bendes feine Daghe/ jus aleich auch der Deut/bober geschwollen/zumal über den bauffigen Bus gang Teuffcher Goldaten / und zwar vieler folcher / bie ben Repferlis den Officirern waren ausgeriffen. Diefem nach griff er nunmehr Die Bergfladte an/nahm fie nacheinander weg / und fielibm ju Crems nit ein groffer Schaß in die Dande. Altfol erfchract/ por ibrer Den ge benn fie famen mit 8000. Pann bavor fo hefftig/baf fie/mit thren 18. Stücken/berftummeten: die der Beinb/famt bem Ort / ohne Ge genwebe/binweonahm/und ferner feinen Daufch/ auf Schemnis ju/ richtete. Dan redete auch / er habe felbiges mal / an die Eurefifche Baffen/um Dutffegeschrieben; Die ihm auch folte versprochen fepre;

nemaid rus nirt eine res

## 326 Türdifch/Tartarifch/Rebellifcher Kriege/Derheerungen

weßwegen man/am Renferlichen Dofe/entschloffen geweft / den britten Mann von den Grengen aufzubiefen. Gestaltsam bierauf biß in 5000. Mann an den Weiffenberg / und an die Waag / jur Beobach:

tung deß Feindes/gelegt.

Dem R. Renfer wied ein junger Wring ge: boren.

Zwischen so viel widrige Begebenheiten murben boch gleichwol efliche angenehme eingeschaltet. Darunter billig die Bor Stelle ber freudenreichen Beburt eines jungen Renferlichen Pringens zu geben war : ber feiner Bebarerinn/ Der Romifchen Kenferinn / am 26 Julii/ fruh zwifchen 2 und 3 Uhren/einen frolichen Anblick/und dem gangen Dote eine allgemeine Freude verursachte. Demfelben sennt ber der 3). Tauffe diefe Namen/ Jofephus/ Jacobus/ Janatius / Johannes/ Antonius/ Eustachius/ gegeben worden.

Die zwente fügte sich im October (nemlich am 19) da ber Erbe Dring von Neuburg / mif der Erbberboginn Marianna / Beplager

hielt. Die driffe war martialisch / und aus dem erneuerfem Gluck der

Cieahaff. tes Treffen Repferlichen Waffen entstanden. Denn am 2 November ruckte der der Repferl. Beneral Major Dunewald / gegen die Berg: Stadte / mit 1500 mit ben Mann; willens ben Rebellen/indeffen daß ber Beneral Wurm / mit Mebellen. 4000 Mann/folgte/den Daß zu verschlieffen. Jene / da sie solches mercken/ festen fich/mit 8000/im Relde/ in aute Ordnung. Beneral Wurm bielt fich anfangs / mit feinen Regimentern / verbors aen/ und ließ den Grafen Dunewald vorher mit ihnen anbinden; ents Deckte fich hernach/ und mengte fich mit in den Dandel. Darüber ge rieth es zum befffigen Streit : Darinn zwar die Rebellen / mit groffer Halsstarrigfeit/ fochten / boch endlich die Wahlstatt / nebst 2 hinters

laffenen Stucken/und eflichen Rahnen /quitirten. Die daben befuns dene Polen und Sartern find mehrentheils drauf gegangen; nebft vielen Frankösischen Officierern / von welchen sie commandirt wors den. Big in funff hundert hat man gefangen bekommen Ctabte aes wolgelungenen Action folgte die Wieder Einnehmung der sämtlichen über an die Berg/Städte/ als Altsund Neu-Sol/ Cremnis/ Schemnis/ samt als Rosferliche len andren: die sich ungestriften hierauf an die Kopserliche wieder

ergaben.

Berg:

ben mider

Man will/ daß die Rebellen/ por ihrem Abjuge aus folchen Berge

Stadten etliche Mung. Stude von Gold und Gilber binterlaffen/ mit dieser Uberschrifft: VivaT Ludowog Decimus QuiNTus Rex Galli & ( vermutlich bat ein ungelehrter Novellant QuiNTus für Quartus geschrieben / ober ein in ben Stamm Registern Ubelbes wanderter solche Schrifft pregen lassen) Auf der Begen-Seiten hat man diese Morte gelesen: PATRONUS ET PROTECTOR HUNGARIÆ.

Im vorhergebendem Wein-Monat überfah es der Vater Jofual ( welcher nicht zur Connen/ fondern zu feiner Redlichkeit/ gesprochen Stebe ftill!) und fiel ine Den. Denn nachdem er / bep einer Coele Frauen/ Die man fur feine Buhlerinn achtete / auf bem Cande fich etlle che Tage aufgehalten/ward er ausgespähet/und/von ben Revserlichen/ im Dorff umringt / famt allen den Seinigen. Er verftectte fich zwar unter einem Dolg Stoß; man fand ihn aber doch zulest / und führte ibn gen Caschau / nebenft neun seiner Cameraden : woselbst man ibn einem finftren Rercfer / und den Reffeln / anvertraufe.

Dachdem nun die Rebellen obige scharffe Correction empfangen! bezogen fie Die 2Binter Quartier hinter 2Barbein ; nachdem fie bem

Baffa dafür 80000 Reichsthaler verfprochen.

Ber fo mandelbarer Bluds Befchaffenbeit/lieffen Die Rebellen/ burch ihre Deputirte/gewiffe Poftulata ju Wienvortragen: barüber man in Conferent / und in einen Stillstand ber 2Baffen getreten. Weil aber die Kenferliche Befahung in Ober-Ungarn davon fpate Rachricht erhielt; überfiel fie eine ftarcte Darthen der Rebellen/ und ließ wenig davon übrig. Dafür umringten fie / ben Moncatich / ben jungen Grafen Brini / welcher mit einem Truppen / einige Weins Fuhren/für feine Frau Schwefter/bie Fürstinn Ragoti/geleitete/mit taufend Pferden/ und gaben feinem feiner Goldaten Quartier. De bachten Grafen nahmen fie/famt bem Dofmeifter /gefangen.

Nachdem man aber benderfeite ben Stillftand erfahren/und fich die 1679. Repf.mit der Unwiffenheit entschuldigts erfolgte eine fleine Rube/und gar/unter ben Goldaten bepber Theile/eine Bertraulichfeit. Allein bie Werckzeuge def Unfriedens ruhefen nicht / die Ruhe zu zerftoren/ und einem Frieden Schluß alle möglichfte Dinderniffen entgegen zu fiellen. Toffierzeigte fich/jum Frieden/bamals ziemlich geneigt. Als folches

Tefli und OReffelini acrabten in Mignerneh

Zuffand

die Frankolische Faction erfuhr ; verhette und flarctte sie das zwente Daupt der Rebellion / den Wesselini samt dessen Anhange. richtete / amifchen bem Tefli und Beffelini felbften / einen harten 2Bett Epfer / 2Bibermillen / und Miftrauen an ; also / daß fich die Rebellion in 2 Dauffen foaltete/ wovon der geringste am Tofli behars rete/und diefer taft gar nicht vielmehr geachtet ward/ja aus Furcht einer Uberfallung von der Begen-Faction/ auf eine/ wiewol furse / Reie/ nach Siebenburgen entwich: weil er das mal/in Doffinung feine ein: gezogene Buter wiederzu befommen/ den Frieden; bingegen der 2Bel klini / auf der Frankosen Antrieb / den Krieg befordern wolfe. febeinet/ ber Tofli babe auch bem Ronige in Volen zu Befallen/ beffen Gnade und Bulb er zu behalten fuchte / zum Frieden fich entschloffen. Denn berfelbe hatte ben Rom. Renfer ju Gevattern gewonnen / und ben Rebellen / burch feine Befandten / gerabten / nach dem Frieden gu ftreben / und ben Repf. Deai, Die Auslohnung / famt bem Frieden / zu fuchen. Welches vermutlich auch wol / in Ansehung der sehweren Grent Striffigfeiten ber Rron Dolen mit ben Turcken/gelcheben/und deß Ronig. Flod bois ber Kriegsgefahr/ fo Diefelbe von neuem zu beforgen begunte. Denn weil Die Turcken/im letten Reldzuge / beg Deofcowiters Kriegsmacht faft ganglich gerninirfhaffen; maren fie jest ftols / und die Dolen / in ibs ren Hugen/gering worden ; begehrten nicht alles zu vollziehen/ noch abzutrefent mas der Friedensichling in fich hielt/noch in Vodolien oder. Ufraine / bas gerinafte ju quitiren; fondern / ben ber Brent & Scheie Dung eine Leuen-Theilung zu machen; wie die Deachtigere / zumal. beutiger Laufften/offt gewohnt find. Budem gab die wiederum boch aufgeblafene Pforte dem Polnifchen Befandten fchlechte Ehr und Bes bor. Uberdas haffen die Turcken und Tarternjungfibin/auf den Dole nischen Grenben/einen starcken Ginfall gethan/viel Leute und Wiebes hinweggeführt. Darum die Volen nunmehr wunschten / baß in Ungarnmogte die Unruhe aufhoren : damie nicht derer Enden ihr Dauve-Feind / und boter Dachbar / der Turck / auch noch machtiger murbe.

Aber die Frankofische Eingebungen / und Baben / verschlossen Den Rebellen für dem Frieden/ Die Obren. Der Marcharaf von Be. thune übermechte ihnen abermal drephundert taufend Gulden: wos

von ben Turchischen Baffen eine gewiffe Gumma verfprochen worben/ um den Rebellen Futterung und Aufenthalt zu verflatten ; und zwar insonderheif dem Baffavon Erla 1 8000 fl. ob mangleich wuffte/ baf Der Groß: Sultan folches hart verboten. Wie aber/ von wegen ber Frankofen/ brey Deputirte/und gleichfalls z.im Damen der Rebellen/ Dabin reifeten / gemelote Summ bemfelben zu prefentiren; ließer fie alle in Studen feblen; bem Belbe aber Quartier geben / und nahm felbiged zu fich: wofern andere die Relationen bieben etwan nicht beffer gefchnitten/weber def Baffa von Erla Gebel. Denn die Turden werden fonft/burch Prefenten/gemeinlich/aus grimmigen Leuen/ jahs me Thiere. Jeboch mag ihn die ftrenge Ordre def Gultans/zu folchem

Berfahren/bewogen haben.

Indemnun Tofli in folcher Unficherheit fund / commandirte/ in Abwesenheit Seiner/ein Ebelmann/ Damens Ubrifa / über feine noch binterftellige Truppen; über die andren aber, nebft bem Beffelis ni/ber Frangofche Beneral/Boham. Doch fielen von dem Weffelb fchen Anhange/viel jo wol Rebellen/ale Polen/und Frangofen. Weil Giffanb allo unter den Rebellen/das Bedrenge fast aufhoren wollte / und die Repferliche Armee hiedurch fehrverftarcht wurde; horten fie gern etwas pom Frieden/und erzeigten fich/ gegen benen Repferlichen ber aller Be gegniß/gar bienfihafft. Aber weil die Repferliche Erflarung/ in allen Studen / ihnen nicht nach ihrem Ropfffiel: verschwand ihnen bie Friedene Meinung / auf einmal/und horte der Stillftand auf. Reps ferlicher Seiten/vernahm man folches defto unerfchrockener / weil nune mehr/mit ber Kron Franckreich/ju Dimwegen / ber Friede gefchloffen

mar.

Denn ble Sollander lieffen fich/ale eben bas Frankofische Waf mimmegi fen Blud fich ziemlich zu neigen begunnte / bennoch von ben Frango, icher Brie. fen/zu einem particular Frieden/bereden / und verglichen fich mit ihnen benefchiuf. gar ichleunia/mit Dindansebung aller ihrer hoben Alliirten Angeles genheit/ihrem theuren Berfprechen / zum unausleschlichen Berweis/ Dem Reyfer/bem Romifchen Reich/benen Rronen Spanien und Dennes march/zu nachtheiligster Berfurgung/ jaihrem fo treuem Deligions und Bunds Verwandten / dem fieghafften und ftreitbaren Churfurs ften von Brandenburg zum bochften Schaden: fintemal biefer Churs

## 330 Türdifch: Tartarifch Rebellifcher Briegs: Derheerungen

fürst dadurch / mitten in dem glückfeligem Fortlauss seiner siegreichen Waffen / gehemmet/der Frückte seiner schweren muhfamen / und hoch tostdaren Feldzüge / auf einmal schier beraubt / und gleichfalls hernach von der Ihm allein auf den Hals dringenden Franköslichen Kriegss Flut/bemüssiget ward / das mit dem Schwert gewonnene wieder abzutreten/und sich/mit der Glori eines herossischen Uberwinders / zu werz gnügen. Das war der Dancksurfür die den Hollandern geleistete Hülfe. Was das Römistige Reich/und die Kron Spanien / solches unsfriedsamen/und höchstigtädlichen Friedens / sich gebessert befunden hat hernach Elsas und Fradant/mit Schwerzen / und gang Europa mit Bestürkung/erfahren. Ja es dörsse ihnen besorglich selbsten der Glaube in die Hand/won nicht ihrer Frenheit an den Hals gehen / samt der rechten Ertentnis/wie gefährlich es siehen wen Kuhe/ die man/ von gemeiner Heerde/mit dargereichtem Gras und Blumen / abzund besonders sührt.

Diesem nach fand die Ronische Repsert. Majestet / nach solchem unverhofftem Aberite der Hollander / ja so vernünsstig / als nothig/zu Dimwegen gleichfalls / mit der Kron Franckreich sich friedlich einzusalsen: und kunnte nummehr also dero Haupe Armade/zu Dampssung der Ungarischen Empdrung/zu rückziehen. Wiewoldie Frankosen/mit einer grossen Scate Lift / unter diesem Friedense Schluß ihre Kriege Anschluße verbargen/und hernach den Repser / durch Unterhaltung der Ungarischen Rebellion / allgemach zu entstäßten suchten damit er ihr Vorhaben wider Elsas / und wider die Spanische Rider-landen / mit keiner so grossen Kriege Macht hinfuro mogste unters

brechen.

Nachbem berhalben solcher Friedens Schluß in Ungarn er schoden; und die Rebellen sicheiner ganglichen Bezwingung darüber befahrten/in irriger Meynung/der Frangos wurde nunmehr auch die silberne Jand ganglich von ihnenadziehen: begunnten sie ihren Troft auf die Ottomainische Pfortezu segen/ und sielen von den Friedenss Gedancken gar ab/auf das Vorhaben sich dem Türken zu unterwerfen; wie ein Kefer von den Blumen auf den Noßmist zufällt. Es ging nun alles wiederum/unter ihnen/ desperat daher/ und die Verzweissellung wegte ihnen den Sebel / zu neuer Feindseligkeit. Sie holten viel frischer Beute/bisweilen auch gute Stoffe. Der Ubersalung

lung def Mardtfleckens Rundel zerfielen fie das Maul gar übel/lieffen fen merben 240. Dann fiben/und 40. wurden gefangen: und ale fie Kiwarda/ Etoffe gege gleich andren Orten/ausplundern wollten; ward ihnen / von der Befar ben. Buna zu Calo nicht allein aller Raub / fondern auch ihrer drephunders ten das Leben/entrodltigt.

Allein vor Torna ging es ben Revferlichen ziemlich barf/als Be neral Lesle folches belagerte. Denn ber Graf Balaffi Imbre / wel Balaffi cher schon langst wiederum umgesattelt und seine schonste Tochter Imbre wis mit einem Zurckischen Baffa vermablt batte / mit einem Entfag von feken-2000. Vferden/und 300. Janitscharen/zum Entsat fam / die Repsers liche unverfehns übereilte/ ben aus 3. Bespannschafften baben gemefes nen Abel fehlug; und auch in das Raftell Divin (welches von andren Das Bar Devin genannt wird) 100. Janitscharen warff; unangesehn 2000. Colos De Strasoldische bavor lagen. Gleichwol ward dieses Balaffische vin geht Schloß endlich/durch Feureinwerffung/und andren Bewalt/bezwungen; doch nicht ohne Begen Berluft: weil fich die drinn ligende 700. Mann scharff wehrten.

Rechftdem neigte fich auch das Schloff Torna/ fur den Repfers

lichen Rahnen/zur Aufgabe/auf Discretion.

Dagegen verlohr man diffeits anderswo welt ein Mehrers; ein nemlich die reichsten Berg Stadte: ben beren Ginnehmung funffe bundert Turcken geweft fenn follen: welche insonderheit die Stadt Schemnis bestiegen/ausgeraubt / und / nebst vielen Dorffern / auch Die Kepferliche Schmelt Dutten / famt allem bazugehörigen Werch Pater Jos zeug / verbrannt haben follen. Pater Josua / der feithero feiner Be: hia mache fangniß entwischet war/und des Poeten Ausspruch/Aurum, per me- Brutedios ire sacellites, & perumpere, amat, saxa potentius ichu fulmineo (a) daß das Geld burch verschloffene Thuren burch alle Schilde wachten / ober Bercker-Buter gebe/und die starcksten Schlosser auffprenge / burch einen gluctseligen Berfirch besteigt hatte/ foll für fich allein/ben vorgegangener Plunderung der Stadt Schente nit 1700. March Gilbers/famt allem Rirchen Schaty/ und viertig taufend Reichethalerndavon geführt haben. Wiewol folder fchade licher Bewinn ihm zugleich einen gottlichen Born Schat gefamlet/ und nach der Zeit die Loves: Straffe / ob gleich / burch der Diebellen eigne Sande/über feinen Ropff ohn zweiffel beschleunigt hat.

laffifte

Rebellen nehmen bie Bergstädte wiederum

Er empfing/bald hernach/ben Eperics eine scharffe Erinnerunal burch 2. Schuffe/und Verluft seiner besten Mannschafft; wandte fich bernach zwar mit seiner Reuteren / wieder gegen Barfeld; aber Die Truppen deß Grafen Baragobi folgten ihm geschwinde nach. Unters Deffen fielen Die Rebellen boch abermal in Die Berge Stadte ein/ fubre tenviel ausgefochtes Gilber Davon/und lief das Berücht / als hetten fie difimal das Bergwerch dergestalt unter Baffer gefencht / daß es/in langer Beit/nicht wurde ju gebrauchen fen.

Ginbug. Renfert. Bolder.

Dabe ben Rosenberg wurden 200 Kenferl. Rußfnechte/weil fic/ers manglender Munition wegen / sich nicht recht wehren funten / von

ibnen gemeßelt.

Weil ihrer nun gleichwol auch ziemlichwiel braufgiengen / und das Raub Beld ohne Segen zu gerrinnen begunnte / fo wol / als die Frangofische Gelder : suchten und erhielten sie abermal/ vom Repfer/ einen Stillstand/ boch auf 3 Wochen: welchen P. Josua / ber/ in dies fem Jahr/fast in mehrer Betrachtung/ale der Totli/bighero gestans den/in allen Ungarischen Begenden/ihrer Seiten / ließ verfundigen und ernstlich gebieten. Sie hielten benfelben boch faum recht aus; sondern erlegten bald wiederum etliche Repferl. Truppen/in allem 150 Mann; muffen unverweilt bernach wieder/mit Berluft 240 der Ibs rigen/foldes buffen/ und wurden überall ftarcft verfolat. Defivegen ging der Blucks Dogel D. Jofua/frepwillig/zu den Kenferlichen über: vielleicht / unter andren / auch aus Berdruß / daß die wieder empors Tetli tont fommende Authoritat def Totli die feinige verminderte, und der Wefe felini/ deffen Parthey er bighero gehalten/ju fincken begunnte. Denn der Fürst in Siebenburgen hatte den Totli / bep vielen / wiederum in Ansehn und Credit / gefett. Derfelbe schlug feinen Beneider / den Weffelini/ samt beffen Parthey / und nahm ihn gefangen : und wies wol diesem an einem engen Daß ben Siclo seine eigne Leute bavon balf fen; schlug ihn doch der Tokli bernach zum zwepten mal / und ward aller feiner Sachen machtig; ware auch feiner felbft machtig wors Den/ da ihm nicht fein gutes Dferd das Leben hatte falvirt.

miebrum berbor und emper.

Babrender Zeif rif die Deft / in Ungarn / gewaltig ein ; und Weff in Dien und nahm auch zu Wien überhand / bif fie mit dem October anfing / ihre. in Ungarn. Strengheif ein wenig einzuziehen. Alfo ward bas Rongreich Um





garn/ mit einer zwiefachen Sottlichen Born . Ruten geschlagen / und auch Diber Defterreich eben hart damit getroffen. Angemercht/in bies fem Jahr/big in den November/ju Wien/und in deffen Bor Gtadten/ 1905 18 Derfonen /an folcher abscheulichen Seuche / Dahin gefallen. Repferl. Majeft. erhub fich deffwegen nach Praga/ und endlich nacher Ling: weil auch Praga / nach der Zeit / angesteckt ward. Deme Dreeden / Leipzig / Magdeburg / und Erfurt / in folchem Jammer folgten.

Es verlohr auch/ in diefem Jahr / das Romifche Reich ein paar and Churfurft febnlicher Seulen / nemlich den Churfurften von Bapern / einen gar Bapern fanfftmutigen Derrn: welchen am 26 Dan/ ber Gehlag traff / und geht mit zur Ewigfeit befchleunigte. Deffen Damaliger Churfurftlicher Erb. Tode ab. Drink/mit folgender Zeit/in der Chur folgte / und anjeto in der Glos ri eines für den Romischen Repfer, und deß Reichs Confervation/ treus lich und tapffer enfrenden Churfurftens / Welts preislich leuchtet. Dernach ward auch der werland Dochwurdigfte fürft/und herr/herr Carl Deinrich/ Ers Bifchoff und Churfurft zu Meins /28.28. am

16(26) September/ Diefer Welt entruckt.

Aber daß wir/ nach diefem furgen Seiten Blick / Die Augen wies Bater So Der nach Ungarn richten ; fo hat daselbft den Pater Josua unversehne fua wird eine andre / nemlich eine ftablerne Deft / überfallen. Denn nachdem er wiederum die Repferliche Parthen ertohren/führte ibn fein Ungluch/ oder vielmehr die langfamenachgeschlichene Rache & Ottes/ funffhure dert Talpaischen lebendig in die Hand. Da stellete man ihn alsofort für Kriege-Recht/das ihm den Tod zuerkannte. Er bot/für sein Les ben / einegroffe Summa Beldes ; aber umfonft ; muffte fur dem Schwertenien / und nebst 40 ber Seinigen / den Ropfffallen lassen. Und diesen letten Dienst (Schau! wie die Welt lohne!) foll ihm ein junger Serenz (oder Ferenz) der por dem fein Favorit gewesen/nache mals aber/unterm Grafen Tefli/eine Dauptmannschafft befommen/ auf offenflichem Dlat erwiesen baben.

Nunmehr bub das Kriegs Bluck den Toell/ und darüber Toell Tollitheilt den Mut immer hoher. Weil er feinem Gegen, Epfrer, dem Weffe, eine bofe lini, fcon über den Kopff gewachfen; verwelctte ben ihm alle Luft jum Echlappen Brieden (mann er anders eine mabre ben fich hat empfunden) Er/als ein aus.

334 Türcfifch/Tartarifch/Rebellifcher Briege Derheerungen

schlauher Kopst / und verschlagener Kriegsmann / verreißte tausend Kepserliche Pferde / zur Bersolgung einer dazu angestissteten kleinen Warthey Rebellen/ auf einen Wald zu/darinn er/mit 2000 Pferden/ auf sie laurete; zoch hernach einen blutigen Kreps-Strich um sie her/ und gab diesem menschlichem Wilde einen so grimmigen Fang / daß nur gar wenigen die Gnade der Wefangenschafft widerfuhr. Unter welchen Gefangenen/der Obr. Leut. Gersdorff / der Graf von Arch/ der junge Dünnewald / Hauptmann Soper / Hauptmann Fischer / und einige Leutenants / sich befanden. Hiernechst zoch er sich zuruct/gegen der Theissa zu.

So, nahmen auch die Repferlichen Bolcker/durch die Peftilenssgar sehr ab: daher Zobli schier seines Gefallen hausen/und seine Bolcker beliebiger Discretion versahren kunnten. Dieziemlich schlecht war. Wessellini stund jest auch wieder/wit 1500 Rebellen/an der Theissa voll Muts und Hossinung Geldes und Succurses / nicht wider den Zobli (dennzwischen ihnen war der Handel so und so geschlichtet) sondern wider seinen Herrn und König: und solche Hossinung steurte sich/

aufeinen Parififchen guldnen Ancher.

Aus dieser Ursach / weil sich nemlich die Rebellanten der Frankssischen Dulffe heimlich wiederum versichert wusste ist mit den viels
faltigen Friedens-Tractaten / in dem folgendem 1680 Jahr so wenig
fort/als wie in den vorigen. Wiewol solches/vor der Welt/dennoch
nicht so gar geheim blieb/ sondern die Rebellen/mit der Zeit/offentlich
darauf pochten und sich auch der Versicherung Turckischen Bepflands

ruhmten.

Friedens. Postulata der Rebellen.

1680.

Gleichwol liesen sie einige Friedens Puncten ben einer zu Tiv nau angestellten Kepferl. Commission/vortragen: daben sie/neben and bren/begehrten/man mögte einen Neichstag ansehen/und einen neuen Palatin wählen: die gebührende Aemter den Lande Kindern wieders geben; Ungarische Wölcker in die Grent Jauser legen/un die Teutschen heraus wie auch aus den Lande Orssischafften/wegnehmen. Unterschießen war Stillstand. Es ward damals von Kepferl. Majest. der Wischoff von Leles, als Gevollmächtigter zum Grafen Zollt abs gefertigt zum diesen zu dem Kepferl. Friedens Entwurff zu disponition. Denselben empfing und tractirte Graf Tolli gar höslich und

ehre

Ctaat beg Grafens Totliehrerbietig; ließaber baben/ aus feiner Dofhaltung/gnugfam blicken/ daß er gleichfalls geehre fenn wolte / und einen übergräflichen Staat im DerBen führte. Ihm warteten / ben ber Safel / 14 hofs Bediente, 6 Dagen und 12 Laquepen / auf; hielt 3 Gecrefarien / 36 trefflichefchone Sand Dferde / und eine Leib Barde von 300 Mann/ ohn die furnehme Versonen/welche sich sonft an seinem Dofe befanden. Bie annehmeund beweglich aber gemeldter Bijchoff fich boren ließ; aab doch der Derr Marcharaf von Beihune noch einen weit angenehe mern Rlang/in feinen Berfprechungen groffer Summen/ fo fern man ben Rrieg wider den Repfer wurde forffeben. Wie nun folche Dungs Mhetoric gemeiniglich die groffefte Beiveg-und Regungen macht; alfo wandelte fie auch diesen Stillstand bald wieder in einen Rrieas Stand und unzeitige Muptur. Denn als das Pfingft : Feft faum zu Ende war/brachen die Rebellen und wurden darauf/am 17 Dan /um 30 Manner/ fo man erlegt/ und 15/ fo,manfing/ verfurgt; fublien aber ihr Dutlein / in Berbrennnung etlicher Dorffer.

Im Berbitmonat/blubete den Repferlichen ein Ungluck. Denn Repfert. die Malcontanten / welche faglich wiederum / mit allerlep liederlichem Belder Befinde / fich anhaufften / und auch eine Denge Turden an fich dos fallen. gen/ gingen/oder schlichen vielmehr/mit & taufend Dann/diffeits der Wage/ nach dem Quartier vier Caraftischer Compagnien / gundefen gleich das Dorff an / brachen damit Diese Bolcker in folche Befturbs und Unordnung/ daß ihrer nicht mehr/ als 21 Reuter / nebenft einem Rittmeifter/ und einem Standart/bavon famen. Denn alle die übris gen muffen fich theils gefangen / theils dem Tobe / andren Repferl. Soldaten aber Dielebre Damit geben/daß ein Soldaf auffer der Wacht famfeit eine Stadt ohne Maur / ein Garten ohne Baun / eine Deerd

ohne Dufer fep.

Wie nun das Bluck allezeit/einen groffen Schweiff und Anhang Rebellen findet; alfo joch ihnen folde Bictori einen ftarcten Bulauff von Eir fpicten Mei den und Sartern zu / daß fie über 8000 ftarch wurden / und mit un glaublicher Schnellheit / in breven Zagen / mit benen hinter fich auffu Benden Talpatschen über 40 Meilen marschirten / biß sie endlich im Bipser Lande Posto fassten. Der Kepserl. General Caprara kunnte ihnen / weil fie ihm zu machtig waren / ihr bofes Daushalten nicht

wehren; sondern blieb stehen / die Berg Stadte zu bedecken. Sie griffen hingegen den Seinigen desto harterauf die Daut/ und ruinirten abermal (am 9 Detob.) durch einen Einfall /2 Compagnien Reuter; wersuchten auch/ durch eine misstuhrende Summa Geldes / etliebe and dre Kepfert. Belser / denen noch zehen Monat ruckständig waren/ deswegen sie auch bereits zur Meutenirung geneigt waren / an sieh zu ziehen.

Damals gieng der Kuff/als ob Tölli/benm Fürsten Abaffi/ausgewissen Ursachen übel eingeschrieben stünde / und selbiger Fürst dem Wessellini alle des Tölli in Siebendurgen ligende Güter versprochen hätte/wann er Ihm des Tölli Person mit List liesem könnte: Welebes Schreiben aber Wesselstini dem Tölli solte gezeigt / und auso neue:

Die alte Treu geschworen haben.

Unterdeffen fing fich nun auch Schlesien an zu forchten ; weil-Die Rebellen in-Mahren mit ihren Darthenen fehr inrannifirten. flund auch Tirnau in groffen Gorgen: weil nun mehr übergeben faule fend Rebellen benfammen funden/ um/nach verfloffenem Stillftande/ einen ober andren Blat anzugreiffen. Denn man fing wiederum an/ mit ihnen/über gewiffe Friedens: Duncken/ zu handeln: daher bevdets feite die Waffen ein wenig ruheten. Es endigte fich aber folche Ruhe/ por dem Ende. Diefes wollen etliche Scribenten dem Repferlichen Deputirten / nemlich dem Collester Probst / zumeffen / welcher den Tofli zwar auf alleranadiafte Berwilliauna Repferlicher Dai. in fein Begehren folte vertroftet / und den Raht gegeben haben / feine Bolcker in die Quartier zu vertheilen / damit fie ein wenig fonnten ausruhen; als nun ber Sofli ihm geglaube/ und folches gethan / und nicht mehr/ als 2 faufend Goldaten ben fich behalten / hatte der Probst / burch eis nen Eurrier dem General Caprara heimlich eroffnen laffen / jego folte er/ mit der Armee/herzueilen / und ben fo erwunsehter Belegenheit den Tofli lebendig faben: folicher Brief ware aufgefangen / bem Tofli u. berhandige / der Probst arrestirt / und der Stillstand gebrochen work den : alfo daß Tekli-gleich darauf eine Revferl. Parthey angegriffen/ und geschlagen. Bey mir steht aber dieser Handel / die Wars Beit zu bekennen / in der Vernutung eines Spargiments. Probst muffte febr einfaltig gewesen senn/wenn ergeglaubt hatte/ ben Tofli





Softi/ ben folchem Buftande / ba derfelbe noch 2 taufend Goldaten/ famt einer Angabl ber beften Dufaren / um fich hatte / bem Caprara durch folchen Rabt lebendig juguschangen. Tofli gab einen vers fchmisten und wachfamen Rriegemann / ber alle umligende Begend fleissig recognosciren ließ/ und sich bem beranruckenden Beneral Cas prara/ben guter Beit/ batte entziehen tonnen. Budem war der 2Bels felini/ famt der übrigen groffen Dacht/ Die man nur badurch erbittert hatte/noch vorbanden /und hatte die verlegte Wolcher leicht alsbann/ wieder zusammen gezogen/auf grimigeRache. Es mußaber fonft efwant ber Tolli geargwohnt baben / man wolte ibn nur mit guten Worfen aufbalten; worüber der Seillstand wird abgestanden und gerfallen fenu.

In diesem Jahr sette Boet abermal zween Churfurften best Pring In Reiche zur Ruhe; nemlich den Churfürsten von Sachsen und Churs bannes Georgiver Pfale. Jenem folgte in der Regierung der Chur Gachfische Erbe britte mird Dring/ Johann Georg/ der Dritte/ nunmehr regierender Churffuft au Churfuft Sachsen /20.20.20. Den feine Streitbarfeit / und sonderlich der Reld, in Cachsen und Sulff Bug jum Entfat ber Repferlichen Resident Stadt/Mien/ baben er feine Bolcker/ in hoher Verfon/ ja fo großmittig / als glucklich und fleghafft / felbft gecommandirt / bep ber Chriftenbeit / eines une

fterblichen Ruhms bochftwurdig gemacht.

Go tratt gleichfalls vorbin-bochftgedachter Chur-Baprifcher Erb Pring/Marimilian Deinrich / am 13. Julii / ale an feinem De bures Tage / Die Chur Rurftliche Regierung an / ein Derr von dem nicht allein Ihre Renferliche Majestet / und das Romische Reich/bes fondern auch die allgemeine Chriftenheit wahre und flare Zeichen eines beroifchen Deuts / barinn fich Zapfferfeit und Aufrichtigfeit umfans gen/feithero eingenommen / und gleichfalls / zueinem ewigen Rubm/ wider dero haupt Feind/ben Turcken/fo wol/ als wider andre gemeis ner Wolfahrt Befahrer / einen getreu-machtigen Berffand em pfunden.

In dem legten Monat biefes Jahrs / erfchien der ungewöhnliche groffe Romet am Himmel / welchen gant Europa / mit besturten Augen/als einen traurigen Borlauffer pieler Trubfalen/ angeschauf; wenn mir andere die wolgespiste / aber übeland schwachgefuffte We

Uu ii

gens

338 Türcfifch/ Cartarifch/ Rebellifcher Briege Derheevungen

gen Sage Scaligeri/Dudithii/Gaffendi/Petits/und andrer / erlausen/ihn alfo zu nennen. Deren Meynung / als ob der Romet fein Worzeichen fen/nach der Zeit/durch mehr / als einerlen Weltentfehliche Vegebenheiten/allbereit leider deutlich genug widerlegt/und/durch Blut und Flut / ausgelescht worden. Die Gestalt / und den Lauff dieser Stern-Nuten sindt man in unzehlich-vielen Tractatlein übersstüffigbeschrieben.

Manhorte auch / um viefe Zeit / von vielen andren Wunders

fachen/mehr: welche aber/allhie benzutragen/unterlaffe.

Der Krieg mit den Nebellen gewann / mit dem nachgehenden 1681.

1681 fien Jahr/kein Ende/wie man zwar umfonst hoffte; indem man abermal mit ihnen / von einem Bergleich / handelte; um den Erde Feind sich nicht auf den Halbzu laden. Denn weil nunmehr die Daupte Armade Repserlicher Maseste aus dem Neich nach Dero Erde Landern heimgefordert ward / und die Rebellen beforgten / von solcher Macht bezwungen zu werden; singen sie an: / mit Ernst, sich / um Turchichen Schus/zu bewerden: Darum schien das nothigstezu send und gete lichen Austrag und Bersegung / sie zu besseren Gedancken zu vermde gen, bevor ein so gewaltiger Feind/in so frubem Wasser / sein großes Garn ausbreitete.

Land Tag: ju Eden, burg. Mehrer Beforderung willen eines heilfamen Werets/erhub fich Repferliche Majester selbst/im April-Monat / nach Ebenburg / bem baselbstangesetten Land Sage bochwersbulich ber zu wohnen

Efterhafi wird Palar binus.

Die allda versamlete Ungarische Stande baten / um einen Pas latin/welche Dignitet ver Bischoss von Gran / eine Zeithero bedient hatte; wurden auch darinn allergnadigst erhört: Denn der Kepset gab ihnen den Grafen Esterhalizum Palatin: Graf Töbli ließ instandigste Ansuchung thun/seine/und andrer Malcontanten Gache sot derlichtzung dehandeln: damit sie nichtzu Fortsebung der Feindseligsteitzumal ben so bereitstehender aus dand ischer Pulssen der Feindseligsteitzumal ben so bereitstehender aus dand ischer Spussen wirden: Unterdesen beharrete noch immerzurben ihm/ein Turckstehen Abgesandter / mit 200. Inroen; versmutlich Achtung zu geben/vaß er nichte / so dem Groß Gulfan mißsfällig/tractiren/oder schließen mögte. Seine Griährung ging Nasmens aller Widersetz / dahin/daß sie bereit waren / sich dem Gehore

fam

fam Three Ronige zu unterwerffen / im Fall man ihnen folgende Wors Schlage nicht wurde abschlagen : 1. Daß die Ungarifche Frenheit/ nach Der male Dem Inhalt der Koniglichen Capitulation/wurde feft geftellt; 2. Und/ contanten Bermoge berfelben/bie Evangelische Meligions Frenbeit/in allen Stu Pofiniata cken/wie sie vorbir gestanden/nebst allen/jo berselben anhangig / unter frafftigetheurer Berficherung / wiedrum eingeführt wurde: 3. Daß man dem Turden/wegen beg Ronigreichs/ Den verfprochenen Tribut erlegen mufte:

Thre Majestet verfügte darauf viefe Ertlahrung: 1. Dag nicht Kenferl. D. Thre Kepfetliche Maieftet/iondern fie/wider Die Capitulation / gehan, Eflabung Delt: z. Daß Die frene Religion'/ aus Repferl und Koniglicheigener Darans, Bunft/und nicht aus Berbindlichfeit / verwilligt worden : 7. Daß/ was das drifte Begehren belangte/ eine folche Anheischung gang unbils lia/und criminal/und fonder Verlebung Geiner Majeftet Chre/nicht augelaffen werden fonnte.

So bald Graf Totti vernommen / baß ber Repferlichen Ma Willibebe jeffet feine Bortrage nicht anftandig ; ließer fich / mit den Siebenbur wieder an gern und Turcten / noch enger ein: ruffete fich wieder zum Feldzuge; agiren. 30ch ein Kriegsheer von 12? faufend Manit gufammen; hieb bald bats auf die Repferliche Befating def Stableine Brus nieder/ und ging/ nach Ausplunderung deffelben/wiederum in etwas gurtich. Go'mug: te man auch/mit Entfebung/boren/bag der Brog/Eurch etlichen Baf. fen Befehl gegeben/mit einer Armee von 1'5:bif 18? taufend Ropffen/ Den Malcontanten bengufteben/und die Ungatische Nation von ihren' Feinden zu erretten. Gleicher Befehl ergingan den Giebenburger/ Moldauer/und Ballacher. Der Siebenburger zoch hierauf ein Cors pozusammen; doch mit Protestation / er begehre nichts / wider die Christenheit / ju bandeln / fondernallein die Evangelische in Ungarn: pon ibrer Unterdruckung zu befreven.

Jest benahnte Bolcker gingen balb'/ mit vereinigter groffer Menge und Macht/auf etliche Derter/ als Calo/und andre/ los/ und überwaltigfen einen Plas/nach dem andren. Davon aber die meiften/ von den Renferlichen/wieder erobert wurden/ und de fiwegen die Furcht/ für der verwirrten/obgleich groffen Kriegs/Deacht des Feindes / bald mies: Llu iii

340 Türcfifch/ Cartarifch/Rebellifcher Briegs Decheerungen

wieder verschwand / als wie für einem schnellvorüber lauffenden

Inhalt ber Evangel. Bittschrift an Ihre Reps. M.

Immittelft berahtichlagteman / zu Genburg / infonderheitmit ganbem Bleiß /wie man ben Religions Dunct zur Richtigfeit bringen Bu dem Ende frugen der Repferlichen Majeftet die Evange: lifche Stande/ am 22. Juni/ibrer Gravamina, in einer Bittidrift/ por/ und berieffen sich zuforderft auf ein demutigftes Memorial / fo fie bereits Anno 1662. eingegeben / und barinn aller unterthanigft vorges tragen betten / wie bart fie / von ihren Wibenvertigen / in ihrer Relis gions Ubung/bedrengt und angefochten wurden: Weil aber Die Gas che damals nicht allein in foverwirrtem Stande geblieben / fondern Bernach auch andre ihre Verfolger fich noch grofferer Frepheit unternommen betten / die arme Evangelischezu verfolgen; fo mare es / mit benen Evangelijchen Standen / in einen fo betrühten Bustand gerahe fen/daßfast kein einiges/ und nicht das geringste Anzeigen mehr vorbanden/baß fle zuihrer vorigen Glückseligfeit und Frenheitihrer Re ligion/wiederum wurden gelangen fonnen. Denn es waren ihnen ibre Pfarren/Rirchen/Gomnasien/Schulen/Spitale/samt denen Dazu gehörigen Ginfunfften / (febr wenig ausgenommen) burch Ge walt der Waffen/Bedrohungen / und andre gefuchte Scheingrunde/ ja gar/burch unerborte Processe/thatlicher Weise abgenommen/etliche derfelben ju Grund aus verstoret / und die Materialien ju Stollen/ und andren weltlichem Bebrauch / verwendet / die Evangelische Rirs chensund Schuldiener/aller ihrer Daabe/ durch die Pralaten/Capitus laren/ Jefuiten/Officialen/ und andre dergleichen Derfonen/wie auch Durch fremde Goldaten / beraubet / bernachmale von ihren Vfarren verstoffen/gefangen/mit Seffeln gebunden / etliche berfelben in Gifen und Banden an die Wande/und auf den Boden in Form eines Kreus Bes angebunden und gehefft / andre / wie die Turcfifche Gclaven/ers barmlich geprügelt/binwiderum andre / andere nicht / ale vermittelft fchwerer Rangion losgelaffen/bie übrige aber/ nebenft etlichen Schuls Rectorn/Studenten/und armen Bettlern/ju einem ungewöhnlichem Recht/und awar unter dem Borwand der Rebellion / cleirt / etliche/ ins Glend vertrieben/andere/auf die Baleeren geschmiedet/ wovon ih rer viele geftorben / auch einer / nach ausgestandener brepfachen Foltes rung

rung/lebendig verbrannt/ble übrige von ihren Hemptern/und Diensten/ nach abgezwungenen Reversalien/abgeset/alfo baf viel Rirchen ibrer Pfarrer beraubet / und hierdurch der gemeine Dann ohne Gottesi Dienft/wie bas unvernünfftfge Wieh zu leben gezwungen worden/und viel unschuldige arme Rinder ohne die Beilige Tauffihr Leben geens Digef: Dan hette Die Ebelleute / wie auch den armen gemeinen Dann/ unter allerhand gefuchtem Vorwand/ eingeferfert/und in Feffeln zum Boffeedienst geschleppt / andern aber/ mit Bewalt ben Dund aufae: / fberret/und die Doftien Darein geftoffen/zc. Efliche Ebelleute / welche in ihren Saufern ihr gewohnliches Bebet verrichtet/ober geiftliche Lies Der und Dialmen gefungen/burch auslandische Rriegsofficirer gleich als Die arafte Ubelthater/in gefängliche Berhafft gezogen/und biefelbe nicht che als bifaufgeleistete Burgichafft/oder erlegte Rantion / los gelas fen: man bette in etlichen privilegirten Stadten Die Evangelischen pon ben Rathe versamlungen ausgeschlossen/in etlichen die obriafeitlie chen Perfonen theils gant und gar/theils big auf etliche wenige verfries Ben/auch in Ansehung deffen/dientabts Quabl/famt andren Temptern/ verstoret / in dem dieselbe nicht nach altem Bebrauch durch die Burs ger/sondern durch die Commissarien Der Ungarischen Rammer gesche ben ; ja obschon Thre Renserbund Konigl. Majestet / Dero Ausschrele Ben/nicht nur amden Rath/fondern an die gante Comumnitet/allergna bigft gerichtet/fo waren boch die Evangelische bavon ausgeschloffen/ und nurlaufer Catholifche / wider alle Gewonheit / auf den Landtag abgeordnet worden/ze: Man hette in etlichen Stadten Die Evangelis Sche Obrigfeitliche Versonen/auf Unsuchen Des Roniglichen Fisci, um deß willen / weil fie feine Catholifche zu ben burgerlichen Aemptern angenommen/ob fcon feine Catholifehe tügtige Perfonen vorhanden gewesen/mit fehr harter Straffe beleget : in andren Stadten bette man Die Rirchen / fame ben Pfarround Burgers Daufern/ ben Patribus Tefuitis eingeraumet / welche sich daselbst fest gesetet / und obsehon die Burger darivider geredet/jo hatte boch foldes nicht geholffen/fondern sep entweder ihre Concradiction hinterhalten / oder ihnen das Maul Bu halten/von der Roniglichen Rammer auferleget worden : man bete te die Handwerckeleute/zu ihnen ungewonlichen Ceremonien/gezwuns gen/ihnen ihre alte Privilegien genommen und zerriffen/ und hingegest meue/

neue / zu Unterdruckung der Evangelischen mit Bewalt aufgedrungen/und fie andere nicht/ale bif fie die Religion geandert / ine Sande werch genommen : An vielen Orten / hette man die Che Ginfegnung/ Rinder Zauffe / und andre dergleichen Dinge / cher nicht verrichtet/ bisman die Religion geandert/oder Doffnung darzu gemacht: Dean hette die Mermachtniffen der Evangelischen / svelche zu Erhaltung der freven Ubung ihrer Religion gestifftet worden / ihnen durch Scheins Proceffen/und Darauf erfolaten Bewalf/abgenommen / und wider Der Teffatoren Willen zu anderm Bebrauch verwendet/ und mehr anders Dergleichen verübet : womit fie zwar Ihrer Majeftet nicht verdrießlich fallen wolten/jedoch aber erbotig waren/diefes alles / wannes von nos then/weitlaufftigerauszuführen/und zu erweisen: bannenbero wolten fie ihre vorige Beschwerden hiemit widerholet haben / und zu Ihrer Majestet hohen Thron ihre Buflucht nehmen / Dieselbige demutigst und durch die Barmbertigfeit Gottes erfuchend/daß Gie allergnadigft geruben wolten/ mit ihrer allgemeinen Drangfal ein Deitleiden zu bas ben/und fie ben noch mahrendem Landtage burch bero Konigl. Author ritet/in den porigen Stand / und in die frepe Ubung ihrer Religion ju

Unhalt ber DBiberle: aunas. Edrifft hierauf.

fegen.2c.

Die Catholische Stande reichten hieraufeine Wiberlegunges Catholifche Schrifft ein/diefes Inbegriffs: Dbgleich Die von denen Evangelifchen/ von Anno 1662 hero zufammengeflaubte Beschwerden/was Besons bers und Wigtiges/ ben erftem Unblict/zu begreiffen Schienen; wurde fiche boch befinden/daß/fo man diefelbe gegen die Drangfalen / fo ihrer Catholisch-und Apostolischen Religion / von der Zeit an/ als Dieselbe fich hervorzund empor gedrungen/angethan worden/hielte/ felbige/ges gendem / was fie/die Catholische / erlitten / weit geringer/jafurgar Dichte zu achten waren : benn nachbem die fichteund fundbare / einige Romifde Catholische/wabre/Christliche und viel hundert fahre nache einander glucklichsteblubende Religion / zu welcher das Konigreich Ungarn aus dem Deidenthum befehrt mare/wider die flare/offenbare/ von benen glorwurdigsten Stifftern und Ronigen Diefes beruhmten Reiche gefetel und mit einmittigem Confens ber Reiche Ginwohner/ befrafftigte / als nemlich deß D. Stephanize. Ferdinandi deß Erften/ (bieben wurden bie Jahrzeiten nacheinander nambafft gemacht) wie auch

auch manche andre Statuten/nicht durch Die Vredigt def Botflichen 2 Borts/fondern burch Erregung innerlicher Emporungen/bloß burch Bewalt der Baffen/un deß blutigen/auch fo gar von naturlichen Erbs Reinden Chriftl. Damens herben geforderten Bepftands/burchaus vers mirret/geftobrt/un bervon den lieben Dorfahren ererbte und angenomes ne Bottesbienft/ geandert worden ; fo waren je die rechtmaffige und getreue Rinder def recht-alaubigen Baterlandes befugt gewesen/ ibr alts paterliches Erbe (nemlich Rirchen und Goffeshäufer)wieder zu haben/ und ihrealte Jurisdiction barüber wiederum ju erneuern; nachdems mal Die uralfe Drivilegien/Die Altare / Die Titel und nach ben Seiligen genannte Ramen berfelben / wie auch bienach ber Bau Art ber Deil. Mom. Rirchen aufgerichtete Bebaue/ als offenbare Beichen / und Ans zeigungen voriger Derre und Erbschaffe / gleichsam mit lebendiger Stimme redeten und bezeugten/daß folche vor Alters / burch gottfeelie ger Catholifchen Chriften Dande / bulfflichen Bepfrag / und große machtigen Roften geftifftet / nachgebende aber / ber denen folgenden unruhigen Beiten/anders nicht/als gewaltthatiger Weife / eingenome men und feitbero unrechtmaffig vorenthalten und befeffen worden:

Db nun schon Evangelische fürwendeten/baß folches die Befete beg Roniareiche/und die ihnen ertheilten Konialiche Frepheite Brieffe/wie auch der unverbrochene Bebrauch/und Befit derfelben nicht zulieffen/ bette es boch damit eine viel andere Beschaffenheit; theils weil Diefe Frembeite Brieffe/und Gefete nur allein / mit Gewalt der Waffen/ abgedrungen / und nicht/mit allgemeiner Bewilligung aller Stande/ gegeben / Jondern benenfelben / von dem gangen geiftlichen Stande/ und vielen Catholiichen Maanaten und Ebelleuten auf Das feverliche fte jederzeit widersprochen worden; theils aber weil diese Frepheites Brieffel auf welche fie ihren Brund fegen / indem fie denenfelben felbft offentlich entgegen gehandelt / ihnen nicht zu ftatten famen : fintemal nach Inhalt des Wienerischen Anno 1616. gemachten Bertrage/ Art. 1. ausbrücklich vorbehalten/und bedinget worden / baf gwar die freve Ubung ber Religion/in dem ganten Konigreich/jedoch obne Dras judis und Dachtheil der Catholischen Religion / zu gelaffen ; und daß Die Clerifen / wie auch Kirchen und Gottes Daufer Der Romifch Cas tholijchen frep und unangetaftet bleiben / und das jenige/was ihnen

jur Zeit der Unruhe entzogen/ und genommen worden / wieder einges raumet werden solte: es hette aber so weit gefehlet / daß ihnen solches wieder eingeräumet ware/daß die Evangelische vielmehr/ zu nicht gestinger Berachtung besagten Vertrags/und darauf erfolgter Freyheits. Brieffe/und zum ewigen Verderben vieler Seelen/ das jenige/ was sie mit Bewalt genommen / mit noch grösserem Gewalt behalten: Wann nun ihnen zugelassen gewesen so unzehliche wiel Eatholische Kirchen/Schulenund Pfarren / welche sie gant unbesuger Weise/ und mit Turckischen Wassen welche sie gant unbesuger Weise/ wind mit Turckischen Wassen eingenommen/zu behalten; so wäre es ihnen/den Eatholischen/nicht weniger erlaubt/das Ihrige/so ihnen von Rechtswegen zugehörete/durch alle gütliche Mittel und Wege/jedoch ohne Unruffungder Türckischen Wassen / wieder zu holen / und zu begehren.

Budeme so hette es anjeho in diesem Königreich eine weit andere Beschaffenheit/als vorhin/in dem die machtigsten und reichsten Masgnaten in den meisten Gespannschaften saft den größen Theil des Königreichs innengehabt und besessen / und die Unterthanen ihres Glaubens Besantistanzunehmen gezwungen / auch mit demen auf ihrem Grund und Boden erdaueten Kirchen / nach Belieben zu schalten und zuwalten gehabt; da sich hingegen die meiste großen Herren, wieder in den Schoß der Heiligen Mutter der Catholischen Kirchen begeben/und also ausser ellich weniger Magnaten und Edelleuten / nur das gemeine Bauers Wolch welches doch meistentheils Catholische Unterthanen waren / dieser Religion noch anhingen: ware also nicht billig / daß die Unterthanen es besservals ihre Herren haben/und die Bauren die/auf der Herren Grund und Bodem erbauete / Kirchen bessiesen/die Herren und Patronen aber davon ausgeschlossen sen/ und ihr ren Gottesdienst zu üben/in ihre Häuser gewiesen werden solten:

Ferner so ware unvonnothen/die von den Evangelischen so hauffig angeführte Rlagen über die/ihren Pradicanten auferlegte (als Gefängnissen/ und andre dergleichen) für ihre schwere Berbrechen noch
viel zu gelinde/Straffen/ so ihre Kirchendiener nicht um solches ihres
geführten Ames willen/ sondern als aufrührische Berstorer gemeiner
Ruhe wolverschuldet hatten/gleichwie derjenige Minister (oder Kirc
thendiener) dessen sie Meldung thaten/ als einer/ der in Gegenwart

brever Benfiger ihrer eignen Religion/ wie ein Deordbrenner / und of: fenbarer Ubelthater verdammt worden / feinem Berdienft nach mit Dem Feuer bestrafft mare (a) Stuck fur Gtuck zu widerlegen; fie wolten nur Diefes einige jur Entschuldigung berbringen / Daß fie von ihnen weit groffere und graufaniere Dlagen batten aussteben muffen : Ihr Ders muffte erfebrecken/ wann fie daran gedachten / wie graufamlich das Baterland zugerichtet / wie deffen Felder von feinen eignen Burgern Evangelischer Religion verwuftet/ Die Ginwohner als les ihres Bermogens erschopfft waren / Stadte / Flecken und Dorffer im vollem Rauch flunden / vieler weltlicher und Gottgeweiheter Ders sonen unschuldiges Blut babin floffe / Die Rirchen entweihet / und Die Catholische Religion durch allerlen Erfindungen affligirt worden 2c. Denn es waren bevdes von andren Erulanten / und von Dradicanten felbsten ohne Scheu / aus Daß gegen ber Catholischen Religion feine Graufamfeiten unterlaffen worden / und diefelbe Catholiche Relie aion ber ihnen fo verhaffet/fo verachtet gemefen/baß fie feine Catholijche au feinen Jemtern / ob fie wol hierzu tuchtige und wolverdiente Leute gewefen/gezogen / noch auch Temanden in die handwerd & Bunffte/ oder zu denen allergeringften un verachtlichften Dienften ansund aufge nommen/ er hatte benn zuvor bem Catholijchen Blauben abgefagt: Die Superintendenten/ Die Dice Brafen batten / wegen beß gering: ften ihren Rirchendienern zugefügten Uberlafts / wider die Catholische aufe allerschärftelte verfahren / hingegen benenfelben wegen beß allers groffesten Unrechts / to ihnen begegnet / nicht das geringite Recht wis Derfahren laffen / fondern fie an das Gericht ihrer Superintendenten verwiesen / welche ihren Zuberern ben Catholischen Gottesbienft/

(4) Im Cateinischen kommen biefe Zeilen etwas tunctel und ichwer / und so zweiselhafites Sinnes / daß der vermeonte Feuerwerdienst auf alle selbige Evangelische Kinchen Diener könnte gedeuter werden: welche Deutung der Nielheit Nam comburt merwillen, wie auch die /von denen Catedolischen / zu der Presburgischen Somburt merwillen, wie auch die /von denen Catedolischen / zu der Presburgischen Somburt merwillen, welche Gemmischen und zu der einzigen will. Dennoch habe iches in Anschung eines noch andren vorderzehenden Werts albie so gestell ab ob der einige so hoch beschulbigee allein dernater verstanden wurde. Wiewol ich einem Theil biefes zum Prezudig ober Nachteil / sondern die Verlause, dem Innehalt benderten Spriften gemäß erzehle / und Niemand / welcher Parthen er auch sein mögte/sich desiregen an seiner Schuld oder tinschul und Redlichteit verfüngt zu achten dat.

und Predigten / ernstlich verboten / die Catholischen insgemein Bos Bendiener gefitulirt / und ben Catholischen Unterthanen / welche ihre eigene Pfarrer gehabt / ben ihrigen ihre eigene Bestallung zu geben ges wungen/widrigen Ralls aber / ihnen die Früchte von dem Felde weas genommen/ Blutschanderiiche Che-Berlobniffen zugelaffen / den ver-Rorbenen das Blocken Belaut verweigert und dieselbige mit Cathos lischen Ceremonien auf Catholischem Grund und Bodem zu begras ben fich mit gewihrter Sand widerfetet; andre Leichnamme vornebe mes Ctandes und Beschlechts wieder ausgegraben / und nachdem fie ihnen die Kopffe abgeschnitten/ und ihre kostbare Rleider ausgezogen/ weggeworffen : Dean hatte Threr Deajestat Commissarien / an ihren Commissionen/mitgewaffneter Dand/ gebindert/andre Bediente mit Schlagen übel gefractirt/ im harten Winter balb nacket ausgezogen/ an die Pferde gebunden / und auf offentlicher Straffen geviertheilt/ ihnen zum Spott Kreuße auf die Stirn gebrennet / alfo ben Dunden/ und wilden Thieren zur Ausbeute ligen laffen, und mehr andre uners

borte Graufamfeiten begangen.

Diermit aber ware ihr unersattlicher Berfolgungs Durft noch nicht geleschet worden / sondern gegen die geistliche Versonen noch heffeiger entbrannt/indem fie den Pfarrherrn ihr Daab und But ges nommen / sie auf allerlev Weise verhonet / andre arausamlich geschlas gen / und verwundet / andre mit den Pferden / in der harteften Kalte/ im bloffem Demde fortgeschleppet/ andre mit bloffem Leibe in die Dorfs ter bin und ber geführet; andre mit bochstem Aergerniß der Tugend gant nackt ausgezog n/ ihnen Steine von einem halben Zentner an Die Schaam Blieder gebunden / und fie also mit einer Wolffs Dauf um denbloffen Leib/zum Spott und Weldchter umber geführet / mit harten Beitsche Schlagen/zum Tangen/und über das Feuer zu fpringen gezwungen; Undre waren in Brenn: Deffeln/ Diftel : und Dors nen gewälßet; andrein die Brunnen geworffen; andren hatte man Die Dauf über die Ohren gezogen; andern epferne Ragel / wie ben Pferden / durch Hande und Fusse geschlagen ; andre in die Turcken gebracht/ und daselbst verkauff; andre unter den Balgen geführet/ und bafeibit Denckermaffiger Weife gemetelt; andre nidergeschoffen/ und unbegraben ligen laffen; andre in ihrem Bette ermordet / andre aefovfft/

geforfit / andre mit Degen durchftochen / andre mit Reuer verbranne: unter andern ware ein Catholifcher Vfarrherr gefangen /mit Stricken und Riemen gebunden / nach der Rirchen geschleppt / da man ihm bie Frummer def gerhauenen Alfars an die Arme gebunden / welche er fo lange halten muffen / bif ber Pradicant eine lange Prediat voll Stie chele Sohn-und Lafter Worte wider den Bildereund Deiligen Dienft über feinem Daupt gehalten ; wornechft man ihn auf den offentlichen Marcht beraus geführt / und auf die allda angezundte Trummer des Altars geworffen / nachgebends ihm fieben Locher in den Ropff ges fcblagen / ihn ben ben Daaren aus der Stadt geriffen / und nachdem man efliche Musqueten Schuffe auf feine Bruft gethan / balb tobfin

eine Brube / und die Erde drauf geworffen.

Es ware aber ibre grimmige Wut und vergauter haf wider die Religion noch nicht damit erfattiget gewefen/ fondern man batte auch gegen die Altare und Gottesbaufer graufamlich gewütet / Die Glocken aus den Thurnen geworffen/ die Rirchen aufgebrochen / die Altare zers trummert / Die heilige Rleider und Berathe geraubt / Die Relche / que benen fie fich vollgesoffen / entheiliget / das allerheiligste Sacrament aus den Monftranten genommen / und mit Ruffen darauf getretten ; anderswo die noch nicht gefegnete Varticuln den Pferden zu freffen/ fürgeworffen / die Reliquien der Deiligen bin und ber gerftreuet / den Damen der betliaften Mutter Gottes gelaftert / ihre und anderer Seis ligen Bildniffen von einander gestaget/benenfelben die Auge ausgeriffen/ Die Nafen abgeschnitten / und an allen Bliedern gestummelt / fo gar Das Crubifir an einem Bratfpief am Feuer gebraten / Die beilige Deff in vermummten Rleidern spottlich gesungen / Die beilige Procession verstoret / und sonften die Catholische Reliquien in den meiften Be spannschafften fast gant und gar ausgerottet : wovon nicht allein Blatter/fondern gante Bucher fomten gefchrieben werden : Wolfen derowegen Thre Repferliche und Ronial. Dageftet / fußfalliaft gebeten haben/ daß fie diefen ihren Befchwerden abzuhelffen / und ihnen gebuhs vende Satisfaction zu verschaffen / allergnabigft geruben mogten.

Sothane Antwort Der Catholifchen Stande/verfesten wiederum Sicraul te Die Evangelische mit einer ziemlich langen Begen-Antwort/ (oder Re- pliciren bie plic) barinn fie fich lieffen vernehmen/ Die Cafbolifche Stande haften/ Evangel.

wider Ctande.

## 348 Türckifch/ Tartarifch/Rebellifcher Briegs Verheerungen

wider ihr felbft felbft eigenes beffers Wiffen Der Evangelischen Religion eine gewalthatige aufrührische Einführung aufgeburdet/ fintemal Dies felbe/ Weltfundiger Wassen/einig allein durch die Predigt deß Botts lichen Worte ihren Lauff gewonnen 20. Item es bezeugten die Diplomata ber glorwurdigften Repfer und Ronige Matthia / Ferdinandi / beg Andren/ und Driften / das Widerfpiel / fintemal darinn ausdruck lich zu finden/ daß Ihre Majestaten nicht aus Furcht / sondern vatterlicher Liebe/ und auf demutigfte Bitte ihrer getreuen Unterthanen/ ben Kirchen und Religions Frieden geschloffen 2c. 2c. Die von benen Cas tholischen angezogene Vergewaltigungen ihrer Catholischen Relis gione Berwandten/muffte man/wofern je bergleichen etwas folte vorgegangen fenn / ihnen ben gefamten Evangelischen Standen darum eben so wenig beymessen / als wenig sie das unverantwortliche Bers tahren ber Catholischen Beiftlichen mit ben Evangelischen benen famts lichen Catholijchen Standen hatten zuschreiben wollen. Denen übrie gen vor und nachgehenden Objectionen oder Borwurffen und Ente ichuldigungen begegnete fie auch durchgehende/unjedwedern infonders heitmit der Widerlegung. Welches aber allhie / der Lange nach / ich nicht erzehlen / fondern der geneigte Lefer / in den offentlich gedruckten Actis Sempronienfibus (oder Edenburgifchen Landtage Acten) und auf Teutsch ben bem Verfaffer deß fo getitulirten Benvirrten Ungers landes/lefen fan. Wiewol Diefer mancher Lafeinischer Zeilen rechten Berftand / weil der Stylus im Lateinischen bifweilen etwas schwer/ nicht recht heraus gebracht / bisweilen auch efliche der merchvurdia ften Worte ausgelaffen.

Uberdas wurden auch sonst von denen Evangelischen Ständen noch andre Memorialien und Bittschriften an die Reyserl. Majest. wie auch diftere Ersuch Schreiben an den Dalatin / oder an die samtliche Stände/gestellet. Nach welchem vielfältigen Schriffen und Memorial-Wechselendlich/über den Religions Punct / diese Repserl.

Resolution beraus gefommmen :

Rent. Refolution uber ben Religions. Bunct. 1. Alle und jede zur Kron gehörige Stande / was Condition und Wurden/wie sie auch privilegirt seyn mögten / solten ben ihrer Res ligion und Confession verbleiben. 2. Sothaner Frenheit gleichfals die Ungarische Soldaten/an den Landes. Grängen/zu geniessen haben.

z. Dicht aber beligte Religions Frenheit allein/fondern auch Die freve 11bung / jedoch mit Borbehaltung des Rechts der Brundberrn folte Jugelaffen fenn. 4. Solte fein Riveben-Boritcher / mo bas Grercitis um der Religion frengelaffen/abgeschafft; 5. Reine Rirchen mit Bes walteingenommen; fondern 6. Dievon Jahr 1670. bigher entzogene restituire werden. 7. Jede Befpannichaffe Augeburgischer Confession/ so feine Kirchen hatten / folten neue aufbauen / Die aufgebauete aber und im Wefen befindliche behalten / und die zur Pfarr gehorige Gin-Funfften einnehmen. 8. Denen Magnatibus folte erlaubt fenn/ in bes nen Schloffern Bebet Baufer aufzurichten. o. Der Wienerische Friedens Schluß/absonderlich im erften Artiful/anlangend bende Res Ifaionen/in allem wiederholet und befrafftiget werden. 10. In dem aangen Lande auch den Romifch Catholifchen Die frepe Religions Ubungerlaubet. 11. Insonderheit die Prefiburger Augsburgifcher Confession an bequemen Orten eine Kirche zu bauen / auch die Stadt Ebenburg im Befit ihres Erercitii/wie es an jebo ware / ungehindert gelaffen. 12. Die Gravamina / fo fich bintunffeig der Religion bal ber ereugnen mogten / obne Waffen durch durch die Autoritet des Ros nige nach gehörten benden Darthepen/entschieden werden. Und dann folte 13. ben fchwerer Ungnade Geiner Renferl. Majeftet berden Relis gions Berwandten bas Schmaben und Schanden auf einander ernstlich verbotten fevn.

Weil aber die Protestirende Stande vermennten / ihnen mare/ mit jetterzehlter Revferlichen Refolution/fein Onugen gefchebn; als gelangfen fie miteiner Protestationein / und baten ben Repferlicher Majestet darüber allerunterthanigst / um Testimoniales : so ihnen

auch allergnabigft ertheilet wurden.

Es foll doch aber gleich hernach noch / auf bas von gefamten Rod eini-Ungarischen Standen/demutigst geschebene Ansuchen der Palatinus/ ge mildere Ungarifchen Standen/demutigfegethehene Anfuchender Palatinus/ Erflärung im Ramen Repferlicher Majeftet / diese mundliche und noch mildere Römich. Erflarung gethan haben : Es folte die Amneftie fich auch auf die aus Reof. DR. dem Ronigreich verwiesene Rirchen: Diener erftrecken/und denenfelben/ Beligions. wann fie wollen/auch ftill/und eingezogen fennwurden/ wider zu fom punct, men/aus Gnaden/antibre demutigfte Bitte / erlaubet/ und ihrevon fich gegebene Reversalien/ Die Beligion/und ihr Erercifium betreffend/

Es wolten fich auch Ihre Repferliche Majestet / in caffiret werben. dem Religions Beschäffte/nicht zu wider fenn laffen/ wann die jenige Derfer/to Bermog bero erften alleranabiaften Refolution au Aufbaus ung einer Kirchen benennet worden / nicht bequem bazu fenn folten/ andre/durch die bereits verordnete Commissarien / anweisen zu lassen : Uberdiß/wann einige Rirchen/so die Augsburgische/ und Schweißerb Iche Religions, Verwandten erbaut/von den Catholifchen ihnen abges nommen/und zu welflichem Bebrauch verwendet worden / folten ihs nen diefelbedurch die Commissarien restituiret werden/jedochalfo/ und bergeftalt/baß die Bahl der Rirchen/fo da folten gebauet werden / nicht Thre Majeitet wolten auch ber bemutigen Bitte vermehret merbe. ber Stande in so weit statgeben / baffnoch auf gegenwartigem Cando Zag ein weltlicher und eingeborner Ungarischer Cammer Drafident benennet wurde / welcher bey nachster Bacant succediren folte: es hetten auch Thre Revserliche Majestet dero angeborne Milde durch Ibre aller anadiatte Refolution bergeftalt bezeuget / baf die Evanges lifche/nachdem ihnen ihre Religion erlaubet worden / billig damit zu. frieden fen fonnten : nechft denen fo bette Ihre Dajeftet ihrer vorigen alleranadiaften Resolution noch diese mundliche milde Erflarung bens gefügt /baßbefagte Evangelischen an benen zu Aufbauung einer Rirs chen angewiesenen Derfern/auch Schulen auf ihren Rosten aufrichten/ und ben Dinaustragung ihrer Todfen fich des Befangs und anderer gewöhnlichen Ceremonien/frep und ungehindert, bedienen mogten.

Unter diefer Landtags Danblung / hielt Graf Tolli nochmals/ um einen Stillstand/ an/ und um gleiche Verwilligung der Winters quartiere/wie im vorigen Jahrgeschehen war. Wobu sich Ihre Reys serliche Majestet das mal noch nicht gleich entschliessen wolten / weil die Rebellen den vorigen Stillstand so übel bedbachtet hetten. Doch gleichwol wurden endlich noch solche Winterquartier angewiesen. Und nachdem selbige bepderseits bezogen worden; auch der Ungarische Kammer: Prasident/ auf vielfaltiges Ausuchen der Stände/ bamit die Unruhe desto leichter mögte gedämpsst werden / sein Ampt abgelegt; ist darauf die Kömische Reyserinn/zu einer Ungarischen Königinn/ mit

berrlichearoffer Golennitet/gefront.

Graf Tolli hat nachmals einer Erwelterung feiner Winters

Römische Renserina wirdzuv Röniginn in Ungarn getrönt,





quartier/weil man folde/um der Berge Stadte willen / geweigert/fich gewaltsamlich angemafft: ohnangefehn man ihmallbereit/zum Uber, 1682. fluß/noch 20. Dorffer hatte eingeraumt. Seine Bolder hielten aber den Stillftand nicht treulich; fondern machten von den Repf. zu Zeiten ben 100 niber; beraubten auch fonst das Land/und offentliche Lands Straffen gang feindlich. Wozu die versprochene Turden Sulffe flefreventlich anfeischete. Wiewol auch die geheime Berständniß mit Franckreich fie jugleich / in ihrer feindseligen Salsstarrigkeit/ ftarcfte; ale Dieda gnugfame Dachricht hatten/baß/ unter ber Afchen Def Nimwegischen-Frieden Schluffes / annoch eine groffe Glut verborgen lage/bie dem Romifchen Reyfer und Reich gnuggu lefchen/ ober Ju verhuten geben wurde. Allermaffen denn die Frankofen / gegen Graffbure dem Ausgange deß Septembers/ 1681. Jahrs / Die Stadt Straße eingenomburg/durch Liftvermengte Gewalt/über alle Ginbildung oder Befah; men. rung beB Reiche/wider den jungften Friedenes Schlug/an fich geriffen/ und durch unbefugte Entziehung folches Dauptichluffele Def Reiche/ Das Reich benothiget haben/mit ftarcten Werbungen / feiner eigenen Berficherung zu rabten / und jedweder Krepe fich in gute Schutvere faffung ju fegen/beurfacht ward. Bu folchem Ende ift auch im Brachs monat 1632. Jahre/ber Graf von Walbed/ein Derroon langer und Graf von groffer Rriege Erfahrenheit / und der von Jugend auf den tapfferen Balbed! Delm wenig abgelegt/zum Reiche Feldmarichallen / unter der Dber Reiche Direction Repferlicher Majeftet/erflahrt/ und bennebft in den Furftens Belomat-Stand erhaben. Go fing man auch zu Wien/und in den Repferlichen fchall tr. Erblandern/fo wol als auf dem Reichs Boden / ftarct an die Werb in den gur Trummeln zurühren: weil / von deß Erb. Reindes groffer Kriegerus ftenfiand ftung/glaubliche Warnunge Schreiben anlangten undem Die Rebel erhaben. len fich anlieffen/als ob fie/mit groffer Begierbe / auf Repferlicher Mas jeftet Refolution warteten/um fich alebenn/ nach Einwilligung ihrer porgeftellten Duncten/geborfamft derfelben zu unterwerffen.

Daßabervielmehr noch groffere Emporung / und graufame Reindseligkeiten / so wol in Ungarn/als Deoscau/Elfas / Spanischen Niberlanden/und andrer Orten/binterm Berge balten muffen/ hat vielleicht die erschreckliche Wafferflut / mit dem Eintritt deß 1682. Jahrd/porbezeichnet: Die/in den Miberlanden / 2. Boll breit bober ge

mirb lum

## 152 Turcfifth/ Tartarifth Rebellischer Kriege Verbeerungen

stiegen/ als Anno 1570/ ba 400000. Geelen verschlungen worden. Wiewol der Augenschein feindseliger Blicke/ und hochmutiger Ange sinnungen von den Turden die gewiffeste Anzeigung gab / baß man einer gewaltigen Begenruftung wurde benothigt fen. Denn nachdem Schon im Hornung Dieses (1682.) Jahrs / ber Herr Graf Caprara/ nach der Pforten/in Renferlicher Befandschafft / abgeordnet / um ans Dicfelbige eine Friedens Berlangerung zu begehrens durffte fie / unvers schämter Weise/sich verlauten laffeni/ daß diefelbe anders nicht/obn! durch Abtrettung gewisser Festungen und Gespannschafften / ffunde: au erhalten:

Dem Rene amente juni ger Pring geboren ..

Raci so widerwertiger Vost, entstund doch gleichwol / am Repo fer wird der ferlichen Dofe/feine geringe Freude / über der Gebutt eines groepten Renferlichen Prinkens': welcherzu Carenburg getaufft / und Leopols dus/Josephus/ Philippus/ Wilhelmus / Stanciscus / Antonius/ Erasmus/benamsetworbent.

Defi Totli: Dierheira. thung ..

Edfli befammun immerzugröffern Unbang; fovon Bolef als Belbe: Wieibm benn die Verbeirathung / mit der Rurftinn Ragos Binn/ einen gewaltig reldjert Brautschatzugelege. Eben diefe Rurs stinn/welchevorhin/von Eifer/wider die Evangelische und Reformira tensfeuerte / trat nun auch bald darauf / jur Evangelischen Religion/ Solli wird und ließ ihrevorige Romifche Catholifche Beifiliche von fich. Esbes

von Cultan schenckte ihn auch ungefehrum selbige Zeit/ der Großturd mit einem beformet. Gebel / formit Gold und Diamanten foftlicht befest / wie auch mit eis nem prachtigen Cafftan/und Burftlichen Geffel; zur Angeigung Fürftlicher Erhöhung. Andre sesten dazu/ Die Turcken-betten ibn / zum! Beichen der Erhöhung/zimal in die Hohe gehebt/als er mit 180. Pfers den zum Großvezir nach Ofen fich begeben; und waren daben / aus Stuckeny etliche Freuden Schuffegeschehen: woben'er feine Unters werffung/und gehorfame Ergebenheit/mit ber Erflarung / ober Coms pliment/dager deß Groß Gultans Gelav ware/folfe angezeigt/ und den Grosvezir damit sehr ergenlich vergnugt baben. Damale follen auch/zwischen ihm/und dem Grosvezir/ gewisse Duncten beschloffen feyn; die der Romifch Renferl. Deajeftet und bem Konigreich Ungarn, garnachtheilig gelautet; ale unter andren/biefer/baf er/der Sofli/fols

te ein. Fürst (andre schreiben Ronig) in Ungarn (oder Ober-Ungarn)

fevn

Edlieffe' mit bem Grofvetie" febr übte Bun ten.

fepn; daß die Turcen/welches lacherlich lautet/ alle einnehmende Res Rungen den Ungarn einlieferen follten; und was deraleichen mehr/ fo ich alles nicht weiter mag benennen/weil die Relationen blevon untere schiedlich fallen. Ich vermuteauch ganslich/daß manche heimliche Bergleich und Grbiefungen von andren Orfen her daselbst fich mitein gemischet / Die man schwerlich so geschwinde Lauthar gemacht; und folde damit fie defto tieffer fecretirt bleiben mogten / Den Zofli/perfons lich nach Dfen zu geben/bemuffigt haben. Daß fie aber Doch unters Deffen eine üble Abrede mit einander muffen genommen baben / bat bas

folgende Jahr fattiam erwiefen.

Diebose Wurckung Diefer Zusammenfunfft / und baft Graf Sofli paraus einen noch viel funern Dut erariffen / entdeckte fich auch nungar bald; obaleich das rechte Dauptfluck folcher fcblimmen Bers bundniß allererft im Tahr 1687. mit ganger Gewalt ausgebrochen/ nemlich die Ubergiebung beg gangen Konigreiche Ungarn mit einem Turchischen Kriegsbeer. Denn es wurden allbereit / in Diefem fabr/ Dem Tofliviel Hulff-Truppen/von ben Turchischen Greng-Baffen/ au gehäuffet. Daber auch feine Waffen nun weiter/als fonft jemals/ gebrungen. Er nabm die ansehnlichfte und festeste Derter/in Ungarn/ nacheinander weg / etliche burch Lift / efliche burch Zwang. Ca: Cafchau schau ging fort/ samt der Citabell; Eperies folgte; Filled imgleichen/ Silledice Doch gegen der benden Commendaten Willen : welche auch begwegen fommen in in Arreft gezogen/die Befagung untergeftect f/und die Feftung hernach bef Tollie in die Luft gesprengt worden. Und weil zu Caschau der Commenbant eine vergeffene Mine nicht angezeigt/welche bernach viel Rebellen erschlagen ; ift die ausziehende Befagung nibergehauen.

Sie/die Rebellen / verlangten auch / nebst einem Stillstande/ daßman ihnen/aus ben Bergwerden/monatlich ein Bewiffes reichen follte; anderft fie felbige in Grund ruiniren wolten. Den Stillftand begehrfen fie nur darum / weil die Repferliche Beneralen nun auch zur Armee gingen/und ihre Bolcker zusammen flieffen / bingegen Die Turs den noch nicht im Stande waren/eine Daupte Armee nach Ungarnzu führen. Wiewol das Geschrev/von Bewegeund zusammenführung der Matischen Wolder immer laufer ward. Derwegen verfügfe man auch/zu Bien / allerband nothwendige Anstalt / wie man einem so máchs

Do ii

## 354 Türckifch Tartarifch Rebellischer Briegs Derheerungen

machtigen Reinde seinen beforgenden Ginbruch mogte unterfestagen

und verbauen. Den Brafen Caprara bestimfe man / ju den Krieges Actionen in Ober Umgarn/mit einem beionbrem Corpo: den Grafen Rabatta/ jum Schilbe/oder Befrenern / Der Berg. Stabte / mif uns terschiedlichen Regimentern : ben Brafen Palfigegen Deubaufel / mit einer fliegenden Armee : Den Palatin/mit ben Ungarifden Bolckern/ in die Rabau : und Ihre Durchleucht den herrn Marchgrafen von Baden/mifeinem absonderlichen Corpo/ jur Bedeckung Raab/ in die Insel Schutte. Der Graf von Starenberg / ein Derr Braf von Eiminbing der feine Todes Furcht fennet / und defiwegen bernach / nicht ohne sonderbare Bottliche Schickung / zum Commendanten Der Stade Wien verordnet worden/ Die er auch zu einer Deroldinn feines rifferlie chen Deuts und flugen Ordre hat/fo lang ihre Bollwercke und Saus fer fteben / hattevor furger Beit erft das Jurament eines geheimen Rriege-Rabtsabgelegt / und ftund nun fertig nach Ober-Ungarngugehn/nachdemerzu forderft dem Rendezvous in der Infel Schutte/ nes benft bochftgebachtem Derrn Dearchgrafen von Baben/ wurde benges wohnt haben. Beneral Schuls hatte mit feinen Bolctern fich an der Schlefisch und Mahrischen Grengen postirt. Aber Der Burffel Falldeß Kriegs veranderte hernach diefe Austheilung. Man wolfe nun-

Worschläge der Toflie fchen Depu tuten.

Dbrister Deußter brachte inzwischen ein paar erobete Jahnen etlieber reuinirter Truppen ber Nebellen/und ward mit einer guldenen Ketten das für beschendt. Der Principal unter den Testlische Abgeordneten war/ nebst Sinwilligung deß Stillstandes gleichfalls mit einer Gold-Kettent begnadet worden. Die Bortskläge/sodiese Sollische Deputirte angebracht/gingen/ aus einem ziemlicht hohen Thon/ als die zum Theilentweder das stolge Kriegs Glick/oder die Zwersicht/aufden Große Türcken/ oder wol gar der Türcksche Bezir selbst / gestimmt hattezmemlich/daß man den Testlische Bezir selbst / gestimmt hattezmemlich/daß man den Testlische Weiter im Giedenbürgen / überlassen/ und ihm gleich das Recht/wie dem in Giedenbürgen / überlassen/ 2: Die Pläge / Tenesschin/ Reuten / und Presburg / au ihn abstreten / 3: Die Festung Leopoldstabtrassen/ und 4. denen Ungarn freye Religions Ubung überlassen mogte. Wiewol hernach noch andre Puncten dazu gesetzt worden / und etsliche Gespannschasssen/

auch/zu Wien/fchon anfange einige zu nahe ligende Sugel zu fchleiffen.

nichft

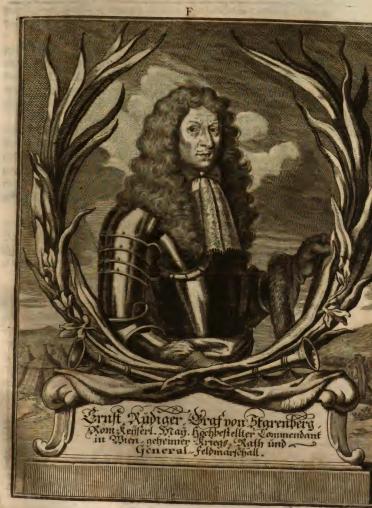



nebit einer groffen Summa Geldes für die Ottomannische Vforte!

Begehrt fenn follen.

Indessen versammleten die Turden/um Ofen / viel Bolets; fo ler thun wol auch zu Reubaufel. Bon bannen eine ausgeschiefte ftarche Dars groffen ther gegen Topolya ftreiffte/ und unterm Vorwand verweigerten Tris Echaden. buts / viel Dorffer in die Afche und 300 Menfchen mit dem Gebel aur Erden gelegt/auch 400 gefänglich fortgeführt. Andre Turdische Fer ftungen begunnten gleichfalle ungewöhnlich ftaret zu wuten.

Wann es fein falfches Berucht gewesen / fo hat der Brat Toflit Tofliche der nummehr/in den Berg. Stadten/dominirte feine Dunge daselbst Munge. fehlagen laffen/ Die/aufeiner Seiten / eine Hand mit dem Sebel'zeigte/ nebff Diefen Worfen : PRO DEO ET PATRIA. Sit GOtt und das Vaterland; auf der andren/fein Bildnif/mit biefen: Emericus Comes Tekli in Kaelmarky, Dux Hungaria. Emmericht

Braf Tetli in Refmarchi / Bergog in Ungarn/ 20.

Der Obrifter Leutenant Deusler aber / ein resoluter und Talpatione glucklicher Soldat / verehrte deß Tefti feine Tolpatschen / mit einer Bellopfic. Munge/die so vatschte / daß ihrer vierhunderten drüber Behor und Beift verschwand und er unterschiedliche Fahnen ins Lager/famt 34

Befangenen/lieferte.

Das 1683 Jahr ift dem Grafen Tofli / fo zu reden / ein Stuffen 1682. Jahr / nichtzwar seines Lebens / sondern feines falschen Glücks und Beginnens geweft. Er flieg mit feinen Bedancten und Unterfahuns gen jeto noch bober / nichts weniger ihm einbildend/ als daß funfftia Die oberfte Stuffe feiner gewagten Blucke Tritte / nemlich Die Turchische Belebedrauliche Macht / Barauf er sich verließ / noch einmal unter feinen Suffen brechen fotte. Die es benn gemeiniglich einem/ in seinem Entwurff/fehlet/wenn man auf einen fleischlichen Arm fich. verläfft / und der heiligen Grinnerung vergifft : Es ift gut / auf ben Beren vertrauen/und fich' niche verlaffen / auf Menfchen!

Er fing an / ohn einiges Bedencken / einen Landtag auszuschreit Totti ben nach Calchau' und die Erscheinung / ben Confiscation aller Bu ichreibtet fer / du befehlen / mit welcher Strengigfeit annoch fein Konig in Un- taging. garn die Landtage ausgeschrieben hatte. Der fich nunmehr/mit den Turcken/in fo vertrauliche Conversation und Bundnis / eingelaffen/

wolfe vielleicht auch die Manier Turchischer Strenabeit gebrauchen. Die Zusammenfunfft folte zu Caschau geschehen. 2Belches Die ein= brechende Dest anderte / ihn von bannen trieb / und bewog/ Dett Landtag nach Leutsch zu verlegen. Indeffen hatte man Repferlicher Seiten/ miderum einen Stillftand bewilligt: weil er Soffnung geges ben / einen Frieden / zwischen Ihrer Majestat / und den Turcken / 34 vermitteln. Die aber mit gar unbescheidenenen Conditionen aufgesogen famen/ von Abtrettung unterschiedlicher Festungen/ und celichen Millionen Ducaten/ ju intoniren / begunten; wie man jagte. Er aber/ Graf Zofli / erbot fich / durch feinen Abgeordneten / auf Diefe Berwilligungen/ ben Frieden zu erhandeln: 1. Daßmanibn / für eis nen freven Reichs Fürften / erflaren ; 2. Funff Bespannschafften/ jenseit der Theissa / ihm überlassen ; 3. Die Festung Leopolostadt/ Dotis/und andre Brente Derter / rafiren; ben Turchischen Eribut/ aus dem Ronigreich Ungarn, bezahlen. Welches eben so viel / als / baß er Krieg / unter dem Damen deg Friedens / juchte. Landtag verfetteer/nach aufgehorter Deft/wieder gen Cafchau : ba er von mancherlen Sachen/fonderlich aber von Beld/und Diberreiffuna unnothiger Citabellen/redete.

Uber furBe Beit bernach / foll er fich / deß Stillstandes unanges febn/alle Repferliche in Dber Ungarn ligende Buter ju confisciren/uns terftanden/auch wurchlich die Huldigung gefordere und angenommen baben. Er wolfe auch nicht mehr zugeben/ baß man die / ber Revferl. Maj. noch zugehörige / Berter / in Dber-Ungarn verproviantiren / oder die Besabungen verstärcken solte. Denen Catholischen Geift lichen und Ordens Leuten Daberum ging es nun/ in Diefem Stuck/wie vorbin denen Evangelischen / und Reformirten : sie mufften nicht al lein die eingenommene/ sondern auch manche andre Kirchen / raumen/ und die meiften in 24 Stunden (ob alle/ oder nur gewiffe Orden/weiß ich eben nicht) fich von bannen beben. Dan gab auch aus/ er bette endlich/auf dem Landtage / ben vorbedeuter Huldigung / proponirt/ daß der Gultanibnzum Ronige in Ungarn eingesett/ die Ungarn uns ter Turckischem Schut fleben / und mit den Teutschen alle Bemeine schafft abschneiden sollten/ 2c. und anders dergleichen. Diffen nun ale so oder anders: jo war boch einmal feine Rechnung / auf einen Fürsten

Tötlische Kriedense Vorschläge in Dber Ungarn / und Turcfischen Bafallen / angesett. Der Kern aber feiner Borfiell und Fordrungen war Beld : und darüber benefte Der Abel die Ohren/ alfo/ daß derfelbe/ mit Ungedult/ heimkehrte. Bleichwol preffeer / mit Bedrohungen / was beraus : schiefte brauf einen Deputirten nach Dfen/mit 20 taufend Ducaten Tribut/ fur die Pforten / wie auch ansehnlichen Drefenten: / fur ihre furnehmfte Ministern.

Der Romische Willer schloß hieben die Augen niche zu'; sondern fer und die weil man eines farcken Anzuge von vielen Oftomannischen und Rron po Sarfarifchen Raub Bogeln fich ganglich versicherte; trachfete Er len folief. fich/mit einem andern Abler/ nemlich dem Polnifchen/ zu verbinden. fen eine Wides auch / durch fleiffige Unterhandlung des Dapfts / und Aners bietung feiner ftarckerr Dulffe Gelter / glucklich erfolgte; wie Beffeig fich auch die Frantofen/ folche Bundniß zu verhindern/bemus heten. Wad / Polnischer Seiten / zu einer so heilfamen Entschließ fung/einen Reben Erich und ftarcten Dachdruct gegeben/ nemlich ets liche intereipirte Frantofuche Schreiben/foll geliebte BOtt/funfftig atisführliches bermelbet werden. Mit Schweden und Chur Bayern, Edweden ward gleichfalls eine Bunonif getroffen.

und Chur.

Am erften Man (21'April) ift von Bien aus / ein Currier an Bapern. den Repferl. Internuntium zu Conftantinopel/abgefertigt/mit fcbrifts licher Nachricht und Ordre / daß besagter Internuntius daselbst ans deuten folte" / wieman-nunmehr nach vergeblichigefuchtem Frieden/ entichloffen ware/mit der Pforten/durch das Kriegs: Schwert/zu hans deln/und die vorigen Friedens Propositionen / wegen der Polnischen Alliants / hiemit erloschen maren; definegen er seine Abreise zu be-

fordern bette.

Dierauf ftellete man/am 26. Aprillis/ben Prefiburg auf dem Rl Renf. m. Beer Felde den general Randes vous an: welchen Ihre Kenferliche Mas erheben fich jestet / mit dero hohen Wegenwartbeleuchteten / nebst der Romischen perfonlich Repferinn / und ErbherBoginn / Maria Anthonia / wie auch Chuts bewous. fürftl. Durchl.von Bayren / und vielen andren Fürften Deg Reichs: nachdem die Deufterung diefer tefflich wol mundirten haupte Ars mee/blevonzo.biffin 40: taufend geschäpet vorden / vorüber; find bende Majesteten/und theils Doch Kurstl. Versonen / vom Dergogen

## 358 Türckisch/Tartarisch/Rebellischer Briege/Verheerungen

von Lothringen / unter dessen stattlichem Gezelt / tractirt worden. Nachgehends ist den Idldern ein Monat Sold voraus gereicht; und hat sich der Keyser dritten Tags hernach samt der Hossiat wieder auf Wien erhoben / das hochste Gebiet aberüber das Kriegs-Deer dem Herhogen von Lothringen ausgetragen/einem solchen Feldherrn/dessen Tapsferfeit/in dem Teutsch-Franzosischen Kriege/schon vorbin / herv vorgeleuchtet.

Derhog vonkothein gen gebeneft Gran in belägern.

Diefer refolvirte Feldherr erachtete für rabtfam/babin zu fireben/ daß man/bevor die Turckische Deermacht herankame/einen Vortheil vorher erholte durch Belager, und Ginnehmung einer Turckischen Fes ftung; und richtete berhalben ben Marsch/mit einem Theil ber Armas De/nemlich mit 2000. zu Fuß/und acht Regimentern zu Pferd / gegen Gran; um porbero die Belegenheit felbiges Planes ins Augezu fafe Tapfferer Feldheren Danier bringt es zwar fo mit fich / Daf fie gern am erften dem Feinde auf Die Dauben greiffen / ober etwas von ihm erftreiten: angemercht biedurch berdes bas Berücht eines guten Krieges: Glucks/wie auch den Coldaten der Mut wachft / hingegen dem Feinde bisweilen sinckt. Es hielten folches auch die alten Ro mer/für eine militarische Regel / baß man ber erfte im Felde fepn und fein Pferd an feines Feindes Zaun binden follte / fo man anders/ mit gnugfamer Macht/geruftet ware. Defwegen auch Wegetius den Raft ertheilt/man folle ftete babin trachten/bag man bererfte im Belde flehe; weilman alsbann seinen Bortheil am ungehinderesten schaffen konne/indem noch feinrechter Widerstand vorhanden; auch unfre Are mee dadurch angefrischet und die feindliche inetwas beschrecketwers De; sintemal die jenige allezeit einen Schein grofferer Tapfferkeit und Courage gewinnen / biemit ihrem Unjuge gleichsam die Ausfordes rung thun. (a) Daber fagte auch der Romische Beldherr Scipio/als er Rom überredete/bie Carthaginenfer/ in bem Ihrigen/ anzugreiffen: Plus animi est inferenti periculum, quam propulsanti: Wet bem andren/mit Krieges Gefahr auf bie Zaut bringes ber ift bebergs ter/als der fle von der Baut welbe. (6) Weil aber bochfterfagter Ders Bog bald fpubrte/daß Gran annoch nicht angreifflich ware; verfette man

<sup>(</sup>a) Veget, lib. 3. de Re militari c. 58. (b) Liv, lib. 28. c. 44.

man den Bug/gegen Deuhaufel/bemachtigte fich daselbstalfo forteiner Greiffe Drüblen / wie auch der Borfiate / und machte der Belagerung einen Reubanfel Anfana; und die Belagerte gleichfalle/ fich scharff zu webren; gaben alle auch ungefaumt folches / durch einen Austall mit 500 Mann zu ers fennen: moruber etliche ber unfrigen / Darunter ein Braf pon Faris/

nebit zween Dauptmannern / def Lebens verfielen.

Das batte man sich boch nichts ansechten lassen / wenn nicht Beituna/ von dem ftarcen Anmarich erbfeindlicher Deers Rrafft / eins geflogen mare. Der Brof Zurck hatte bereite im Derbit porigen Tahrs / durch Ausbenckung des Dosschweiffs / den Krieg wider Die Christen offentlich verfundigt; führte nechst dem seine Rriege Dacht aufammen ; rieff auch dem Zartarischen Konige und seinen Sorben. Deoldau/Wallachen/und Siebenburgen/empfingen gleichfalls ernft. lichen Befehl / gegen bestimmte Beit/ fich mit ihren Armeen au ftellen. Die Rebellen ftunden vorbin bereit/zu diesem Zange. Ihr Saupt/ Tetti/fertigte zwar nochmals einigeab / auf Wien / mit neuen Bor schlagen : weil man aber schon gnugfam geseben/ baß er nichts suchte/ als die Renferliche Anstalt / burch betriegliche Friedens . Hoffnung/ binferstellia/ober verzbalich/und sicher / zu machen / zudem leicht wiß fen kunnte/daßihr Anbringen Ihrer Renferl. Majeft. nicht anftandig genug fenn wurde / wurdigte man fie feines Anborens mebr. ber Sofli verlangte / unter andern / daß man/zu Conservirung der Berg Stadte / Die Renferliche Besatungen beraus gieben / und feine Wolcker hinein laffen folte. Seine bigberige Vroben aber waren fo bewandt / baß mansohne schädliche Einfalt / dieser List nicht trauen funnte/ noch ben Bock jum Gartner fenen. Am 1 Aprilis (D.Cal.) Großlind fraft der Groß: Sultan / mit einem aewaltigem Deer / Den Darich bricht auf. an/von Abrianopel/gegen Griechifch 2Beiffenburg ; bem ber Broff Begir/miffeinem geringern/bald nachfolgte; nachdem ervorher auch Buriffung eine groffe Angahl Rrieges Schiffe guruften laffen / um damit den Gurchicher Donau : Strom zu fperren : wozu ber Marquis de Florin feinen Ringe Dienst angeboten baben foll; wie es, in ben gebruckten Relationen/ lautet.

Das Berücht laufit / mit feiner QBaar / fo fchnell / als militaris feber : barum erfuhr ber Gultan gar aefchwinde/bag die Repferlichen

rifche De boben.

Renheusle in die Campagne getretten : und defivegen forderte der Brofe Beir feinen Marich/von Briechische Weissenburg aus/imgleichen. Dicht lagerung weniger feste der Chan mit feinen Dorden/durch den Flug Druth/und feinen leichten Erab eilig nach Ungarn. In Befrachtung Deffen/ muffte man/pon Neuhaufel/ablaffen; Damit man / ben folcher bergus eilenden Dacht/niebe vor und hinten eingeschlossen wurde: und alfo wich man zuruck / um sich zwischen der Raab und Rabnis vortheils haffter zu fegen : Bumal weil der Groß Begier einen verführischen Blick gab / als ware es auf Rab gemuntt. In fat beffen aber ließ er/ in muglichfter Webeim/emige ftarce Borhauffen gerad auf ben Deufidler See und bis Bruck an der Leitha/ jugeben. Wozu ibm bie der Turcten Ungarn mit der Wegweiß und Anführung aufwarteten / und die / auf Anstalt den Grafens Batthiani (denn diefer war jego gleich zum Soffi

2Infunfft und Tar tern fällt perderblich.

dem gande gefallen) mit Fleiß unabgeworffene Brucke den Ubergang erleichterte: Wiewol viel Threflich und Tartarische Truppen auch die seichte Rabnis durchritten. Dierauf gewann es/felbiger Begend / Im Augens blick eine andre Beftalt. Das Unglick schoff nicht anders baber/als ob ein Metter einschluge/ oder eine Dreanische Mindebraut bereins ffurmte: fo geichwinde ging alles in die Rappule/oder in den Rauch/ Schloffer/fleine Stadte/Fleden/ und Dorffer. Dan folte fagen/ Die Rerwuftung baffe alle ihre Befem verjammlet/ bad Land auszulehren. Allenthalben sabe man Blut/ Freuer/ Schmauch und Asche. Das Ale ter ward erwurat/ Jugend und Rindheit/mit Retten/Reffeln und Stris cten/zu gefänglicher Dienstbarfele verbunden. Bruck telbit muffte/ durch Ergebung in Zeflischen Schus/feiner Ginascherung zuvorfoms men; wie auch andre Derfer ale Dedenburg / Gifenftadt/u.a.m.

Ungarn fal lengn ben Turden.

Wie nun alles/auffer was fich falvaguardirte/mit dem Schwert/ ober Brande / geschlagen ward; also die Stadt Wien mit Schrecken und Befturgung über fo unvermennten Durchbruch deß Feindes: weil fie nicht wuffte/daß Landverrabter darunter fleckten/un viel Ungarifche Derren / benen vor der Stirn bifbero weit ein andres geftanden / ben Turcen im Der Ben führten; viel weniger daß das Ungarische Corpo/ unter dem Palatin fo schandlich binüber fallen solte / und ihn allein/ wie das abgewehete Laub einen feiten Baum Stamm/mit feiner Redo lichfeit/ fteben laffen. ( Angemercft/er/als ein redlicher Deinifter ber

Rron/

Rron / eilends zum Renfer geriften / und feine treue Unichuld bezeuget bat.) Aber Bluck und Ungluck find Die groeen Schluffel/fo das menfche liche Dern aufiperren ober verichlieffen : und foldes erfennte man nun/an diefen Ungarn melche ber Turden Blud fur das ihrige ache teten / und derhalben jeto den Schonbart der Treue weif von fich marffen.

Die zeigte dem Repferlichen Ober . Feldheren die Vernunfft / der befahrenden Umringung fich/ mit der Armee/ zu entziehen. fam er deffwegen /nach eiligster Berftarchung ber Comorreund Rabis feben Befagung / Die Infanterie | famt bem Befchuge / ju Raab über Die Donauf in Die Insel Schutt/von dannen über Pregburg/und den March Rluß gegen Wien zu geben/ beorderte; mit ber Reuferen abers von Ritiee / gerad auf Wien zielete. Dachdem der Großvezir folches erfahren; glaubte er den Ungarn um fo viel mehr / und entbeckte dem Yaniticharen 21aa/ weit Toflir und andre qute Freunde / ihn berichtet batten / Wien mare eine irregulir-Reftung / bagu anjeto weder mit Bolck / noch Munifion (Brini / und andres mogten diß heimlich ges fdrieben baben) zur Begenwehr gefaft : und fand rabt fam / weil die Renferliche Renjerl. Armee / feiner Ausbeutung nach / gar fluchtig worden / Das Cavallirie Bluck zu ergreiffen/ welches ihm eine jo aute Belegenheit darbote/und ben Sare Wien zu belagern. Defivegen wurden auch die Zartern / um alles ternange. ferner in Schreckenzu feten / voraus gecommandirt. Diefe / bie im fallen. Nachsegen/mit Beschwindigfeit schier ihren Vfeilen gleichen / zertheile ten lich in unterschiedliche Sauffen. Wovon eine Varthey / nebst ets lichen bengeftoffenen Turckijchen Truppen/fich in ein fleines Bebufch/ zwischen den Dorffern Detronell und Elend/feste/und von dannen auf ben allda vorben marichirenden Borgug Repferlicher Reuteren unverfebne/mit groffem Gelcbrep/anfiel.

Die fand fich die Bewißbeit der Worte Julil Cafaris: Multum fortuna in repentino hostium adventu potest. (a) Das Glack Bann/ bey gablinger Antunffe ben Seinbe / wunderliche Sprunge mas then und viel thun. Und des Sacifi : Eriam fortes viri lubitis terrentur : Uber gabe Begegnissen / erschrecken auch wol tapffre Soldaten. (b) Die Repferlichen vermennten nicht anders / bennes

<sup>(</sup>a) J. Czes. 1, 4. de Bello Gallico c. antepenult.
(b) Tacit. 15. Annal. c. 59.

ware die gante Türckische Weacht vorhanden : weghalben die vors derfte Squadronen/ von der Befturung mehr / ale von der Bewalt feindlichen Ansprunge/ juruck getrieben wurden/und vermutlich auch Die nachfolgende Regimenter in gefährliche Unordnung gebracht hatter Dafern nicht der General Reldmarschall Leutenant / Derr Marcharaf Ludwig Wilhelm/ihnen einen Dut eingesprochen/ und fie wiederum in Ordnung geftellt hatte. Unterdeffen toftete es boch/in der erften Furi/woben die Zartern fich mit reiffenden Thieren vergleichen/mans chen guten Teutschen Ropff. Sonderlich aber fiel der Reind auf Die Bagage/hieb baben niber/wasihm vorfam /plunderte die Ruft- 2Bas gen/ und befam deß DerBogs von Gachfen Lauenburg / DerBogs von Eron/wie auch def Deren Grafen Caprara filbernes Tafel Defchirt/ und andrer fürnehmer Officierer Bagage hinweg. Der junge Pring von Savoyen fochte ritterlich mit ihnen; aber ungludlich : benn ein Tarter verfette feinem Pferde einen Gebel Streich durch den Sals/ Daß es mit ihm zu Boden ftirefe/und nachdem es fich ein wenig empor gerichtet/gleich wiederum rucklinge über fich ichlagend / feinen Derrn befallen/un mit dem Sattel-Anopf todtlich getroffen:maffen auch/uns fang bernach/diefe gequetfchte Fürften Blum/zu Bien/verblaffet ift-Der beherste Marcharaf/ fam zwar mit frischen Truppen/ zum Gues eurs : allein dieje hatten lich allbereit mit dem Raube fortgemacht; doch gleichwol etliche hundert Mann eingebufft. Der Unfrigen follen nur fechstig ungefahr geblieben fenn. Wiewol andre ben Verluft weit groffer machen.

Unterdessen fprengte das Gerücht/welches alles multiplicirt/ausbie gange Kens. Armee ware geschlagen/und erfüllte die Stadt Wien/mit so grossen Schrecken/daß gang Wien/von Wien/hinaus wollte-Endlich gelangte der General Caprara / ben Kenserlicher Wajeste/zu Wien/ an/ und hinterbrachte dierechte Beschaffenheit. Wordes dieselbe/auf eingenommenes Gutachten der Herren Geheimen Rähte/am 7: Julii/gegen Abend/samt der regierenden / und verwittibten Kensserin/wie auch dero Durchleuchtigsten jungen Herrschaft/und übrigen Hosstaton Wien/in Begleitung etlicher hundert Wussetiere him

weg/und nach Ling gezogen.

Solcher Ausbruch dieses bochsten Daupes bestürgte das Bolck

mode

Renf. DR. verfügt ficht nach Ling. noch mehr/und schiene anfänglich nicht anders/als ob ihnen nicht nur thr Daupt/fondern auch/famt bemfelben/bas Ders entgogen / ober die Sonne/famt allem Beftirn/ibren Augen entwichen ware; fo gar ward Manniglich/von Furcht und Angst/verfinftert. Defimegen auch eis ne unbeschreibliche Menge zum Thor hinaus flebete; wovon viele bem

Reinde in die Dande gefallen.

Es hatte dennoch gleichwol Thre Repferl. Majeft vor dero Auf Broffe bruch/gewiffe Derfonen verordnet ju dem Bubernament der Gtadt; Burcht und und unter denen Ihrer Erellens/ dem Berrn Grafen von Starenberg Bien-Die Commendanten/Stelle/bestimmet/ als in deffen Großmutigkeit und Treu Sie ein besonders Derfrauen fetten. Wie denn auch Die Erfahrung gezeigt / daß dero hochft vernunfftigstes Urtheil hierinn nicht gefehlt / fondern / wider fo viel taufend beranbrausende Bellen Schlage einen rechten Felfen/ zum Gegenstande/ertorn. Es begun Antunfft te sich auch die Bestürgung und Furcht/in der Stadt / nunmehr zu les Cavalletie gen/nachdem man den Daucken Streich und Trompeten Schall def ben Bienmif ber Cavallerie/an der Stadt / über den Rennweg von S.Mars cus / porben marschierenden Herbogs von Lothringen vernommen; weil man daraus den Grethum des Gefchrepes / als ob alle Wolcker ruinirt maren/bald mercfte/und wiederum eine gefrofiliche Soffnuna auf Schirm und Berffand fafte. Diefe Reuteren joch burch die Leos poldstadt (beren Situirung und Stand bengefügter Brunde Rif porftellet und mit dem Buchstaben N. bezeichnet) in die ber anligens de Wiesen und Beholbe/und lagerte sich/ in die Insel/ welche von der Donau mit einem Arm umfangen wird. Daß aber Wien/in Unfer Gelegen Desterreich an bem Donau-Strom ligerund nahe ben der Stadt ein Grabe fleines Fliefwaffer / Die Wien genannt/wovon Diefelbe ihren Damen Dien fragt/in Die Donau laufte/achtich faumeiner Erinnerung nothig/und nochweniger die vollige Beschreibung ber Begend biefer beruhmfen Stadt felbsten : gleichwiees auch unvonnothen / mit mehrerm allbie anzugieben/ daß diese deß Momischen Renfers berrliche Anfis-Stadt/ überdas auch mit den furnehmsten Städten in Europa/ in reichen Handlungen begriffen fep. Dan barff fein Licht anzunden/bie Sonne zu weisen : fie scheinet hell genug/ am Dimmel. In befagter Infel nun/ Die fast ein paar Deilen umtrenfet / fasste bochftbesagter Dergog dars

um Stand/daß er dafelbft auf deß geindes Actionen/oder Bewegungen/

Ponnte Achtung geben.

Diernechst naherte fich auch allgemach die Infanterle durch bes meldte Insel / über die Brücke / herben / zu sonderbarem Trost der Stadt: weil dieselbe / so gang in zehen tausend Mann bestund (denn ben 4000. waren allbereit davon / auf mancherlen Weise / umgesoms men/) zur Besabung ward binein gelegt.

Granfa, mes brenen deficindes

Indessen machte der draussen herum schwarmende Feind einen erbarmlichen Rauch/von angezundeten Stadtlein/Flecken/und Dorfsfern. Zon Wolfschal und Heimburg/gegen Presburg hin / bis zu der Leitha/und von dannen bis an die Wienerische Neue Stadt (welsche aber durch Feuersgeben / das Feuer von sich abgehalten) stund die gange Gegend in Feuer / auch von dorther immer weiter / hers um/bis/langst den Wieners Wald herab/auf Nußdorff. Des Kepferl. Lust Gartens verschonte der Feind / aus ehrerbeitigem Angedencken/ wie man meynet / daß vormals Gultan Solimann daziehst sein Proviand Daus gehabt als er Wien belagerte. Wiewol ich vermute/es sep vielleicht geschehn auf Hospinung/denselben / wegen seiner Hersichsfeit und Annut / kunftig selbst zu besitzen. Die Vorstäde sies der fürsichtige Commendant / Herr Graf von Garenderg/selbst abbrensnen; auch die Wälle mit Grücken bepflangen / und cheilte so wol die Posten/als jedwedem seine Verrichtungen/aus.

Die Tartern durchstreissten immittest alles Land rafften unzehn lich viel armer Shristen mit sich; beren eine solche Menge gewest / daß man schreibt/es habe der Grosvezir/allein in / und neben dem Lager/ biß auf etliche siebensig tausend Gesungene ben sich behalten; von de nen hernach/wannentweder der Einduß seiner Voller ihn verbitterte/ oder kein Brod für sie vorhanden gewest / er viel tausend hätte dann und wann seben lassen. Dieser Tartarischer NaudsSchwarm hat es nicht anders gemacht/als wie / in etlichen Morgensund Mittagss Landern/die Heuschreichen: welche mit diesen Schwarm dasher fliegen/ und/in wenig Tagen/ gange Länder kalt machen. Sie hinterließen nirgends was / als Verwüstung / und Verderben; brenneten alles grausamlich weg; und zwar auf deß Grosvezirs Drdre. Sie verunsicherten alles bis unter Ling. Weil nun damals der junge Graf

Brini/





Brini/welchen Repferl. Dajeftet/mit der Stelle eines Cammerherrns/ begnadethatte / hieben in Werdacht gerathen: alsift derfelbe verarre flire worden. Ihre Majestet aber begabesich weiter / nach Vassau hinauf.

Indeffen ruckte der Grosvezir (nachdem die Grafen Drafcos ungarifche wiß/Batthiani / wie auch die 2. junge Brafen Dadafti fich ibm und Grafen fo dem Zofli unterworffen/) mit volliger Mache vor Wien / und bedecke abtruming Das Land auf unterschiedliche Meilen/mit Reutern/Knechten / 28a/ gen/Camelen/Buffeln/Ochfen/ Schafen / und Bezelten. 2Belche lettere insonderheit gewaltigeviel Plates einnahmen. Denn def Brose vezire feines foll allein einem fleinen Stadlein an Weitlaufftiafeit

vergleichlich gewesen senn.

Die Bezelte def Brodvegirs / und andrer Derfonen von Qualis Pracht tet/konnten billiger Palafte beiffen/als Belte: fo wolwegen ihrer unges ber Sirche meinen Broffe/als ber herrlichen und ftolgen Bierrabten / fo man/an ichen gager Derfelben zubeborenden Stucken/findet. In den beften Stadten trifft Belte. man feine beffere Commoditeten ober Bequemlichfeiten an/als bafelbft. Dan barif gar wol fagen / Die Pracht und Derrlichfeit folder Relten/ gehe den frattlichstund schonften Bebauen der Zurcken vor. Und ob gleich diese Wegelfenur fehr wenig Jahre dauren; fosten sie doch vill ein Sobers/weder die Valafte von Dearmel/Jafpis/und Porphyr/ Die viel hundert Jahre ausstehen. Diese bewegliche und wandrende Das lafte/famt den Pfeilern/wovon fie unterhalten werden/un ihrer übrigen Ausruft und Staffrung/legen fich in ein schweres Bewigt; nichtode stoweniger/marschire eine Turckische Armee/def Sags funft ober feche Stunden. Denn aller diefer Reifezeug wird/auf Dierden/Maulthies renjund Ramelen fortgebracht.

Was Versonen von Qualitet und Betrachtung find / die verses ben fich/ mit zwepen Relten/welche gar ftattlich bereitet find / und ber felben geht allezeit eines einen Zag voraus/vor ihrer Abreife : damit fie/ ben ihrer Ankunfft ins Reld-Cager/oder Quartier / gleich eines vor fich finden; nachdem fie das andre/an dem Ort/da ihr geftriges Nachflager gewesen/ben Dienern hinterlaffen; um selbiges nachzuführen. Die durch lafft fiche gar leicht bescheinigen / daß nach dem Wienerischen Entfaße, viel taufend Bezelte (etliche baben von 15. taufend fagen

wollen) von den fliebenden Turden im Stich gelaffen worden; benn meil alle für nehme Versonen/als Bassen/Agen/und dergleichen / zwen Beselte halten/und felbige ohne Zweiffel alle bevde / in dem gefchlages nem Lager/wann daffelbige eine Beitlang ftill liget / ben einander vers harren; muß nothwendig fo dann eine groffe Denge berfelben fich berfammen finden. In Betrachtung gedachter Umwechelung/und baß auch allerdinas zween ober drep der gemeinsten und armften Goldas fen/mif einander ein Bezelt unterhalten / fteht leicht zu schlieffen/ daß Die gante Rahl ber Begelte eine groffe Gumma ausmachen muffe/ auch das heer darum verbunden werde/ungehlich viel Cameele/ Daus ker/und andre Lastound Saum Tiere/ mit zu führen/nebit einer wuns Dergaroffen Menge der Rameel Treiber/und andres bergleichen Befins Des / fo / zu Portbringung eines fo gewaltigegroffen Zeugs und Be

schlepps/vonnothen.

Solches fan nun ohne machtige Unfosten nicht abgeben: und besteht/allem Ansehn nach / hierinn ein groffes Stud ber Macht und Bracht def Ditomannischen Reichs. Dingegen fan ein Berftandis ger auch hieben leicht ermessen / wie es bisweilen fomme / baß bas Turchische Lager / ob es gleich efliche hundert taufend Dann ftarct ausgeschrien wird/dennoch/für einer Teutschen Macht von 60. oder 70.taufend/wanndiefelbe wol angeführt wird / ben Rucken wendet. Denn ob gleich eine Turdische Armee/von ferren / so ungehlbar sich ans febn lafft/wie die Wellen des Meers: bin ich doch versichert / daß fie felten / über 60.ober fiebentig faufend ftreifbarer Goldaten ben fich führt: und folches/aus diesem Grunde. Erftlich / weil fie eine so ge waltige Menge von Rossen / Waulthieren / Rameelen/ Dromedarien/Buffeln / und Debfen/mit fich fehleppt / Die fich weit über hundert faufend Stücker/erftreckt: Zweptens; well bagu / gern und aufs allerwenigste/zwankig-oder dreissig fausend / wo nicht mehr/ Treiber und Knechte geboren: Die zwar auch mehren theils / aber doch nur schlecht/bewehrt/und unifreitbar find/auch wunderselten mit feche 2Boben billig auch die Minen Braber/und andre Arbeiter mit betrachtet werden; als deren sie eine groffe Menge mitbringen. Gol thes alles gibt ja nun dem fernen Anblick fein andres Ansehn / als eines Deers von zwen ober brey bundert taufend Mannern: Driftens; weit

Rarum ein Threfis fches Rriegs Deer brevmal aroffer fchei net als es ift Der Große Turch viel Grents Derfer gegen Versien / und andren Dos tentaten bat/bie er/mit ftarden Befabungen/verfichern muß/und nicht entbloffen darff; foldem nach auch nicht wol etliche hundert faufend Soldaten/auf einmal/wider einen Reind/ ausschricken fann. Bierds tend; weil ibm/fo er bodyfens über oo. oder bunderttaufend freitbare Leute ind Feld geben lieffe / ein unerträglicher Roften brauf ginge: in Befrachfung/baß feine Bolcker/ebe fie aufbrechen/ mit einer gewiften/ und ihrer Angabl nach fich erftreckenben / boben Gumma Beldes/von ihm muffen beschendt werden / bernach auch im Relde / ihre richtige Zag-Belder/aufswenigste alle Monat empfangen. Fünfftens; weil Die Butubr den Bropiands/und Autfers / zumahl durch ruinirteoder porher verheerte Lander / gleichfalle feinen geringen Koften erfordert. Sechstens; weil fie fich auch/ in Anschung unserer Potentaten Strits tigleiten/felten einer gar confiderablen Begen Dacht beforgen; fone dern ins gemeinalles entweder in Confusion und übler Anstalt/ober in Sicherheit angutreffen vermuten. Wiewol ihnen bisweilen ihre Rechnung hierinn fehlet; indem die herandringende Wefahr diefes ers schrecklichen und machtigen allgemeinen Feindes / offt eine schleunige Bulffe und Conjunction Chriftlicher Wolcher gusammen bringt: gleichwie auch diffmal gefeheben ; da / über Berhoffen ber Efreden Die Romisch-Repferliche Majestet nicht nur mit Alliang ber Kron Polen/fondern auch mit ansehnlichen Armeen/von Chur-Bapern/ Churs Sachsen/und dem Reich/nachdem Wien / in fo groffe Gefahr/gerahe teu war/eiligft geftarcff worden. Siebendens/weil die geftiegene Derrs lichkeit und Prachtde Detomannischen Saufee/wie auch deffen Deis niftern/und Officirer/fame bem unerleichlichem Geinderfelben / ihrer vorigen Rriegs Macht mit ber Beit feinen geringen Abbruch thut: ans gemercht das Rrieas-Wefen defto schlechter/mit Beld-Mitteln / vers lehnwird/wo bas hof und haus Welen die groffeste Gummen vers Schlingt. Daber Die Beglerbege und Baffen / wenn fie Wolcker/für Die eingezogene Renten und jabrliche Ginfunffe/stellen follen / an ftat vieler Ropffe/offe viel Rullen und Schatten fegen/und hauffige Bling den machen.

Weit wir aber leiber ! biefe Runft auch nur allzufertig gelernt; fallen fie und bennoch allezeit annoch machtig und formidabel genug:

Maa zumal

jumal weil sie inogemein ein grosses Raub Geschmeiß von Tartern an sich henden / auch die Walachen / Moldauer/ und Siebenbürger jum Aussichigen; im Nothfall auch ihre Knechte / und Jungen/ bie in grosser Mengemit Bogen und Sebeln bewassnet sind/mit anges hen lassen. Auf solche Weise / nemlich mit samt den Tartern / und andren Husselfern / häuffen sie alsdann gar wol ein paar hundert tausend Sebeln zusammen. Dieses malwurden die Türken/ohn die zwanzig fausend Tartern/wie auch ohn die Rebellen/Siebenburger/ und Moldauerre auf 180. fausend geschäßte.

Was nun vom 14. Julii an/biß jum 17. Septembris/ da der Entfat gefchehen/zwifden dem Grosvezir und den Beldgerten/ vorges gangen/bavon bin ich difimale nicht gefonnen / viel Umftande zut bes Schreiben; sondern die gangliche Ausführlichkeit/ben funfftiger Fortfe Bung Diefer Diftori (fo & Det meinem Borbaben benftimmet) zu er statten :weil ich indessen bietinn noch mehrere' und grundlichere The formationverhoffe: Uberfaupt aber und fummarifch bavon zu reden; fo hat awar die Stadt/mit Canoniren/Ausfallen / und tauffrer Defen Dirung ihrer Confrascarpen (oder Feldwehr) imgleichen durch unvers droffene Contraminen (oder Begen-Untergrabungen) fich ritterlich gewehrt/und viel taufend Turcken aufgerieben; doch aber endlich/nache Dem durch bas unablassiae und erflaunliche Miniren/ wie auch durch Die febr einreissende Rubrio viel Burgers, und Kriegs Leute weggerafft/ fich nach fo taglichem Waangevieler Mannschafft, in solchem Stan De Befunden / Das wofern der Entjas ware langer ausgeblieben / die Turcen/beforglich/fie zulegt überwaltigt hetten-

Sapfire Conduicte def Commendantend.

Unter folcher Zeit/hat der Commendant gleichwol den Turefen redlich gewiesen/ daß sie es mit einem Kriegs Delden zu thun hatten/ der qualificiet genug ware / ihre List mit Klugheit / ihre Macht und' Gewalt mit Tapfferkeit zu übertreffen/der den graufamen Donner ihrer Canonen so viel/ als deit Justen eines alten Wätterleins achtete/ und dem man/mit bestem Fuge/jene Poratianische Beschreibung zueignen konnte/Si-fractus illabatur ordis, impavidum ferient ruina, (ob gleich die Welt brache/und inclnander stelle; wurden ihn die Stücker und Tenmmer dennoch im der Unerschrockenheit) ereffen. Illeder die Questschungen/deren erzwo enupfangen/noch die Dubt/

foibn





To ibn gleichfalls mit angegriffen / haben ibm feinen Delben Dut Ichwachen/ vielweniger baniber legen fonnen. Der Leib ift eine Beit lana februach geweft; das hers/ und die Refolution/allezeit frisch/und Deauren: fest gestanden. Daber er auch / mitten unter fo beschwerlis cher Krancheit/fich von einem Posten zum andern tragen laffen / no thige Ordre und Anftalt zu verfügen. Bu einem fo unverzagtem und ftreitbarem Commendanten hat Bott auch ritter-mutige Dberften/ und Officierer/resolut-angebende Goldatesca/und redlich benhaltens

De Burger/gefügt, die fich alle ingefamt ruhmilich gehalten.

Ru folder Ctandhafftigkeit munterte ble mit Feuer / (benn es haf auch bigweilen / burch Berrabteren barinn gebrannt ) wie auch Feuer-Rugeln / Canonen / Sebeln / Untergrabungen / Rranctheits Bachen/und dergleichen/febr geangstete Chadt nicht wenig auf die Berficherung/ fo der DerBog von Lothringen ihr gegeben / daß fie ge wiß folte entfest werden. Denn nachdem einredlicher und behertter Mann/Mamens Coleschiezky (oder Korschinsky) sich/mit einem Schreiben von dem Derrn Grafen von Starenberg / an den DerBog/ in Turdischer Meibung / Durch bas Turdische Lager gewagt ; um den Buftand der Stade zu berichten; ift derfelbe mit obiger Bertros

ftuna/ wieder/ aus dem Renferl. Lager/ zuruch/ binein gelangt.

Diefe Doffnung batte auch einen guten Grund. Denn nache Bilfie bes bem Ihre Repferl. Majeft. folche hobe Befahr der Stadt Bien / und Churfur, groffe Macht def Erb Feindes / fo wol der Kron Polen / als denen fienvon Chur-Rurften und Standen beg Reichs / Schleunigft zu wiffen ges macht : schickte ber Churfurft von Bayern eilfertigft etliche Regis menter/ benen ungefaumt bas gante übrige Corpo folgte/und mit bem Renferlichen Lager fich conjungirte. Bald darauf wurden bie Franclis manben sche Rreps, Wolder/vor der Reiche, Stadt Nurnberg/auf den Randez. wone ber vous geführt / und Gegenwarts Ihrer Dochfürfil. Durchl. Christian Franctices Ernstens / Marchgrafens zu Brandenburg / 28. 28. als Franctis Bolder. schen Kreys: Oberstens / wie auch des herrn Generaln von der Lepel und andrer furnehmer Dersonen / gemuftert. Deit welchem ansehne lichem und wolgeruftetem Corpo jest : hochgedachter heroischer Fürst noch felbigen Zage ( war ber 31 Julii 1683. ) personlich aufgebros chen. Der Fürst von Walbeck folgte nicht lang bernach / um die Meiches

Reichs : Wolcker zu commandiren. Der Schwädische Kreps ließ/wiewol etwas später / gleichfalls sein Kriegs: Volck / zum Ausbruch/rüsten. Gleichwie nicht weniger das Jerhogliche Daus von Sachsen Weimar / und das von Jessen eine gute Anzahl verspröchen. Der Chursurst von Sachsen marschirte mit einer Armee von 11 taus send Walm in Person/ über Prag/dasin. Schweden hätte gern/Vernidge der Allians/auch was gethan; wenn nicht/Weltsbelander Gestalt / andre solches gehindere. Der König in Polen befors derte seinen Feldzug ebenfalls aufs Beste/ und kam / zurechter/wiervoldwher Zeit / über 20 tausend staret / in Begleitung etlicher Shursfürst von Vapern/nachdem seine Armeeallbereit drunten war, mit etlischen Truppen personlich nach Ling / zu Keyserl. Wasestet / und von dannen ins Dauwte Lager hinab.

Unterdessen daß die Stadt Wien nun von so keurigen Schlangen ward angepfissen / mit Geschütz und Keues Ballen / sag ich / so hefftig beschoffen / auch von unten zu mit Meinen schragefährt; sie hinsgegen auch bald durch einen resoluten und blutigen Abtrieb deß seindlichen Anlauffs / bald durch Sprengungen/eine grosse Menge Türcken zu Bodem schlug; ruhete der tapsfre Pergog von Lothringen eben so wenig; sondern that den Feinden manchen Abbruch; indem er / zu unterschlichlichen malen/mit ihnen/ in Action kame woben sich die unterm Fürsten Lubomirsk vorausgeschickte dren (oder vier) tausend

Dolen febr refolut erzeigten:

Dochgemeldter Dergog brach (am 15 Julii) mit der Cavalles rie/aus der Leopoldstädtsischen Insel/auf und gieng über die Brücke/nach jener Seiten der Donau. Die Tartern und Türcken sesten/durch den Armder Donau/nach: welche aber der General und Graf Schuls mit einem Dragoner Regiment / tapsfer so lang chargirte/bis er Zeit und Platz gewaith / die Brücke zu passiren / und nach Abswersfung derselben dem Herzog zu folgen. Worauf der Feind die ganze Insel / samt der Leopold Stadt / wie anchallen den schonen Zier Gedauf und Garten/bis an die Schlage Brucken / in Brandzelossen.

Seneral' Echulfi treibidie Tarfern puruck.

Indeffen vermennte der Graf Tofli / mit feinen und eflichen 3menmali-Turcfifeben Boldern/ auch mas ben der Sachen zu thun / und das ges Treffen Kepserliche Loger heimzusuchen; lieff aber übel an ; denn er ward 3.4th. awermal von dem hernog von Lothringen / und dem Fürften Lubos mirofi/aus dem Relde gefchlagen : Und zwar am 29 Julii/ben Drefs burg : baifin die Repferlichen / bif nach Schinfa an Die 2Bag / vers folgten / und nicht allein aller feindlichen Bagage machtigwurden; fondernauch die Schiffe / fo er zu einer Bructe hatte bestimmt / vers fenchten / oder verbrannten. An dem Darch Slug / fiegete Der Ders Bog ihm gleichfalls ob/erlegte viel Zurcken und Rebellen / und eroberte acht Standarten.

Richt beffer / fondern noch libler / gerieth es bem Baffa von Ware Riberlage Dein. Diefer Eifen Freffer vermennte Chre ju erjagen/und ein fonder: bef Baffa bared Dufter ju madzen. Er ging/ ju Gran/ mit viel taufend Eurs bein. chen/über Die Donau/ und Pregburg vorben / der feften Ginbildung/ den Herhog von Lothringen aufzuschlagen. Als er nun bif Core Deuburg und Riefenberg gelangte; begegnete ihm ber gefuchte gar mans lich/ und bif ihn der Rauch Zeutscher Carabiner fo scharff in die Aus gen / baffer ipotelich flieben / und durch die Donau enefdiwimmen muffte. Die meiften aber von ben Seinigen blieben dahinden/ und entweder dem Repferlichen Schwert / oder den Donau Fischen / aur Beute. Daben eroberte man 25. Fahnen/fo nach Link gelchickewors Den. Es hatte auch der Beneral Dunemald/bie und da/etliche ftarcte

Nachdem nun die Turcken / von Anfange der Belagerung / bif Wiebiet jum 7 Sepfembr. 48544 Mann (lauf ber in def Groß, Degirs Can Thretenin cellen gefundenen Bergeichnis ) die Belagerten aber fo burch die Rubrt biefer Ber als durch feindliche Waffen bif in zwansigfaufend / Burger und lagerung. Soldaten untereinander gerechnet / ) eingebuff ; erfchien endlich brauf gan-diefen der lang gewunschte Tag ihrer Erlojung / am 12ten Septems bris : da ein so herrlicher Entsat geschahe / bergleichen in hundere Jahren nicht erhort worden: zumal weil demfelben eine groffe Angabl hoher Stands Derso nen und andrer furnehmer Cavallier / bengewohnet; als Ihre Majestat ber Konig in Polen / mit dem Obers

Zartarifche Dauffen geschlagen.

und

Maa iii

372 Turcifch: Tartarifch Rebellifcher Krieges Derberrungen

Wien wird und Unter-Feldherrn der Kron / zween Churfurften deß Romischen Reichs/ nemlich ber pon Bayern / und ber von Sachfen/imgleichen entfest. viel DerBogene und Fürsten des Reichs / Brafen / Derren / und Ses neralen / wie nicht weniger viel ritterliche Cavalliers aus Spans nien / Francfreich / Engeland / Italien / Dennemarch / Schweden und andren Landern.

Orbnung Der Ba. taille.

Mnfana

Die Christliche Schlacht Dronung ward trefflich wol einge richtet. Den rechten Glügel führte der Konig in Dolen / mit feinen Bolckern / beme efliche Renferliche / und andre allierte Squadronen/ bengefügt waren. Der lincke bestund aus Renserlicher unter dem DerBoa von Lothringen/un Churs Gachfifcher/unter dem Churfürsten von Sachsen / Reuteren. Den Mittel : Theil ober bas Corpo ber Baraille hat man alfo bifponirt / baf Die Renferliche und Sachfische Infanterie dem lincken zur Rechten ftunde: an die Sachfische schloß fich die Franckische / und an bicle Die Baperische / baß alfo Diefe inges famebas Sers der Bagaille, will fagen bas Mittel/formirten.

Es hatten fich die Zurcken/allbereitvorigen Dachmittags / mit def Circits farden Truppen / bem Ralenberg genabert / und wurden dafelbft von theils Renferlichen und Sachlischen Bolckern / von oben ber / aus Studen beschoffen. Aberfolgenden Zage / nemlich an gedachtem 12.(2.) Sept. fina man an/wider die hie und da/fonderlichan pufchiche ten Dertern vortheilhafftspostirte / Janischaren / aus Rohren und Musteten zustreiten. Woben sonderlich die Sachsische Fuß-Wole cfer ein vieles gethan; als welche fich endlich gargu ben feindlichen Schaaren binab gewagt/Dieselbe resolut angegriffen / aus ihrem Bors theil meggeschargirt/ und ihnen ein Posten nach dem andren abgestrits Der Churfurft erschienendlich Gelbst personlich/ auf dem Ber ge / (nachdemer fich von bem lincken Flügel/ ba er eigentlich die Geis nigen commandirte/ein wenig dabin verfügt)und rubmte die gute An führung feiner Generalen.

Die Repferlichen haben/ihrer Begend/ ebenfalls nicht gefenret/ fondern fapffer drauf angesett; alfo/daß bende biffweilen einander was der gesecundirt. Und dif ift alles Bormittage paffirt; wiewol von mir allhie nicht/feiner Wurdigfeit gemaß/rechtvollig ausgeführt (ans

gemercht





gemereft ich folches ebener maffen/ wie den umflandlichen Berlauff der

Belagerung/einer andren Zeit vorbehalte.

Nach Mittage/ale man/mit gelchloffenen flügeln/immer weis ter hinab/bem über feld völlig heranntarkhirenden Turckens) cer entgegen rückte/kam'es recht zum Treffen. Da dann der König/mit dem rechten flügel/einen tapffren Angriff that; wie der Derhog von Lothringen/auffin Lincken; beyde herdische Churfürsten aber/von Bayern/ und Sathsen/nebst vielen andren Reichs Fürsten/ und Stands Dersonen in der Mitte/die Ihrigen zum frijehen Mut/mit eigenem großmutigehr ermunterten.

Wie resolut nun die Polen auch anfesten; mussen sie fich body etliche mal retiriren : wurden aber secundire/und (futg davon zu reden) der Feind/gesamter Mache/vom rechten/ und lincken Flügel/ und dem Gorpo/mit Gewalt/ zum Weichen gedrungen. Etliche Kenserliche und Sachfüche Wölcher setten in zwischen durch / bis an des Feindes Approaches (oder Lauis Gräben) und schlugen ihn daselbst/indem/aus der Stadt/auch etliche Wolcher auf ihn heraus sielen / hinveg; Wosber der Sachsinchen eine ziemliche Anzahl / laut einer gewissen Relas

tion/foll drauff gegangen fevit-

Wie nun der Feind eine solche ansehnliche Kriegsmacht von Christen / und daß derselben noch jelanger je mehr vom Berge herab marichirten/wargenommen hatte; entstel ihm das Herhlbegehrte niche mehr anzuseben/sondern wandte sich/aufeinmal / durch Gottes aus genscheinliche Verleihung/zur Flucht. Stücke/Bagage / und Gezelt/lamt einem grossen Schab, hinterlassend. Und also war nun die lang bedrengte Stadt Wien befreyet. Wie viel eigentlich in diesem Tressen der Feinde geblieben/kunner man nicht eigentlich wissen/ uns sers Theils war der Berlust gering; weil der Beystand Gottes groß. Daher ohne Zweissel das eifrige Gebet der gangen Christenheit das Beste ber Sachen gethan; als welches Israels Wagen und Reuster sind.

Die groffe Ermübung ber Roffe/und andre Urfachen/erforderten bierauf/für die Shriftliche Ermee/einige Rube. Nach etflichen Sagen refolvirten der Konig und Herhog von Lothringen (benn die Chur-

Sade

374 Türcfifch/Cartarifch/Rebellifcher Kriege/Derheerungen

Sachifiche Armee gieng wiederheim) den Feind / berimmer porwich / und auch im Worber Marfch, von der Raberischen Befahung/ cho 23 leiden muffte/zu verfolgen. Am 6. Detobr. leftee fich das conjungirte Lager ben Bomorra: und als folches wieder aufbrach / hatten die Dos len den Rorder Rug. Weil aber diese mutige Leute zu hipig wurden/ und fich zuweif gliein voraus an den Feind magten / in Dennung/ bemfelben bestand gnug zu senn / folchem nach ihres eigenen guß: Polenleie Wolche nicht einmal erwartefen: betraff sie das Ungluck / daß ihrer 2000 auf dem Plat blieben / auch der Ronig felbst in groffe Gefahr Allein der herhog von Lothringen Schickte eilfertigst den line den Albael zum Succurs. Worauf fich der Zeind in fein Lager/bep Baracan/zuruckzoch. Woben aber zu erinnern/ daß dieses nicht mehr Die vollige Turckische Daupt Armee gewest / sondern nur ein Corpo/ pon ungefehr 13,oder 14. biff 15. taujend außerlefener Goldaten / uns ferm Commando eflicher Baffen/als bef zu Dfen und andrer.

Den eine Mi berlag.

Threren merden ben Baracen gefchlagen.

Am o. Octobr. Da fich der Feindwieder prafentirte/ward ihm fols ches/mit überwigtiger Dunbe/bezahlt. Die Unfrige ftellten fich/auf der Sohe gegen Gran/ jum Sandelbereit / und giengen diffmal die Repferliche voran/mif eingetheilten Stucken. Der Zeind ging brep: mal/ auf diefen/durch ben Derkog von Lothringen commandirten/lins chen Flügel / mit schrecklichem Bebrull / und grimmiger Furi loß; ward abermit feiner groffen Diderlage / refolut allemal / zuruct getries Der rechfe Flugel/welchen der Konig führte / gab unterdeffen auch luftig Feuer unter fie aus Stucken. Ale fie nun deflincken Flus gele gnug hatten; schwungen fie fich/ zu dem rechten / und fielen bem: felben etwas bart ; bis ber Bernog etliche Squadronen jum Suc curs commandirte : worauf fie da auch geflopff/und ganglich gerftreuet murben.

Die noch fehr erbitteren Polen gaben feinem Quartier : baber def Feindes Niberlage auf 7000. Manulund 400. Befangene / fich erftrectte: worunter etliche Baffen/ und andre furnehme Rittersleute Ihre eigne Braner Brucke vermehrte ihnen den Berluft um in mercfliches/ indem fie den Flüchtigen unter den Fuffen brach/ und

Dieselbe ber Oonau schenckte.

Der

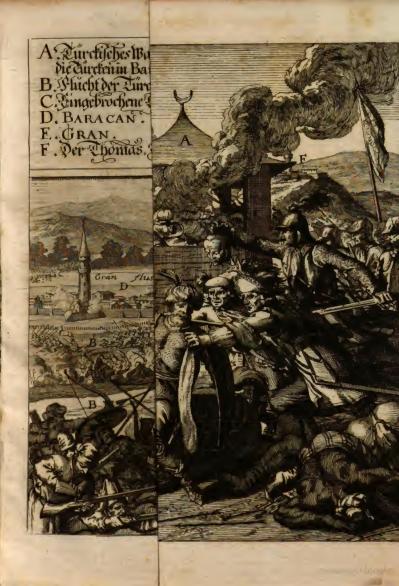

Torrible Warthurs allow artime, working leave much with the

Der Marchgraf von Qaben ließ auch hierauf das Stabtlein Baracan/ ohnangesehn die Turcken jammerlich von der Mauren/um Bnade/ heuleten/ durch Aufsprengung des Thors/einnehmen. Da benn etliche Wenige kaum von den Teutschen Quartier / die übrige alle/und zwar meistens von den ergrimmten Polen/den Sebels Streich bekamen. Welche auch/zugrossem Nachtheil der Armee/ diese Stadt/ darinn ein trefflicher Vorrahegewesen/gang eingeaschert.

Diernachft galt es Gran / welches fünff Meilen von Comorra/ Groberung an der Donau/und dem Fluß Gran/ligt: Wiewol das Schloß/auf der Behung einem harten Felfen/ dazu mit Pafteven/ und andren Wehren beftens Granversehn/fleht. Unten am Berge deß Schloffes/ligt einefleine Stadt/ fo mit einem flareten Bafter Thurn/und andren auten Werefen/vers

wahrt ist.

Diesen Ort anzugreissen/schlug man am 1 5. Octobri eine Brucken über die Oonau; und ließ die Armee barüber marschiten. Weld ches unter der Ansührung des Herrn Generale Starenberge/die Türken/mit Canon Schüssen/ und Feuer-Einwerssen/ zusoderst besoche te/und solgends die Wasser Stadt mit Sturm eroberte. Ob nun gleich die Besagung hierauf sich ind Schloß geretirirt: ist sie dochends lich/nach erhandeltem Accord/mitziemlich- starcker Wenge/samt den meisten Einwohnern/ ausgezogen/ und nach Osen convoyret.

Der dieser aluckseligen Eroberung/die der Hochstelig / mit vies

lenandren/ vervielfältigen wolle / laß iche/für dismal/

beruhen.

ende.



Michigan Com

10.225.3.4.1. folk. pag. 1. Beil 6. gereichen. p. 51.3. 20. l. Cebel Etreich. ibid. 3.3. infral. haben-p. 226, 3. 1 r. l. fic. p. 16. 3. 13.1. Bugeborungen. ibid. 3. 16. 1. mit Gran und Dfen in einem p. 227. 3 z. l. Maurer Jungen. p. 230-3. 3-kfc aus: man Triangel. NB. p. 233. 3- 1- infra fennb bis Berte p. 61.3. 8. intra f. Copten l. Ropien. p. 95.3. 7. infra l. gehalten. April : Scheim einig allein auf bre selfandiafeit ber Priedens bo p. 101. 3.4. l. Theile. p. 110.3. f. für molbemeldte & vor bemeldte. nung ju beuten. NB.p. 214. 3. 16. l. Converto in pretium. p. 113.3.14.1. andren. p. 117.3. 12.1. Tarku. ibid. 3.22. fefc aus: alfo. P. 120. 3. 21. f. Rohrleimh Ringlein. P. 12 7, 3 20. für gefagt I. genannt. p. 2 pa. 2. 19 Ll. perffefin muffen. p, 318.3 21. L. & heilfamenp. 342, 3. rr. inira f. biefelbe L. Die epanai ibid. 3.10. intra für fie auch alle famtlich l. Diefe lette. litche. . 238. 3. 11. intra f. noch l. nach. p. 346. 3. 4. infra f. armen Bettlera L. one men Edulern. 9. 171. 3 10. lefch que bie Mbete : auf Diefe NB. p. 348. 3. 16. f. Sempronientibus 1 opronientibus; Metitel p.3 16. 3.6.1. ben Turden. p. 178.3.17. 1. 3eremet.

ibid 3. 15.1. bejablen foller ibid. & fo viel war. NB.p. 222.3.2. infra lankgen/ju benfichern. Die übrige Erraca Beliebe Det Lefer/ felbet m cricken.

p. 204. 3. 2. l. fochte. ibid. 3. 76. lefch aus: mahlten. p. 219. 3-7-1. Reverliche.

P. 124. 3.4.1. Dorften.











